# Sämtliche werke

Friedrich Hebbel, Richard Maria Werner





Hebbel. Sämtliche Werke.

### Friedrich Hebbel Sämtliche Werte

Siftorifd-fritifde Ausgabe

beforgt bon

Richard Maria Werner

Dritte Abteilung



Berlin B. Behr's Berlag Stegligerfir. 4

## Friedrich Hebbel

#### Briefe

#### Achter Band

1832-1862

Nachträge — Zusätze — Berichtigungen und Ergänzungen — Unzugängliche und verlorene Briefe — Register — Beilage

Nr. 903-951



Berlin 1907 B. Behr's Berlag Stegligerstr. 4 Alle Rechte vorbehalten.

#### Inhalteverzeichnis.

|      |                      |              |           |        |    | Seite |
|------|----------------------|--------------|-----------|--------|----|-------|
| I. N | achträge             |              |           |        |    | 1     |
| 903. | Uhland, Stuttgart.   | Beffelburen, | 9. Aug.   | 1832   |    | 1     |
| 904. | Bader, Beffelburer   | ı. Hamburg,  | 15. März  | 1836   |    | 4     |
| 905. | Sanfen, "            | Beibelberg,  | 26. Aug.  | 1836   | _  | 13    |
| 906. | " "                  | 3            | 3 5       | 1838   | _  | 15    |
| 907. | Boebete, Celle.      | Ropenhagen,  | 28. März  | 1843   |    | 17    |
| 908. | \$ 3                 | hamburg, 12  | 31. Juli  | 1843   | Τ. | 19    |
| 909. | 3 3                  | и            | 31. Juli  | 1843   | Τ. | 20    |
| 910. | 3 5                  | Paris,       | 20. Nop.  | 1843   |    | 20    |
| 911. | \$ \$                | Rom, nach    | 21. Feb.  | 1845   |    | 20    |
| 912. | Engländer, Wien.     | Wien,        | 22. Gept. | . 1846 | Τ. | 21    |
| 913. | 3 3                  | Wien, 15     | -20. Nov. | 1846   |    | 21    |
| 914. | Dietrichftein, Bien. | и            | 26. Dez.  | 1847   |    | 22    |
| 915. | Mlegis, Berlin.      | "            |           | 1849   |    | 22    |
| 916. | Rüftner, "           | u            | 5. De3.   | 1849   |    | 24    |
| 917. |                      |              | ? Dez.    | 1849   | _  | 25    |
| 918. | Lord, "              | u            | 10. Gept. |        | _  | 29    |
| 919. | ? Bien.              | ,,           | 14. Oft.  | 1850   | _  | 29    |
| 920. | Teichmann, Berlin.   | München,     | 26. März  | 1852   |    | 30    |
| 921. | Ball, Stuttgart.     | Bien         | 5. April  | 1852   |    | 31    |
| 922. | Taillandier, Montp   | ellier. "    | 9. Aug.   | 1852   | Ξ. | 32    |
| 923. | Löme, Stuttgart?     |              | 10. Aug.  |        | _  | 48    |
| 924. | ? Berlin.            | u            |           | 1852   |    | 49    |
| 925. | Löwenthal, Jatob?    | Wien. "      | 23. Oft.  | 1852   | _  | 50    |
| 926  | 2 2                  | Mion 1 Tan   | 18 %ch    | 1853   |    | 51    |

|                               |           |       |       |       |  | Serre |
|-------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--|-------|
| 927. Ruh, Wien.               | Gmunden,  | 4.    | Aug.  | 1855  |  | 51    |
| 928. Letter Wille.            | Wien,     | 26.   | Mai   | 1856  |  | 52    |
| 929. Weftermann, Braunfchmei  | g. Gmunde | n, 5. | Aug.  | 1857  |  | 53    |
| 930. "                        | Wien,     | 26.   | Mug.  | 1857  |  | 55    |
| 931. Mörite, Stuttgart.       | ,,        | 21.   | Gept. | 1857  |  | 56    |
| 932. Weftermann, Braunfchme   | ig. "     | 27.   | Gept. | 1857  |  | 58    |
| 933. "                        | ,,        |       | Oft.? | 1857  |  | 59    |
| 934. "                        | ,,        | 15.   | Nov.  | 1857  |  | 60    |
| 935. Weber, Leipzig.          | ,,        | 19.   | Nov.  | 1857  |  | 61    |
| 936. Weftermann, Braunschwe   | ig. ,,    | 2.    | Dez.  | 1857  |  | 63    |
| 937. Ruh, Berlin?             | "         | 13.   | Dez.  | 1857  |  | 63    |
| 938. Raab, Wien.              | "         | 17.   | Dez.  | 1857  |  | 64    |
| 939. Mörife, Stuttgart.       | "         | 20.   | Febr. | 1858  |  | 65    |
| 940. Beftermann, Braunfchme   | ig. "     | 17.   | März  | 1858  |  | 67    |
| 941. Putlig, Regien.          | Wien,     | 10.   | Mai   | 1858  |  | 69    |
| 942. Weftermann, Braunfchweig | .Gmunben  | 14.   | Juli  | 1859  |  | 72    |
| 943. Stern, Biftor, Bien.     | Wien,     | 30.   | Oft.  | 1859  |  | 73    |
| 944. Weftermann, Braunichme   | ig. Wien, | 16.   | Dez.  | 1859  |  | 74    |
| 945. "                        | ,,        | 9.    | Upril | 1860  |  | 75    |
| 946. " "                      | "         | 16.   | April | 1860  |  | 76    |
| 947. " "                      | Bmunden,  | 27.   | Juli  | 1860  |  | 77    |
| 948. " "                      | Wien,     | 26.   | Oft.  | 1860  |  | 77    |
| 949. ? ?                      | "         | [ \$  | März  | 1861] |  | 78    |
| 950. Schweiger, Wien.         | "         | [ }   | Juni  | 1861] |  | 79    |
| 951. Löwenthal, Eduard, Wie   | n. "      | 16.   | März  | 1862  |  | 79    |
| II. Bufage verlorener Br      | iefe .    |       |       |       |  | 81    |
| III. Berichtigungen und @     | rgänzun   | gen   |       |       |  | 89    |
| I. Band                       |           |       |       |       |  | 89    |
| II. Band                      |           |       |       |       |  | 90    |
| III. Band                     |           |       |       |       |  | 92    |
| IV. Band                      |           |       |       |       |  | 92    |
| V. Band                       |           |       |       | /     |  | 94    |
| VI. Band                      |           |       |       |       |  | 113   |
| VII. Band                     |           |       |       |       |  | 114   |
| IV. Ungugangliche und ve      | rlorene ! | Bri   | efe . |       |  | 115   |
| Register                      |           |       |       | ٠.    |  | 129   |
| T Gabbala Oaban un            | S CO anta |       |       |       |  | 100   |

|                                | Inhaltsverzeichnis. |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    | VII |       |
|--------------------------------|---------------------|------|-----|--|--|-----|----|---|------|---|-----|----|----|-----|-------|
|                                |                     |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | Seite |
| 1.                             | Mugemein            | es   |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 129   |
| 2.                             | Berte .             |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 169   |
| 3.                             | Bedichte            |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 182   |
|                                | a) Titel            |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 182   |
|                                | b) Bersar           | ıfär | tge |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 187   |
| II. No                         | ımen= und           |      |     |  |  |     |    |   |      |   |     |    |    |     | 188   |
| Beilage [nicht<br>ber biftorif |                     |      |     |  |  | igu | ng | a | (ler | 3 | ita | te | na | ф   |       |

#### Abfürzungen in den Fugnoten.

B. = Briefe nach der dritten Abteilung.

Bw. = Fr. Hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Beitgenoffen. Gerausgegeben von F. Bamberg. Zwei Bänbe.

Nachlese = Fr. Hebbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Amei Banbe.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römischen Ziffern zitiert, die Absätze der Tagebücher (Tgb.) mit arabischen, die Zeilen mit Nonpareille.

Schwabacher Lettern — Gestrichenes. Cursive — Hebbel Antiqua. h — Hebbel eigenhändig. H — Handschrift.

#### Nachträge.

Nr. 903. An Ludwig Uhland in Stuttgart.

#### Sochgeehrter Berr!

Berzeihen Sie es mir, daß ich so fühn bin, diese Zeilen an Sie zu richten. Ich bin der Sohn eines armen Mannes, 19 Jahre alt und gegenwärtig Schreiber in der hiesigen Kirchsipielvogtei. Mein Vater starb in meinem 16. Lebensjahre und hinterließ meiner Mutter nichts, als zwei unmündige Kinder, 20 mich und einen noch jüngern Bruder: auf meine Erziehung konnte daher nichts verwendet werden, und ich hatte nie Gelegenheit, eine andere, als die hiesige Bürgerschule, zu besuchen, worin über 100 Kinder, die auf den verschiedenartigsten Stufen, des Alters sowohl, als der Fähigkeiten, stehen, in den Ansangs-

Nr. 903. H unzugünglich. Nach W. L. Hollands diplomatischem Abdruck in der Wochenausgabe der Allgemeinen Zeitung. 1868. Nr. 19. Adr.: S. T. St. Wohlgeboren bem Serm Uhland in Stuttgarbt. Es ist der B. I S. 20, 21 verzeichnete Brief. Ich danke der J. G. Cottaschen Buchhandlung Nachfolger eine genaue Abschrift, da es mir nicht gelang, die Zeitschrift selbst aufzutreiben. Dieser erste Brief Hebbels an Uhland galt sehon Emil Kuh (vgl. Biographie I S. 146), ebenso Bamberg, der Uhlands Antwort wieder abdruckte (vgl. Bw. I S. 135), für verloren und auch die übrige Hebbelforschung ist bisher nicht auf den ersten Druck gekommen. Sebbel, Briefe VIII.

grunden ber unentbehrlichften Biffenichaften - im Lefen, Rechnen und Schreiben - fo wie in ber Religion, Unterricht erhalten, und mo ich mir um besmillen auch nur bie allerburftigften Renntniffe ermerben konnte. Gleich nach bem Absterben meines Baters murbe ich von bem hiefigen Beren Rirchfvielpogt Mohr. 5 einem fo menichenfreundlichen, als gebildeten Manne, in's Saus genommen, um ihm als Schreiber in feinen gahlreichen Geschäften beizusteben: mein Berr behandelt mich fo gut, wie ich nur immer munichen fann: ich fonnte baber mohl mit meiner Lage gufrieben fenn: allein, es fehlt mir bier faft an jeder Gelegenheit, mir so einige Bilbung zu erwerben, welche ich mir boch fo außer= ordentlich gern erwerben mogte. Dein Gerr fieht Diefes felbit ein, und hat schon wiederholentlich gegen mich geaußert, daß ich nicht am rechten Blat ftehe: er aber wußte fo wenig einen Musmeg, als ich felbit: im vorigen Jahre faßte ich ben Ent= 16 ichluß, aufs Theater zu gehen und wand mich zu bem Behuf ichriftlich und mundlich an ben herrn Director Lebrun in Hamburg: Diefer rieth mir indeg unbedingt bavon ab, und mogte Recht haben, indem ich ben Blan, Schaufvieler zu merben. weniger aus Liebe gur Cache, als aus Bergweiflung barüber, so baß ich feine einzige Bahn bor mir fab, faßte. Dun ich biejen Entschluß aber aufgab, war ich wieder, wie ein Schiff auf iturmischem Meer, und wußte nicht, wohin?, fühlte mich baber in jeder Sinficht jo ungludlich, wie fich ein Menich, ber burchaus feinen Lebensplan hat, nur immer fühlen fann: ba richtete 26 ich meine Soffnung auf Gie, und ich weiß gewiß, Diese meine Hoffnung wird mich nicht täuschen. Sie, hochgeehrter Berr, habe ich bewundert, feit ich Ihre vortrefflichen Bedichte fenne. nämlich feit 2 Jahren: ein jo großer Dichter muß ein eben jo

<sup>17</sup> Hebbel war also 1831 wirklich in Hamburg, vgl. B. I S. 9, 3 und 14, 16 29 dadurch wird meine Vermutung (Euphorion VI S. 799. Hebbel. Ein Lebensbild S. 26), dass die Bekanntschaft

großer Menich fenn und wird einen Ungludlichen, ber fich an ibn flammert, gemig nicht finten laffen: bies fühle, bies weiß ich, und habe baber im gerechten Bertrauen auf Ihren Ebel= muth bies Schreiben gewagt. Seit meiner fruheften Jugenb s hat mich eine unfichtbare Dacht getrieben, basjenige, mas ich jemals gedacht, gefühlt und getraumt, in Reimen und Berfen ju verforpern, und bies wird ein Mann, ber bas Lieb "Freie Runft" gebichtet hat, nicht tabeln; wenn ich inbeg fo fühn bin. bon biefen meinen Berfuchen bieneben Giniges anzuschließen, fo 10 mögte bas eher tabelnswürdig ericheinen, ift es aber nicht; benn ich weiß zu gut, daß meine Sachen zu werthlos, zu unbedeutenb find, um ihrer felbit willen von Ihnen gelefen zu merben, ich mage es aber bennoch, fie anzulegen, indem ich mich überzeugt halte, bag Sie mich nach biefen meinen Arbeiten am beften werben beurtheilen 15 tonnen. Sochgeehrter Berr, nehmen Gie Gich meiner an! Thun Sie für mich, mas Gie thun tonnen! Dein erfter und nachfter Bunfch geht babin, biefen Ort, obgleich mich manch werthes Freundschaftsband und findliche Liebe an benfelben feffelt, fo bald als möglich, zu verlaffen: ich fühle gräßlich, daß ich hier, 20 wenn nicht am Leib, fo boch an ber Seele gur Mumie ein= trodnen muß. Benn Sie mir nur eine Schreiberftelle - bei Ihnen felbit, mage ich nicht zu hoffen - verschaffen tonnten, bamit ich, wenn ich mich hier losreiße, boch vorläufig geborgen mare! Ein gutes Reugnif von meinem herrn fann ich bei= In einer Ctabt, wie Stuttgardt wurde ich gewiß os bringen. taufend mal eber Belegenheit finden, mir Bilbung zu ermerben. Rochmals, hochgeehrter Berr, wiederhole ich meine Bitte: nehmen Sie Sich meiner an! mnrbigen Sie mich meniaftens einer

mit Uhlands Lyrik in den Winter 1830 auf 1831 fällt, bestätigt 1 also schon damals hegte Hebbel diese für sein ganzes Leben charakteristische Überzeugung 25 Uhland war aber schon in Tübingen

Antwort, und sein Sie versichert, daß Sie mich schon burch eine solche Ihnen ewig verpflichten wurden.

3ch bin in ber größten Sochachtung

Ihr gang ergebenfter

Wesselburen b. 9 August 1832.

C. F. Bebbel.

Nr. 904. An G. Wacker in Wesselburen.

Hamburg b. 15 Marg 1836.

#### Lieber Bader!

Dieser Brief wird Dich sehr überraschen, aber, wenn er aqua toffana enthält, so nimm im Boraus die Versicherung, 100 daß dies nicht meine Schuld ist. Ich muß fürchten, die Zukunst bereitet mir ein Duell, welches nicht mein Leben, sondern -- wenn Leben und Ehre anders nicht synonym sind — meine Ehre gefährdet; ich muß nich bei Zeiten nach einem redlichen und ausmerksamen Secundanten umsehen und habe, da ich von 15 Deiner Rechtschaffenheit so sehr, wie von meiner eigenen, überzeugt bin, Dich dazu erwählt. Der Brief, den ich Dir jeht schreibe, ist Deine Wasse; Gott gebe, daß Du sie nimmer gesbrauchen darssit!

Ich nehme Dich zum Zeugen, wie herzlich ich Leopold 20 Alberti aus Friederichstadt geliebt, wie warm ich ihn bei hundertfältigen Beranlassungen vertheidigt, wie hoch ich seine

Nr. 904. H im Besitze Dr. Paul Kuhs aus dem Nachlasse seines Vaters Emil Kuh, mir mit seiner Zustimmung von Herrn Dr. A. Schaer in Zürich zur Veröffentlichung überlassen; zwei Foliobogen graugrünen Konzeptpapiers. Dieser Brief gehört B. I S. 45, 7.

Anlagen geschätzt habe. Es wird mir schwer, dieser Bedürfnisse meines Herzens, die damals mein Glück ausmachten, sobald ich sie befriedigen konnte, auf eine Weise zu erwähnen,
als ob ich Tugenden darin sähe; doch, ich habe nur dann ein
s Recht, mich über eine Teufelei zu beklagen, wenn ich eine Wenschlichkeit hätte erwarten dürsen, und es giebt keinen
Richter über die Gegenwart, als die Vergangenheit.

Du weißt, daß es der Gelennth der Frau Doctorin Amalia Schoppe, geb: Beise, war, der mich von den schmählichen werschriten, ersösste, und mir die Bahn zu einem neuen Leben ersössten, ersösste, und mir die Bahn zu einem neuen Leben ersössten, ersösste, und mir die Bahn zu einem neuen Leben ersössten. Du fühlst seldbit, in welchem Grade ich mich dieser Frau verpstlichtet erachten, wie ties mich deswegen das Unglück, von ihr verkannt und zu einer Zeit, wo ich vielleicht ihre und studentet zu werben, schwerzen und niederdrücken mußte. Zwar ist es das allgemeine Schicksal der Menschen, sich gegenseitig zu verkennen, und man muß es, wie jedes Schicksal, ruhig ertragen; nur muß man in dem Augenblick, wo ein disher reines Berzohältniß sich trübe gestaltet, es ausheben können. Wo dieses aber unmöglich ist, da liegt in einem solchen Verhältniß der Tod, und fein Dorn rist empsindlicher, als der von der Rose!

Du weißt aus meinen Briefen, daß ich im Ansang bes vorigen Sommers Leopold Alberti bei mir aufnahm. Die 25 nähere Beraulassung theilte ich Dir damals, aus schuldiger Discretion gegen ihn, nicht mit; es geschah, weil er in die Hände eines listigen Pfassen gerathen und im Begriff war, zur catholischen Kirche überzutreten. Daß ich es geru that, bedarf nicht der Erwähnung; er war mein Freund und mir 30 sam es auf eine Entbehrung mehr nicht an, sobald ich sie für

<sup>23</sup> diese Briefe sind nicht erhalten

ihn ertrug; hatte feine Reife nach Silbesheim ihn nicht über Samburg geführt, fo batte ich ihn gerufen.

Ich machte die Frau Doct. Schoppe mit seiner mißlichen Lage bekannt und sie erlaubte mir, daß ich ihn ihr vorstellte. Sie nahm ihn mit Freundlichkeit auf und ihre Güte gegen ihn swuchs von Tage zu Tage. Zutritt zu ihren geselligen Kreisen; Freitische; Bücher — genug, Alles, was ihm das Leben ersleichtern und erheitern konnte, wurde ihm aus ihrer Hand zu Theil.

Ich führte ihn in ben meisten Häusern ein, wo ich mich selbst wohl aufgenommen sah und wo es irgend schieklich zu 10 machen stand; namentlich bei einem Fräulein Lensing, die ihm wöchentlich zwei Freitische gab und ihm, wie die Doctorin, weil er hülssbedürstig war, es verzieh, daß er schmußig, unverschämt und arrogant war; ferner bei einem Herrn Kisting, der sich ihm gleichfalls nach Kräften gesällig und dienstbestissen der wies, und endlich bei meinem Lehrer in linqua latina, Herrn Gravenhorst, der ihm, wie mir, täglich 2 Stunden unentgeltslichen Unterricht in den alten Sprachen ertheilte.

Ich selbst theilte Logis und Bett mit ihm, überließ ihm alle meine Sachen zum Gebrauch und stellte ihn so, daß er so sür Nichts, als für Brot und Mittags-Essen an benjenigen Tagen, die ihm nicht mit Freitischen beseht waren, zu sorgen hatte. Ich muß unwillkurlich darüber lächeln, daß ich dieser Urmseligkeiten gedenke und das Vertrauen, das ich ihm in meinen wichtigsten Ungelegenheiten schenkte, unerwähnt lasse.

Was war Leopold Alberti mir schuldig für diese Dienste und Ausspherungen? Ich spreche nicht von Freundespflicht — für meinen Freund mogte er sich halten, ohne es zu sehn und ohne es sehn zu können! — ich spreche nur von Menschenpflicht! Dehne ich diese zu weit aus, wenn ich 20

<sup>11</sup> stanb auf Rasur, davor sich

fage: er war mir schuldig, die Hütte, in welcher ich ihn willig aufnahm, nicht auzugünden, und das Brot, welches ich mit ihm theilte, nicht boshaft zu vergiften? Beides hat er gethan, und wenn er jeht nicht in meinen Augen als Teufel da stünde 6 so stünde ich in den Augen der achtungswürdigften Persfonen schwärzer da, wie die Nacht und wie die Nichtswürdigsteit! Beklage mich, wenn Du an das Verbrechen, und die Welt, wenn Du an den Verbrecher benkst.

Unangenehm, und unausstehlich für bas Bufammenleben 10 mit ihm auf einem Bimmer, machte er fich balb. Balb erfannte ich, daß all fein Thun und Treiben auf hohlen, nichtigen Schein berechnet war und daß feine Talente, wie feine Arbeiten, aus Ueberichriften, bestanden. Ich war mir bewußt, mir von jeher nur folde Aufgaben, benen ich mich völlig gewachsen 16 fühlte, gestellt und an meiner Rraft öfterer gezweifelt, als ihr vertraut zu haben; barum fiel es mir früher nicht ein, wenn er mir von Friedrichstadt nach Beffelburen fchrieb: "er habe einen Roman ober ein Drama angefangen" an einen Titel und an gufammen genähte Bogen zu benten. In Hamburg gingen mir die Augen auf; ich fah, daß zwischen seinem Creditiv und feinen Bratenfionen ein faft jo großer Unterschied beftand, wie zwischen ber Rull und ber Behn; und wenn bies mich schon bebenflich machte, ba es felten mit innerer Tuchtigfeit verbunden ift, fo mußte feine Indolenz, feine Tragheit, zu höberer Bilbung s in Weichmadefachen vorzudringen, meinen Glauben an die Bahr= haftigfeit feines Befens noch bedeutender erschüttern. Diefes Alles hatte indeg begreiflicherweise höchstens Ginfluß auf Die Soffnungen, Die ich mir bon feiner Bufunft machte, feines= wegs aber auf meine Befühle gegen ibn; im Begentheil ftieg 30 fein Unglud immer um jo viel Grade bei mir, als feine Perfonlichkeit fant, und biefer Umftand wurde mich niemals bewogen haben, mich bon ihm zu trennen. Anders wirften andere Dinge. Er war Verschwender, wo ich geiste, und bas mit meinem Gelbe, ba, wenn er etwas übrig hatte, es feine Bflicht war, bies mit gur Beftreitung ber Diethe uud ber fonftigen Ausgaben berzugeben; dies mußte mich aus boppelten Grunden verlegen, einmal, weil fich barin fein Mangel an s allem Bartgefühl offenbarte, und bann, weil ich es gegen meine arme Mutter nicht verantworten fonnte, baß ich einen Menichen unterftutte, ber täglich oft fur zwei Schilling Cigarren verrauchte und fich überhaupt nicht leicht eine Bequemlichkeit verfagte. Ferner fuchte er mir in Allem gumiber gu leben und meine 10 Empfindlichfeit burch taufend Dinge ju reigen, fo bag er mir meine Stube in eine Torturfammer verwandelte und mich oft= mals zwang, an einem britten Ort Buflucht zu fuchen, ba ich es mir jum unverbrüchlichen Gefet gemacht hatte, Die Bietat nicht gegen ihn zu verlegen. Doch, ich will abbrechen, Sand= 18 forner ju gablen, wenn jie gleich allerdings einen Staubregen bilben fonnen, ber gange Raravanen verschüttet; ich mußte. wofür ich jene Rleinigkeiten zu nehmen batte; ich mar weit entfernt, in ben Unvolltommenbeiten feiner Ergiebung Gunben feines Bergens zu feben ober in ben Unbequemlichkeiten einer 20 Stubenkamerabichaft Berbrechen ber Freundichaft; ich mußte mich freilich entschließen, Die Stubengenoffenschaft auf= juheben, aber ich nehme Dich und alle Freunde und Bekannte in Dithmarschen, wie in Samburg, zu Beugen, ob ich - einen Fall, in bem mehr lag und ben ich Gravenhorst mittheilte, 25 ausgenommen - mit einem Wort über Alberti geflagt habe!

Er ging weiter. Es war in ber Mitte bes Septembermonats, als er mährend einer Unterrichtsstunde bei Gravenhorst mir bei einer gesuchten Beranlassung gewisse Aeußerungen, welche die Frau Doctorin Schoppe theils gegen ihn, zum größtentheil aber so gegen Herrn Janinsky, ausgestoßen haben sollte, hinterbrachte. Die Doctorin sollte unverhohlen und ohne die geringste Rücksicht zu

nehmen - wie er ausbrudlich hinzufugte - ausgesprochen haben: "es gereue fie, daß fie mich nach Samburg habe fommen laffen; ich fen ungeschlacht, baurisch und unausstehlich; ich habe nicht bas geringfte Talent, fonbern Nichts, als Butmuthigfeit; s wenn ich nicht einmal bier ware, jo wurde ich nicht fommen!" Diefe Meugerungen mußten mich tief verleten. Augenblick wollte ich burch einen rafchen Schritt alle meine Berhaltniffe in Samburg aufgeben, ber Doctorin bas mir ber= ichaffte Geld, fo weit es noch nicht verbraucht war, laffen und Dies fam Alberti eben recht und er nach Berlin abgehen. juchte mich auf alle Beise gur Ausführung meines Entschlusses angureigen; Gravenhorst aber, ber mit Besonnenheit fah, wo ich mit Leidenschaft handelte, mußte mich jum Aufschub zu bemegen, indem er mich aufforderte, vorläufig mit Janinsky jelbit 15 3u fprechen, ba es ein möglicher Fall fen, daß Alberti - mas biefer freilich mit Sige bestritt - fich geirrt haben tonne. Ich ging mit Alberti ohne Aufschub zu Janinsky; biefer hatte aber feine Beit und versprach mir, am anderen Tage auf meine Stube ju tommen. Dies geschah. Liftig wußte Alberti mich 20 gu beschwagen, bag ich bor Janinskys Unfunft ausging, bamit er - wie er fagte - ungenirter mit biefem über bie Sache iprechen, ihm alle Borgange in Erinnerung bringen und ihm bann in meiner Unmefenheit eine runde, reine Erflärung abfordern fonne. Boll Bertrauens ging ich in die Falle und 25 ließ ihn zwei Stunden mit Janinsky allein. 213 ich gurudtam, entaing mir nicht, daß er todtenbleich war; doch ichien mir dies fein Bunder und ich bat Janinsky, mir auf Dannerwort und Mannerehre bie bon ber Doctorin gegen ihn ausgestogenen Meugerungen zu wiederholen. Janinsky wollte anfangs so von Nichts wiffen und erftaunte, als er vernahm, bag die

<sup>4</sup> vgl. B. I S. 37, 16 am 18. September 1835 23 Un = wesenheit nur

Doctorin gegen ihn bie fraglichen Meugerungen folle haben fallen laffen; Alberti fcmieg und fpielte eine febr jammerliche Rolle; ich, bis auf's Meugerfte gereigt, forberte ibn in icharfen Borten auf, feine Cache zu vertheibigen. Jest feste er Janinsky jo lange mit Ginn und Unfinn gu, bag biefer endlich gugab, s er fonne vielleicht eine subjective Meinung ausgesprochen haben, Die Alberti gu bem Gedanken, daß Die Doctorin fich gegen ihn, Janinsky, auf die obgebachte, frankende Art über mich ausgelaffen, verführt hatte. Sierauf fagte ich: fubjective Meinungen können Richts enticheiben, wenn fie nicht von ber 10 Frau Doctorin Amalia Schoppe felbft ausgehen. Alberti fiel mir in die Rebe: "jebenfalls bat fie gegen mich geaußert, baß Du burchaus fein Talent, fonbern nur Butmuthigfeit, befäßeft." 3ch erwiederte: "es fteht jedem Menfchen frei, meine Talente nach Gutdunken zu ichagen, alfo auch ber Doctorin; mas ich is ihr verarge, ift, daß fie Meugerungen folder Art nicht in Deiner, meines beften Freundes, Unwesenheit unterbrudt und Gedichte eines Menichen, ber, außer feiner Gutmuthiafeit. Richts bat. loben fann." Siemit ichloß fich die Berbandlung: boch mertte ich mohl, daß Janinsky feine Ertlarung auf Schrauben ge= oc ftellt und Etwas gurudgehalten hatte. 3ch mußte glauben, bies fen aus Schonung gegen mich geschehen; ich theilte Gravenhorst meine Vermuthung mit und biefer entschloft fich, an Janinsky 311 fcbreiben. Dies geschah an einem Connabend; ben Conntag fonnte ich, obwohl ich mich erboten hatte, Gravenhorsts Billet 85 an Janinsky zu beforgen, Unpäglichkeit halber, nicht zur Stadt fommen; am Montag ging ich bei Gravenhorst por und erfuhr zu meiner Bermunderung von ihm, Janinsky fen bei ihm gewesen und habe ihm fein Ehrenwort gegeben, daß ich

<sup>4</sup> Hebbel schreibt mit Vorausnahme des folgenden Wortes Jeste sette 23 mit aus bei korrigiert

mich bei ber Sache ohne weitere Untersuchung beruhigen konne, meine Ehre fen nicht verlett.

Ich fchreibe einen Brief, und fein Criminal=Berhor, barum erwähne ich nur mit furgen Worten, daß ich mich bei biefer Berficherung bes herrn Janinsky beruhigte, ba meine Mittel, hinter bie Wahrheit, die ich, in Folge ber wiederholten Alberti= ichen Einbläsereien, bei ibm vermuthete, zu kommen, erichopft maren. Aber ein tiefes Diftrauen gegen bie Doctorin ichlich fich in meine Seele ein; ich fonnte gegen eine Frau, von ber to ich mich überzeugt hielt, daß fie nicht offen gegen mich fen, nicht länger aufrichtig fenn; Alberti wußte mir jeden Tag neue Rrantungen meiner Ehre, Die binter meinem Ruden vorgefallen fenn follten, ju hinterbringen, und bas ftille, beitere Berhaltnig, worin ich ehemals zu ber Doctorin ftand, wurde von Woche 45 Bu Boche mehr geftort, fo, daß ich es am Enbe nicht langer aushalten fonnte und mich entichloß, gleich nach meiner Rudfehr aus Dithmarichen jede Berbindung mit meiner Wohlthaterin aufzugeben. Du könnteft fragen: "warum gingeft Du nicht geradeswegs zu ber Doctorin und erbateft Dir Austunft?" 20 Die Frage ift beantwortet, wenn ich Dich barauf aufmertfam mache, daß ich Alberti vertrauen mußte, fo lange ich ibn nicht für einen Teufel bielt.

Während meines Aufenthalts in Wesselselburen wird Dir ber aufgelöf'te Zustand meiner Seele, die mit sich selbst zer= 26 fallen war, nicht entgangen seyn. Gleich nach meiner Zurüct= kunft — noch am Abend des Tags, an welchem ich hier an= langte — ersuhr ich, daß Alberti die Acuberungen, die er der Doctorin untergelegt, schändlich erdichtet habe. Ein eigen=

<sup>15</sup> aus einem jetzt im Besitze der Verlagsbuchhandlung befindlichen Briefe der Dr. Amalia Schoppe vom 1. März 1836 an Hebbel geht hervor, wie tief die Verstimmung gewesen ist 23 vgl. B. I S. 40

händiger Brief von ihm, ben er damals, als ich von Janinsky die obgedachte Erklärung gesordert, an diesen geschrieben hatte, lag vor; ich sah, daß ich das Spiel eines nichtswürdigen Beztrügers gewesen war, der jeht, als er sich entdeckt sah, eine Bertheidigung nicht einmal wagte; ein gräuliches Gewebe ober abgeseintesten Alatschereien und Berläumdungen kam zum Borschein; ich ersuhr, daß er mich eben so bei der Doctorin und Janinsky angeschwärzt habe, wie diese bei mir; Alles, Alles kam an's Licht, nur nicht der Zweck der abscheulichen Ränke.

3ch schweige. 3ch habe Dich an ben Abgrund geführt; verlange nicht, daß ich noch einmal hinab bliden foll. Nur noch einige Borte über Die Absicht Diefes Briefs. Bon einem Menichen, ber die beiligften Pflichten gegen mich verlett hat, barf ich nicht erwarten, bag er meinen Ruf fconen wird, wenn 15 es barauf ankommt, ben feinigen gu retten. Ich gebe in wenig Tagen nach Beibelberg, und tann barum die Gorge für meine Ehre nicht felbit übernehmen. 3ch trage fie Dir auf. mahre biefen Brief, und betrachte feinen Inhalt als bas ftrengfte Beheimniß, fo lange Alberti mich unangetaftet läßt; in bem 20 Augenblick aber, wo er ben geringften Dafel auf meinen Ramen ju bringen fucht, fen es auch nur burch eine 3meibeutigkeit, Berichmettere ben giftigen Burm burch ungefäumte Befannt= machung meiner gegenwärtigen Mittheilungen. Gie find in bem einen Kall nur an Dich, in dem anderen aber an die 25 gange Welt gerichtet.

Aus ben beigeschloffenen Zeilen ber Frau Doctorin Amalia Schoppe wirst Du erseben, bag mein Brief ber strengften Bahr-

<sup>4</sup> sah, nicht 17 Hebbel verliess Hamburg am 26. März 1836 23 ungefäumte Bekanntschaft 27 am Rande der letzten Seite steht: Auf Ehre und Gewissen beschie in biesem Briese vorgetragenen Facta sich gang so verhalten,

heit gemäß abgesaßt ift. Ich weiß, daß Du bies ohnehin nicht bezweifeln würdest, aber ich wollte Dich in ben Stand seben, nöthigenfalls auch Andere zu überzeugen!

Dein

R. F. Bebbel

Nr. 905. An M. P. Hansen in Wesselburen.

Heidelberg b. 26 August 1836.

#### Geehrter Berr!

Sie werden gütigst verzeißen, daß ich Sie um eine für 10 mich im Augenblick höchst bedeutende Gefälligkeit ersuche; wenn ich meinem Baterland näher wäre, so würde ich die in Frage stehende Angelegenheit selbst zum erwünschten Biel zu führen

wie herr hebbel sie vorgetragen hat, und daß sämmtlich darin Benannte Gelegenheit hatten, in L. Alberti einen Spriosen und Bersteumber, einen Känkemacher und Friedensstörer kennen zu lernen, und zwar dermaßen, daß er nicht den Muth hatte, Einem von uns wieder vor Augen zu treten.

A. Schoppe, geb. Beise. auf der 5. Seite steht überdies a. R.: Genau bekannt mit dem Hergang des in diesem Brief erzählten Factum's, bezeuge ich die Bahrheit der Darstellung desselben. L. Alberti hat gegen Alle, die ihm wohl wollten sich als ein jesuitischer Schurte benommen.

— Daß dieß wahr sei, bekräftigt mit seinem Ehrenwort

F W Gravenhorst. st. jur. -

Nr. 905. H im Besitze von Herrn Egmont Gross in Hamburg; vgl. Hamb. Correspondent. Literaturblatt, 27. November 1904. Adr.: Sr. Bohlgeboren, bem Herrn Kaufmann M. P. Hansen in Wesselburen. D. Sinfolf. [dies von Franz in frei umgewandelt]. Am Rande der Adresse: Heppel b. 21sten Sept. 1836 v. Heidelberg. Der Brief gehört B. I S. 86, 5. Über die Angelegenheit des Briefes vgl. B. I S. 93, 13sf. Der begleitende Brief an Franz ist nicht erhalten.

wiffen, in ber Ferne aber find mir, wie Gie leicht ermeffen werben, auf mehr, als eine, Art bie Banbe gebunden.

3ch ftebe mit bem herrn Franz, stud: pharm: ebemals in Beffelburen, jest in Riel, in Rechnungsverhaltniffen, moraus mir ein Ueberichuß von 21 mg Cour: erwachsen ift. Ich hatte s ben gebachten Freund ersucht, diese 21 mg Cour:, ftatt an mich, an meine Mutter zur Abführung ihrer halbjährlichen Sausmiethe und zur Anschaffung von einigen Fudern Torf, möglichft ichnell. zu berichtigen, erhielt aber am beutigen Tage von ihm bie Anzeige, daß er, wie diefer Fall benn auf ber Universität aller= 10 bings leicht eintreten mag, jur Beit außer Stande fen, mit baarem Gelbe ju bienen, bag er indeg fich gerne bereit finden laffen werbe, meinen Buniden auf anderem Bege, wenn ich einen folden angeben tonne, zu entsprechen. In ber Soffnung nun, daß Sie, da Sie ben Berrn Franz und feine Berhaltniffe is fennen, nicht abgeneigt fenn werben, ihm einftweilen, auf ben Grund eines ordnungemäßigen Bechfele, jene 21 mm porguftreden, habe ich einen Bechfel auf ben Betrag biefer Summe aufgesett, ben er unterschreiben und Ihnen, neben meiner gegen= wärtigen Bufchrift, gur gefälligen Sonoration vorlegen wird; ich so habe biefen Bechfel fur ben Gall, daß ber Berr Aussteller fich wiber alles Bermuthen, in ber prompten Rudgahlung faumig finden liege, ju Ihrer völligen Sicherheit mit einer formlichen Bürgichaftsnote verseben. Wenn Gie nun ben bereaten Bechfel, falls Gie nicht gang besondere Grunde gur Ablehnung 25 haben follten, honoriren und meiner Mutter ober, ba biefe nicht ichreiben tann, meinem Bruber, Die 21 200 ausgablen mögten, fo murben Gie mich außerorbentlich verbinden. mögte um Alles nicht, bag meine Mutter, ber ich ohnehin in meiner jegigen Lage mich wenig als Gobn bethätigen tann, 30 wegen der Miethe in Berlegenheit geriethe; eben fo wenig aber mogte ich bei dem ungebeuren Borto, von Beibelberg aus,

21 2022 nach Dithmarschen schicken, ba ich in Kiel biese Summe zu forbern habe.

In großer Gile, worin ich mich, wegen bes Abgangs der Post befinde, kann ich nur noch die herzlichsten Gruße an Sic und die lieben Ihrigen hinzufügen. Wann Sie meine Mutter zufällig sehen sollten, und auch an diese einen kindlichen Gruß von mir bestellen wollten, wurde es mich sehr erfreuen.

Ich bin mit aufrichtigfter Sochachtung

Ihr gang ergebenfter

R. F. Sebbel.

Das Sie auch mir, werthgeschepter HE Hanssen b obige Bahlung an b Frau Wwe. Hebbet, ein sehr großen Gesallen erzeigen würden brauch ich nachdem was HE Hebbet schon über die Sache geschrieben hat, wohl kaum noch hinzuzusügen. Sollten 1.6 Sie übrigens wider Bermuthen auf dies. Bitte nicht eingehen können, so ersuche ich Sie, (was ich übrigens auch im Beziahungsfall gern wünschte) mich doch davon zu benachrichtigen mit umgehender Post; indem ich dann sehen müßt anderweitig Rath zu nehmen.

D Ihrige

Meine Abdr ift Riel 2 Cept 36.

Franz

Franz st. pharm B. HE Gresse Schloßstraße

10

20

25

Nr. 906. An? in Wesselburen?

[1838?]

Es tann lange dauern, bis ich Dithmarichen wieder sehen werde, obwohl nich manches theure Band dahin zieht. Freundschaft-

Nr. 906. H nicht erhalten, nur diese Stelle in einer Abschrift aus Emil Kuhs Nachlass, mir durch Herrn Dr. Schaer in

liche und sonstige Berhältnisse, Kunst und Lebenszwecke halten mich einstweilen im Süden und wahrscheinlich für immer an größere Städte gesesselt. Weine literairischen Arbeiten haben mich, Gott Lob, für jeht und für alle Zukunst so gestellt, daß ich bei meinen Studien nur meine innern Bedürsnisse, nicht sängstlich eine Anstellung, zu berücksichtigen brauche. Tiesstes Bedürsniss meiner Natur ist es aber, mich in vollster Ausbehnung der Geschichte zu bemächtigen. Sie als öffentlicher Lehrer an irgend einer Universität nach eigenen Principien vorzutragen, ist das einzige Amt, zu dem ich mich in späteren so Jahren werde bequemen können. Sie ist der Inhalt der Wenschheit und meines Erachtens die Duelle alles Trostes, das Fundament aller Hoffinung unsers zweidentigen Geschlechts.

Jest beschäftigt mich die Ausarbeitung eines Werkes über Deutsche Lyrik, vornämlich über Uhlands Gebichte. Ich weiß 16 nicht, wann ich es werbe erscheinen lassen können, da es viel Zeit und Kraft in Unspruch nimmt und ich auch anderweitig zu thun habe; ich habe Sie jedoch vorläufig darauf ausmerksam machen wollen. Ich hosse, darin Manches auszusprechen, was eben jest, wo Friedrich Rückert die lyrische Poesie wieder 20 in die kaum verkungene Lehrdichterei zurück zu wersen droht, zur rechten Zeit kommt.

3ch gruße Gie freundlichft. Friedrich Bebbel.

Zürich mitgeteilt. Die Abschrift ist datiert: Wien — 1838, also ganz unsinnig. Wenn das Jahr 1838 richtig ist, dann könnte man einen Brief an Kirchspielschreiber Voss annehmen, am 21. Juni 1838 sandte Hebbel durch die Schoppe Briefe nach Dithmarschen, vgl. Tgb. I N. 1198, die uns verloren sind; aber freilich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, es könnte aus dem Brief vom 31. März 1838 an Campe stammen, den wir nicht besitzen. Der Brief gehört also etwa B. I S. 288, 25. 21 auch im Tgb. I N. 1024 spricht er zwischen 7. und 10. März 1838 von ber Rüdertschen Lehrbichterei

#### Nr. 907. An Karl Goedeke in Celle.

Copenhagen b. 28 Mart. 1843.

#### Geehrter Berr!

Auf Ihre gefällige Juschrift vom 16. b. M., die ich hier in Copenhagen am 23 sten empfieng, habe ich die Ehre, zu erswiedern, daß es mir nur angenehm sehn wird, wenn Sie in die von Ihnen beabsüchtigte Auswahl Deutscher Gebichte der neuesten Zeit von den meinigen so viele, als Sie für Ihren Zweck geeignet sinden, aufnehmen. Auch der zweiten Hälfte zu Ihres Wunsches will ich zu genügen suchen, so gut ich kann.

Ich bin im Jahre 1813 in Dithmarschen geboren. Erst in meinem 22 sten Jahre konnte ich mich ben Wissenschaften widmen; bis dahin mußte ich in meinem Geburtsort Wesselsburen bleiben und mich practischen Lebens-Interessen hingeben.

Ich hielt dies damals für ein größeres Unglück, als jeht, wo ich neben den Nachtheilen eines so engen, von der West und ihren tausend Widersprüchen kaum berührten, geschweige bewegten Kreises auch einige Bortheile, die er der reinen und ungestörten Entwicklung meiner dichterischen Natur darbietet, zu werkennen alaube.

Bei einer höchst bürstigen Lectüre zog ich in jener Zeit fast meine ganze Bildung aus der Bibel, die ich viel las; auch die Geschichte meines Baterlandes, weniger, wie sie von Chronisten erzählt wird, als wie sie abgerissen und geheimnisvoll, als se Tradition, im Bolfe lebt, wirste gewaltig auf mich, und da sich

Nr. 907. H unzugänglich. Nach dem Druck in der Wochenausgabe der Allgemeinen Zeitung 1868. Nr. 4, von dem ich durch die J. C. Cottasche Buchhaudlung Nachfolger gütigst genaue Abschrift erhielt. Es ist der B. II S. 244, 19 als verloren bezeichnete Brief. Goedeke hat ihn fast wörtlich benutzt, vgl. VIII S. 400. 5 Goedekes Brief ist nicht erhalten

mohl Riemand von den Jugend-Gindruden wieder befreit, jo alaube ich nicht zu irren, wenn ich bies beklommen bufterbiblische und dies tropige geftalten-tubne bithmariche Element als bie beiben eigentlichen Factoren meiner Boefie betrachte. Sierauf bezog ich nach einander bie Universitäten Seibelberg und München s und studirte Philosophie ober mas man so nennt. Universität entstunden die meiften meiner fprischen Bedichte. Früheres habe ich bei ber Busammenftellung meiner Sammlung mit Ausnahme von ein Baar Studen, Die mir Rachficht gu verdienen ichienen, itreng unterbruckt. 1839 kehrte ich nach 10 Nordbeutschland gurud, mablte Samburg zu meinem Aufenthaltsort und ichrieb im October mein Trauerspiel Jubith. Es marb 1840 in Berlin, Samburg, auch, wie ich bore, in Konigsberg aufgeführt, bann gebrudt, und foll fich jest ins Danifche überfest ebenfalls in Copenhagen auf ber Buhne verjuchen. Im is Winter 1840 fdrieb ich mein zweites Trauerspiel Benoveva, ben Gegenvol und Schluftvunct ber Judith. Gin brittes Drama. im Berbit 1841 entstanden, und nur, weil die Benoveva, bes Samburger Brandes megen, fo fpat erichien, bis jest von-mir zurudgehalten, ift abgeschloffen. Bor ber Judith habe ich nie so eine bramatische Beile geschrieben und taum an eine bramatische Composition gedacht, welches ich beshalb bemerke, weil ein Berliner Recenfent in ben Sallischen Rahrbüchern von 3 bis 4 Studen fprach, die ihr vorangegangen fenn follten. muß ich einen "Graf Reutlinger" und einen "Julius Caefar" so fo wie einen "Räuberhauptmann Evolia" ausnehmen, Die aller= bings in bem wichtigen Zeitraum vom 9ten bis gum 13ten Jahre zu Tage geforbert murben. Doch hat ber Recensent biefe Rinderiviele ichwerlich im Ginne gehabt. Den letten Winter

<sup>26</sup> im Druck steht falsch Froolien; von den beiden anderen Jugendversuchen wussten wir bisher nichts

habe ich in Copenhagen zugebracht, und ein sehr werthes Band ber Freundschaft mit dem alten, aber jugendlich-frischen und der lebendigsten Theilnahme fähigen Dehlenschläger gestiftet, welches mich hier vielleicht noch einige Zeit festhält.

Bielleicht interessirt Sie meine eigene Ansicht über meine Gedichte, wenn auch nur, weil sie größtentheils mit Uhlands Urtheil, wie er es vor und nach Erscheinung der Sammlung, mündlich und schriftlich gegen mich aussprach, übereinstimmt. Für die beachtungswerthesten unter den Balladen halte ich: Bater wusser; der junge Jäger; die Spanierin; Virgo et Mater; Bersjöhnung; die junge Mutter; das Kind am Brunnen; unter den Gedanken-Gedichten: die Sonette; unter den Ihrischen Stücken: Rose und Lilie; Sturmabend; das letzte Graß; auf ein altes Mädchen; der Sonnen-Jüngling; der junge Schiffer; das alte z Haus; Mutterschmerz; Nachtlied; Requiem; Scheidelieder; Bubensfonntag.

Ich bin hochachtungsvoll

26

Ihr

ergebenster

Dr Friedrich Sebbel.

#### Nr. 908. An?

[Hamburg zwischen 12. und 31. Juli 1843.]

— Schon zum Begriff eines Characters gehört die Jbee. Nur die Jbee macht den Unterschied zwischen bramat. Characteren

<sup>9</sup>ff. die von Goedeke in seine Sammlung aufgenommenen Gedichte finden sich B. III S. 6. 17 verzeichnet

Nr. 908. H unzugänglich, nur die Stelle im Tgb. II N. 2730; allerdings ist nicht gesagt, dass sie aus einem Briefe stamme, doch deutet darauf der Gedankenstrich zu Beginn des Satzes hin. Es

und dramat. Figuren. Das gilt sogar im Komischen. Falstaff ist ein komischer Character. Warum? Weil er ein Bewußtsesen seiner Unabhängigkeit von den Natur-Cinflüssen hat, denen er sich hingiebt.

#### Nr. 909. An?

[Hamburg, 31 July 1843.]

5

- Einem Spiegel verbieten, mein (ober ein) Bilb wieder ju geben.

#### Nr. 910. An?

[Paris, b. 20 ften Rovbr. 1843.] 10

-- ob ber Tob fich die Muhe nimmt, den Pfeil felbst auf Einen abzudrucken, oder ob man es für ihn thun muß. --

#### Nr. 911. An?

[Rom nach dem 21. Februar 1845.]

— "Wenn sie lustig sind, so singen sie das Lied, das 1s der Großvater vor hundert Jahren sang, wenn er lustig war; wenn ein Unglück begegnet, so schlagen sie die Bibel auf, wo er sie auszuschlagen pslegte und hören auf, wo er aushörte; sie würden sich Einer vor dem Anderen schämen, wenn ihnen die Augen auch nur eine Minute länger naß blieben, wie ihm!" 20

könnte ein Brief an Møller in Kopenbagen gemeint sein, der ihm Heibergs Aufsatz geschickt hatte, Hebbel verfasste damals "Mein Wort über das Drama!" Der Brief gehört B. II S. 278, 28.

Nr. 909. H unzugänglich, nur die Stelle im Tgb. II N. 2738 ohne Angabe, dass es sich um einen Brief handelt, vielleicht aus dem an Oehlenschläger vom gleichen Tage, vgl. B. II S. 279, 1.

Nr. 910. H unzugänglich, nur die Stelle im Tgb. II N. 2871, fraglich, ob aus einem Briefe; er würde B. II S. 325, 11 einzureihen sein.

Nr. 911. H unzugänglich, nur die Stelle im Tgb. III N. 3333, fraglich, ob aus einem Brief; er gehörte B. III S. 212, 13.

Nr. 912. An Sigmund Engländer in Wien.

Unbei, lieber Englaender, fende ich Ihnen mit meinem beiten Dank

- 1) Birgel, gehn Bbe.,
- 2) Calberon, zehn Bb., und
- 3) Nisard, Histoire de la litterature française, 1 Bb. aus meinem Batienten-Zimmer gurud und gruge Gie freundlichst.

#### Der Ihrige

b. 22 Sept: 46

10

Dr Fr. Bebbel.

Nr. 913. An?

[Wien zwischen 15. und 20. November 1846.]

- Cs muß ein Schaltjahr fenn, die Theater fpielen ein Stud von mir. -

Nr. 912. H unzugänglich im Archiv zu Neuhaus (Böhmen). Adr. Er Bohlg. bem Serrn S. Englaender Etabt, Dreifaltigleitäpfof 496. fr. Siebei 21 Büßer. Nach gütiger Abschrift des Herrn Prof. Dr. Ernst Kraus in Prag. Der Brief gehört B. III S. 344, 4. 4 welches Werk gemeint ist, weiss ich nicht 5 Spur der Calderonlektüre vor dem 3. September 1846 Tgb. III N. 3647 6 Désiré Nisards "Histoire de la littérature française" erschien 1844—1861 in vier Bänden 7 er wurde Mitte September 1846 durch die Grippe an der Vollendung seines "Trauerspiels in Sizilien" gehindert, vgl. Tgb. III N. 3705

Nr. 913. Hunzugänglich, nur die Stelle im Tgb. III N. 3802, fraglich, ob aus einem Brief; er gehörte B. III S. 351, 5. 12 vgl. B. VII S. 312, 12

Nr. 914. An Grafen Moriz Dietrichstein in Wien.

#### Em Erelleng

giebt meine Frau sich burch mich die Ehre, hiedurch die pstichtsischuldige Anzeige zu machen, daß sie am gestrigen Abend von einem gesunden Mädchen glücklich entbunden worden ist.

Em. Exelleng

mit vollkommenster Hochachtung respectvollst ergebenster

Wien b. 26 Dec. 1847.

Fr. Sebbel. Dr phil.

10

[Wien, 4. November 1849.]

#### Geehrtefter Berr!

Berzeihen Gie, daß ich unfere flüchtige perfonliche Bekannts schaft jett schriftlich wieder aufzufrischen suche.

Nr. 915. An Willibald Alexis in Berlin.

Bwar geschieht es nicht ohne einen eigennütigen Nebens grund. Doch ber menschliche Egoismus, ber sich reblich zu fich

Nr. 914. H unzugänglich im Archiv zu Neuhaus (Böhmen). Adr. Sr Egestenz, dem Herrn Grasen M. v. Dietrichstein Oberstämmerer, Intendanten des K. K. Hofburgtheaters pp u. s. w. Hier. Von Dr Fr. Hebbel. Nach gütiger Abschrift des Herrn Prof. Dr. Kraus in Prag. Der Brief gehört B. IV S. 79, 15. 3 vgl. Tgb. III N. 4336

Nr. 915. H im Besitze der Münchener Hof- und Staatsbibliothek. Nach gütiger Abschrift Erich Petzets. Adr.: Sr. Wohligeboren ben Herrn Dr Häring, Schriftfeller, (Willibald Alexis) Berlin. frei. Poststempel: Wien 5. Nov. [Berlin] Ausg. N. 1. 7. 11. Der undatierte Brief also wohl am 4. November 1849, gehört B. IV S. 177, 5.

felbst bekennt, psiegt Bergebung zu finden. Darum, nach diesem offnen Geständniß, zur Sache.

Am 15 ten d. M. tritt unter der Redaction des früher bei der "Presse" betheiligten Herrn Dr Landsteiner die Oesters ereichische Reichszeitung in's Leben. [Bei] dieser habe ich die Leitung des Feuilletons üsber nommen.

Das Feuilleton wird fritischen und unterhaltenden Inhalts jehn. Ich werde mich bestreben, in die dis auf den gegenwärtigen Tag haltlose und zersahrene Wiener Kritik Ginheit zu zo bringen und dem Publicum zugleich von den in Deutschland erscheinenden Productionen das Beste des uns Zugänglichen zu bieten.

Es ist wohl natürlich, daß ich mich zu diesem Zweck zuerst mit an Sie wende. Sie kennen meine Achtung vor Ihrem
zs großen Darstellungs-Talent; ich habe sie in der Borrede zu
meiner Maria Magdalena öffentlich ausgesprochen. Auch sagt
mir Herr Dr Landsteiner, daß Sie ihm bei seiner letzen Anwesenheit in Berlin bereits Hoffnungen zu Ihrer thätigen Theilnahme an seinem Unternehmen eröffnet haben. Lassen Sie
zo Sich denn jetzt freundlichst ersuchen, diese Hoffnungen zu
realisiren. Stizze, Genrevild, Novelle, Alles ist willtommen
und je früher es eintrifft, um so mehr. Vielleicht hätten Sie
einen Roman, den Sie unserem Blatt anvertrauen mögten:
vielleicht entschlössisch Seich, uns einen zu schreiben. Averssiren
zs Sie gefälligst an die Red. der Lest. Reichszeitung Haarmarkt
N: 729, mit dem Beisat: Feuilleton!

Was die Honorar-Bedingungen betrifft, so können wir Autoren ersten Rangs 3 Kreuzer C. M. für die Zeile bewilligen, was dis jett noch kein Wiener Journal gezahlt hat. Auch

<sup>5</sup> f. durch das Siegel verletzt 5 Hei wie B. IV S. 172, 27 16 vgl. XI S. 61, 11

ein Honorar in Bausch und Wogen, wenn es vorgezogen würde, ließe sich feststellen; Sie brauchen Ihre Wünsche nur außzusprechen.

In Erwartung Ihrer balbgefälligen Antwort

hochachtungsvoll ergebenster Dr Fr. Hebbel.

Nr. 916. An K. Th. Küstner in Berlin.

#### Ew. Hochwohlgeboren

haben mich unterm 14 ten v. M. mit einer Zuschrift beehrt, auf 10 welche ich Nachstehendes zu erwiedern habe.

Mein Märchen-Luftspiel: ber Aubin hat das hiesige Pusblicum nicht angesprochen. Sehr competente Richter sind freilich der Ansicht, daß der Grund einzig und allein in localen Bershältnissen zu suchen sen, vor Allem in der durch die Productionen 16 der Borstadts-Bühnen eingerissenen Geringschähung der Gattung, die keine Prüsung auftommen lasse und in der sich von Allem, was man heut zu Tage Beziehung und Anspielung nennt, fernshaltenden, rein poetischen Ausstührung. Sie glauben daher auch dem Werk auf anderen Bühnen einen ganz anderen Ersolg so prophezeien zu dürsen. Doch das Königl Hof-Theater in Berlin wird mir zu einem solchen Berjuch die Hand schwerlich bieten, weshalb ich das Mpt denn auch nicht übersende.

Es bleibt also, wenn es die Julia nicht sein soll, nur noch die Genoveva übrig, die kürzlich zu Prag in böhmischer 26

Nr. 916. H unzugänglich. Nach gütiger Abschrift Erich Schmidts (dem auch das Original des Briefes vom 31. Juli 1840 an Redern B. II S. 93 vorlag). Der Brief an Küstner wurde B. IV S. 179, 29 als verloren verzeichnet, wäre also dort einzufügen. 25 vgl. B. V S. 364, 27

Sprache gegeben wurde und trof ber nach öffentlichen Blättern höchst mangelhaften Uebersetzung die Wirkung nicht versehlte. Dieses Drama kann keinen Anstoß bieten, als den der Länge, und den würde ich um so rascher beseitigen können, als ich es bereits für ein hiesiges Theater überarbeitet habe.

Mir selbst ware es unendlich viel lieber, wenn die Julia von Ihnen zur Aufsührung gebracht würde, da ich auf so bestimmte Bersprechungen hin, wie ich sie empfing, natürlich von derselben bereits sprach und die Bersendung des Stücks, um 20 das Resultat erst abzuwarten, unterließ. Doch, Sie haben die Wahl zwischen beiden Werken, wie ich Ihnen schrieb, nur muß ich allerdings um schnelle Entscheidung bitten. Wenn ich in meiner letzten Zuschrijt um umgehende Antwort ersuchte, so war ich dazu durch Inhalt und Fassung der Ihrigen mehr als defugt.

Em. Sochwohlgeboren

Wien d. 5ten Dec: 1849.

20

hochachtungsvoll ergebenfter Dr Fr. Sebbel.

Nr. 917. An Gustav Kühne in Leipzig.

Biener Briefe.

1.

Aus bem Scherz ift jest Ernft geworden; wir haben unfere mit Pallifaden bepflanzten und mit Kanonen befesten Bafteien richtig in's zweite Jahr mit hinüber genommen, ja die Kaffees und

<sup>13</sup> vgl. B. IV S. 167, 10

Nr. 917. H nicht erhalten. Nach Europa. Chronik der gebildeten Welt. Herausgeg. von F. Gustav Kühne. Jahrgang 1850, S. 46-47, No. 6 vom 19. Januar. Wieder aufgefunden von Dr. J. Sass in Steglitz bei Berlin, vgl. Unterhaltungsbeilage zur Täglichen Rundschau. 27. April 1906. S. 390. Der Aufsatz gehört zu B. IV

Gafthaufer burfen noch nicht einmal die gange Racht geöffnet bleiben, und von den Maagnahmen, welche ber Rudfehr in ben Normalguftand vorangugeben pflegen, ift noch nicht eine einzige eingetreten. Dieß icheint mir ein untrügliches Reichen, baß Mars der Themis Schwert und Baage noch nicht jo schnell s jurudjugeben gebentt, als mancher Sanguiniter hoffen ju burfen glaubte; benn ein ploglicher Uebergang wird in ben Regionen, von benen die Entscheidung ausgeht, boch gewiß nicht rathsam befunden werben. Es brangt fich aber die Frage auf, ob Mars mit Grund zögert, ob er fogar jest, nachbem er Stalien und 10 Ungarn bis jum Rimmerwiederaufersteben barniedergeworfen hat, noch mit Grund zögert, und biefe Frage muß ich nach meiner Renntnig ber biefigen Berhaltniffe unbedingt verneinen. Allerdings ift die Stimmung feine folche, bag man die beilige Errungenschaft, die Conftitution, für ben Bater Straug wieber 15 hingabe und jeden Baragraphen ber Grundrechte fur ein Badhahnel. Aber man ift zu der Erkenntnig gelangt, bag fich auch Balger und Bachahnel mit liberalen Institutionen vertragen und daß ber Benug ber Freiheit nicht ausschließlich barin besteht, als nationalgardist ju fungiren und der aus bloger so Luft am Spectakelmachen zweimal bes Tags gerührten Allarm= trommel teuchend zu folgen. Man bat mit einem Wort beariffen, bag ber neue Staat nur eine vernunftgemage Er= weiterung best aften fenn fann und foll, und bag man, um einen festen, bauernden Bau gu Stande gu bringen, nicht bas so Fundament der Gesellschaft aufzureißen und in ben teutonischen

S. 180 ff. Oben nach gütiger Abschrift des Herrn Dr. Joh. Sass. Eigentlich gehörte der Brief in Band X zu den übrigen einschlägigen Aufsätzen, doch sind dort auch die anderen in der "Europa" gedruckten Auszüge aus Hebbels Briefen nicht aufgenommen. Die Orthographie Hebbels ist oben durchgeführt.

26 vgl. Tgb. III N. 4411 und die Anm.

Urmald zu ben Gicheln und Barenfellen gurudgufrieden braucht. Aber eben weil man bieß allgemein begriffen und weil, wie bas raiche Auftanbekommen ber freiwilligen Unleibe unwidersprechlich beweif't, bas Bertrauen auf die redliche Durchführung aller von s der Regirung gegebenen Berbeifungen fich gesteigert und befestigt bat, fragt man sich mit Unbehagen: wozu noch immer ber Ausnahmezustand? Der Biener ericheint fich felbft, wie ein Rranter, ber fich langft geheilt weiß, und noch fortmahrend Debicin einnehmen muß, weil ber Urat feinen Buls nicht in weigener Berfon befühlt, fonbern ibn burch ben nur felten gang uneigennützigen Krantenwärter, ober auch burch ben Famulus, bem es noch am richtigen Blid fehlt, befühlen laft. Da ber hiesige Gemeinderath jogar meine Ansicht theilt, so hat fie ohne Bweifel einigen Grund. Wenn ein Bewitter am Simmel fteht, 26 wenn die Donner rollen und die Blite lodern, mag man die Thuren verriegeln und die Renfter ichließen, um jeden Rugwind abzumehren. Aber bie Furcht vor ber blogen Möglichkeit eines Bewitters, bas fich noch nirgends anfündigt, follte niemand abhalten, feinen gewohnten Arbeiten auf die gewohnte Beise nachso zugeben, benn ausicheiben für immer läßt fich bie electrifche Materie nun einmal nicht aus ber Luft. -

Das seit Kurzem ericheinende Organ der gemäßigten Parthei, die Cesterreichische Reichszeitung, wird von vielen Seiten angegriffen und verdächtigt. Wie wenig es überall aus lauteren Wotiven geschieht, aus Enthusiasmus oder Fanatismus für ein durch die Richtung des Blattes bedrohtes Princip, das beweis't der Umstand, daß der dem politischen Theil völlig fremde Resdacteur des Feuilletons in den Hader mit hineingezogen wird, ohne auch nur den geringsten Anlaß dazu gegeben zu haben. So Es ist einsach eine Concurrenzfrage; das Publicum weiß das auch und läßt sich in seiner Theilnahme nicht dadurch beirren. In Ginem Punct giebt die Oesterreichische Reichszeitung dis jeht

jedoch ihrer eigenen Barthei Rathfel auf, und das durch ihre Behandlung ber großen Deutichen Nationaligde. Mag man in ber Untericheidung amischen fünftlich bervorgerufenen und mirtlichen, aus ber Natur ber Dinge felbit entiprungenen Beburfniffen ber Bolfer fo weit geben, wie man will: niemand fann 5 läugnen, daß ber Drang bes Deutschen Boltes, endlich gur Ginbeit zu gelangen, nicht zu ben erfünstelten gehört, und bag bon ber Befriedigung beffelben nicht blog, was immer auch ichon etwas ware, feine moralifche, fondern auch feine materielle Eriftens abhangt. Coll ich die Grunde erft entwickeln? Gie find fo 10 befannt und fo unwidersprechlich, wie das Ginmaleins; ich murbe mir babei vorkommen, als ob ich biefes auffagen wollte. Steht es aber feft, daß bie Deutsche Ginheit zur Bahrheit merben, ober bag Deutschland untergeben muß, fo find bie Beftrebungen ber preufischen Regirung, ben engeren Bunbegitaat gu Stanbe it su bringen und eine beilige Schuld menigitens theilmeife abgutragen, in jedem Sinne ehrwurdig und, weit entfernt, revolutionairen Bewegungen Borichub zu leisten, Die allein geeigneten Mittel, fie gu erftiden. Mögen fie ihr Biel erreichen ober nicht, moge ber Reichstag in Erfurt von allen Staaten beschickt merben, 20 ober nur von zweien ober breien: Eins wird Breugen, wenn es ben eingeschlagenen Weg mit Muth und Confequeng zu Enbe manbelt, in allen Fällen erringen: bas allgemeine Bertrauen in feine Deutsche Gefinnung, ein fur Die Butunft unschätbares But, ein mahres Balladium! Die Bertreter der Kleinstaaterei aber, on bie Defterreichs nothwendige Conderftellung für ihre eigenen egoistischen Zwede ausbeuten mogten, wird bas Gericht ber Geichichte ereilen, und vielleicht fruher, als fie es benten; benn wenn es burch geschickte Manover auch gelingen follte, ben Musbrud bes Boltewillens felbit in ben Standeversammlungen bie 20 und ba zu verfälichen; es wird fich ichon zeigen, bag burch einen fo armseligen Betrug für die Dauer Richts gewonnen wird.

Wer die Herrschaft des Gesetzes will, wer Ruhe, Ordnung und Sicherheit will, der muß auch die Deutsche Einheit wollen; das ist meine unwandelbare Ueberzeugung!

Friedrich Bebbel.

### Nr. 918. An C. B. Lorck in Leipzig.

### Em. Wohlgeboren

ersuche ich, mir ein Ex. von Dehlenschlägers Leben zugehen lassen zu wollen, da ich von der Redaction des Wanderers ersjucht worden bin, es zu besprechen und ich diesen Wunsch um so so lieber erfüllen werde, als ich mit dem Verstorbenen befannt, ja bestreundet war.

# Hochachtungsvoll ergebenft

Wien b. 10 Sept:

Dr Fr. Hebbel. Untere Bräunerstraße

1850.

Б

15

N: 1130.

#### Nr. 919. An ? in Wien.

# Em Bohlgeboren

habe ich die Ehre, auf Ihre gefällige Zuschrift von gestern zu erwiedern, daß ich nächsten Donnerstag, den 17. d. M. Borswittags um 10 Uhr zu Ihnen kommen werde, um Ihnen, Ihrer Aussoderung gemäß, zu sichen.

Nr. 918. H im Besitze des Herrn Dr. Johann Safs in Berlin, der mir freundlichst Abschrift sandte. Adr.: Sr. Wohlgeboren, bem herrn Berlagsbuchhändler *Lorck* in *Leipzig*. Durch Güte bes herrn Buchh. Remmelmann. 8 vgl. XI S. 374—379

Nr. 919. H im Besitze Hans von Müllers in Wilmersdorf bei Berlin, der sie mir gütigst zur Abschrift übersandte. Der Brief gehört B. IV S. 246, 9.

Sollten Sie, was ja möglich ist, über biesen Tag ober diese Stunde bereits anders verfügt haben, so bitte ich, mich davon zu benachrichtigen.

Mit ausgezeichneter Sochachtung

Ihr ergebener

v. h. b. 14

Dr Fr. Bebbel.

Dct. 1850.

Untere Braunerftraße N: 1130.

Nr. 920. An Joh. Val. Teichmann in Berlin.

München b. 26 ften Marg 1852.

# Hochverehrter Freund!

Darf ich Sie bitten, bas Ex. ber Agnes Bernauer, wenn es noch nicht remittirt sehn sollte, wie ich fast glauben mögte, umgehend nach Wien zu senben? Ich bin von mehreren Seiten um bas Stück angegangen worden, namentlich bringt die Direction bes Augsburger Stadttheaters um rascheste Mittheilung in mich 15 und ich muß es beshalb, sobalb als möglich, drucken lassen.

Gestern ging Ugnes Bernauer hier über die Bühne; in sehr schlechter Darstellung sast aller Hauptcharactere, aber bennoch mit dem entschiedensten Ersolg. Das Haus war so überfüllt, wie kaum bei einer neuen Oper, und ich wurde drei Mal so gerufen.

10

<sup>7</sup> es kann auch 1854 gelesen werden, 1850 ist aber wahrscheinlicher

Nr. 920. H im Besitze des Rhätischen Museums zu Chur, mir unzugänglich. Nach gütiger Abschrift Ludwig Geigers. Es sit der B. IV S. 425, 9 nach Bertlings und Liepmannssohns Katalogen erwähnte Brief mit der Adr.: Er. Hochwohlgeboren bem Herrn Hoftut Teichmann in Berlin, Martgrafentfraße 61. frei.

Sollte bas Ex. schon in Wien senn, so zurnen Sie biesen nur durch die Gile abgenöthigten Zeilen nicht; meine Frau hat es mir nicht angezeigt.

### Hochachtungsvoll

Ihr wahrhaft ergebener Fr. Sebbel.

### Nr. 921. An Baron Gall in Stuttgart.

### Sochverehrter Berr Baron!

Im Anschluß bin ich so frei, Ew. Hochgeboren ein Manu-10 seript zu übersenben.

Es ift mein neustes Trauerspiel, Agnes Bernauer, welches am 25 sten Marz mit entschiedenem Erfolg über die Münchner Hofbühne ging.

Es dürfte sich nach Fassung und Tendenz besser, wie irgend 25 ein anderes meiner Stücke, zur Darstellung auf dem Ihrer Leitung übergebenen Theater eignen, und kann, da Ihr Institut in einem Löwe und einem Grunert unvergleichliche Repräsentanten der beiden Haupt-Charactere besitht, aufgeführt werden, wie nirgends sonst.

3ch bitte Sie also, mir die Gunst einer Darstellung nicht zu versagen, und füge nur noch hinzu, daß ich die kleinen Nenderungen, die etwa aus localen Gründen nothwendig besunden werden dürsten, im Boraus acceptire, event: auch bereit bin, dieselben selbst zu machen. Die in München als zweckmäßig

Nr. 921. H im Besitze der Wiener Stadtbibliothek. H. J. N. 1073. An der Spitze des Blattes mit Tinte von fremder Hand: 303. prs. 11. April 1852. Adressat nicht genannt, aber leicht und unzweifelhaft festzustellen, vgl. B. V S. 9, 25, wo der Brief einzufügen wäre.

erachteten enthält das Mspt schon; ich muß dabei jedoch bemerken, daß die Reden am Schluß des letten Acts nur aus Rücksicht auf den dortigen, ganz und gar unzulänglichen Repräsentanten des Herzogs Ernst so sehr zusammen gestrichen worden sind.

Ew. Hochgeboren wurden mich durch rasche Entscheidung s doppelt verpflichten; Weimar, Augsburg und Königsberg haben das Stud schon bei mir bestellt, mögte Stuttgart es gleichsalls acceptiven!

Mit ausgezeichnetfter Sochachtung

Em. Hochgeboren

10

Wien b. 5 Ap: 1852.

Dr Fr. Sebbel.

Nr. 922. An Saint René Taillandier in Montpellier.

[Wien, 9. August 1852.]

gang ergebener

Zu Schleswig-Holftein, dem in neuester Zeit durch eine 18 Kette von unglücklichen Ereignissen so traurig-berühmt gewordenen Geschwisterlande, gehört die Provinz Dithmarschen. Diese ist fast ganz vom Meer umslossen, hängt nur an einer

<sup>3</sup> Büttgen, vgl. B. IV S. 401, 19

Nr. 921. H im Besitze des Herrn Ministers G. Saint-René Taillandier bei der französischen Botschaft in Lissabon, mir durch Vermittlung des Herrn Prof. Dr. A. Ehrhard in Lyon von Madame Léon Ollé-Laprune in Paris gütigst zur Benutzung geschickt. Der Begleitbrief hat sich nicht wiedergefunden, wohl aber die von Saint-René Taillandier in der "Revue des deux Mondes" (vgl. B. V S. 359ff.) benutzte Beilage mit der Hebbelschen Selbstbiographie (vgl. B. V S. 25, 29 und 79, 16). Dagegen ist das B. V S. 89ff. nach dem Konzept gedruckte Dankschreiben Hebbels an Taillandier mir gleichfalls im Original aus derselben Quelle zugänglich geworden; es ist ganz mit lateinischen Lettern geschrieben und stimmt mit dem Konzept bis auf unbedeutende Änderungen.

einzigen Seite mit dem Continente zusammen und bildet noch jetzt trotz Eisenbahnen und Dampsschiffen einen für die Cultur fast verlorenen Winkel. Aber dieser Winkel dürfte einer der merkwürdigsten Europa's seyn, denn hier erhielt sich. 5 im Kampfe mit den Holfteinischen Herzögen und den Dänischen Königen, ja mit dem Deutschen Kaiser selbst, nie erliegend, oft gewaltig victorifirend, bis zum Jahre 1559 in vollster Unabhängigkeit eine kleine Republik. Aeusserlich begünstigte den winzigen Staat seine geographische Lage, die ihm die 10 Absperrung möglich machte und ihn in den Stand setzte, mit einem geringen Aufgebot grossen Heeren zu widerstehen; innerlich conservirte er sich durch drakonisch-strenge Gesetze, die mit römischer Unerbittlichkeit durchgeführt wurden. Der Tag bei Hemmingstedt, wo 500 Dithmarscher auf einem Eng. 15 pass 30,000 Dänen nicht blos schlugen, sondern, allerdings mit Hülfe der Elemente, völlig vernichteten, verdient unvergefslich zu bleiben; ebenfo aber auch der Gebrauch, ein Mädchen, das fich verging, lebendig zu begraben. Republik konnte nicht ewig dauern, aber ihr Ende war ein 20 würdiges und viele republikanische Institutionen haben sich in dem Ländchen bis auf den gegenwärtigen Tag behauptet. Der Volksstamm selbst aber steht noch jetzt ungebrochen in seiner ganzen Eigenthümlichkeit da, und schaut trotzig und stolz auf die übrigen, so unendlich viel früher unterworfenen 25 Friesen herab. Auffallend ist es. dass in der Dithmarsischen Republik, wie in der Corfikanischen, die Blutrache heiligste Pflicht war. Das Wort des berühmten Niebuhr, dass er die Geschichte Dithmarschens schreiben würde, wenn er nicht die Geschichte Roms zu schreiben hätte, ist in Deutschland so überall bekannt. Niebuhr war ein Dithmarfcher.

<sup>8</sup> Meußerlich erhielt Debbel, Briefe VIII.

In diefem Dithmarfchen bin ich geboren, und zwar im Jahre 1813. Von vielen characterifirenden Bemerkungen, die ich über mich lesen musste, schien mir die eine, oft wiederholte, dass sich in mir die negativen, wie die positiven Eigenschaften meines Volksstamms treu abspiegelten, am meisten 5 begründet; deshalb ftellte ich diefer Skizze die kleine hiftorische Einleitung voran. Mein Geburtsort war ein kleiner Marktflecken, den ich, durch Familien=Verhältnisse gefesselt, erst in meinem 22 ften Jahre verlassen konnte; ich entwickelte mich daher weit mehr durch mich felbst, als durch Bücher 10 und durch Umgang. Wenig für ein idvllisches Leben geftimmt und dürftend nach der Bekanntschaft mit grossen Städten, fühlte ich mich damals fehr unglücklich, obgleich ich mich eigentlich über Nichts zu beklagen hatte; ietzt bin ich dem Schickfal für diese Isolirung eher dankbar, da ich 15 es ihr hauptsächlich zuschreiben zu müssen glaube, dass der in mich von der Natur gelegte Keim sich ganz frei von äusseren Einflüssen, die so oft übermächtig werden, in voller Ursprünglichkeit entwickelt hat. Ich machte in jener Zeit die abentheuerlichsten Versuche, mich aus der mich beengenden 20 Lage zu befreien, und wäre gern mit herum ziehenden Comödianten, ja wohl gar mit Räubern, wenn fich deren in unserer Bergleeren Ebene gefunden hätten, in die weite Welt gezogen, aber jeder Verfuch mifslang. In meinem 22 ften Jahre konnte ich endlich die Universität beziehen und wählte 25 zuerst Heidelberg, dann München, wo ich mich vorzüglich mit Geschichte und Literatur, weit weniger mit Philosophie, für die mir das Organ fehlt, beschäftigte und den Doctor= Grad erwarb. Darauf kehrte ich nach Norddeutschland zurück,

<sup>1</sup> bei  $\mathfrak{J}\mathfrak{n}$  beginnt neue Feder — 21 be- in befreien üdZ 29 nach Ha

nahm Hamburg, die grosse Seestadt, zu meinem Aufenthalt und schrieb hier meine Judith. Ich hatte vorher nie eine dramatische Zeile versucht und war selbst am meisten darüber erstaunt, so plötzlich Verfasser eines Stück's geworden zu s fevn, das in unglaublich rascher Zeit entstand und sich wie ein Lauffeuer durch ganz Deutschland verbreitete, wo es das allgemeinste Aufsehen erregte. Das Drama ging gleich im Manuscript von Hand zu Hand, die kritischen Stimmführer - viele mit eingeschlossen, die mich jetzt auf Tod und 10 Leben befehden, weil ich mich nicht dankbar bezeigte begrüßten es als ein Meteor, und die Königliche Bühne in Berlin beeilte sich, es zuerst zur Darstellung zu bringen. Der Judith folgte die Genoveva, die ihren Gegenpol bildet: fie ward im Anfang nicht so enthusiastisch aufgenommen, 15 Wie die Judith, hat diese aber jetzt durch stille Wirkung längst in den Hintergrund gedrängt. Gleich nach der Genoveva entstand der Diamant, der aber viel später gedruckt wurde; mit der Genoveva zugleich übergab ich der Presse einen Band lyrischer Gedichte, von dem ich glaube, dass er einen grossen 20 Theil meiner beften Sachen enthält. Jetzt verliefs ich Hamburg, das durch den grosfen Brand von 1843 ein trauriger Aufenthalt geworden war, und ging nach Copenhagen, wo ich im vertrauten Umgang mit Oehlenschläger ein halbes Jahr verlebte; dann trat ich, durch ein Stipendium des Staats unter-25 Stützt, das für junge Männer von Talent und Wissen bestimmt ift, eine grösfere Reise an. Zuerst begab ich mich nach Paris, wo ich nur ein halbes Jahr verweilen wollte und volle anderthalb Jahre verweilte; so groß war für mich die Anziehungskraft dieser Stadt, in der man, wenn nicht die Welt,

<sup>3</sup> war üdZ 24 bes Staats üdZ

<sup>10</sup> Gutzkow 13 bildet über befindet 29 vgl. Tgb. II N. 2933

so doch so viel von der Welt beisammen hat, als ein Mensch in fich aufzunehmen vermag. Dort fehrieb ich die Maria Magdalena und zwar in den erften 14 Tagen nach meiner Ankunft: ich liefs fie augenblicklich drucken, und fügte eine Vorrede hinzu, auf die ich noch zurück kommen werde. Von s Paris ging ich nach Italien, wo ich mich ebenfalls anderthalb Jahre aufhielt, größtentheils in Rom und Neapel; es war und ift nämlich meine Ueberzeugung, dass man ein fremdes Land nicht bloss aus der Vogelperspective betrachten, sondern mit den Einwohnern leben mufs, wenn man einen reinen und 10 wahren Eindruck mit fortnehmen will. In Italien entstand ein zweiter Band lyrischer Gedichte, der besonders an Epigrammen reichhaltig ift. Nun kehrte ich nach Deutschland zurück und berührte, mehr zufällig, als aus einem bestimmten Grunde, die Hauptstadt Oesterreichs, Wien. Das wurde fehr 15 verhängnifvoll für mich und entschied für mein ganzes Leben. denn hier lerate ich in dem Fräulein Christine Enghaus die erfte tragische Schauspielerin Deutschlands kennen und ward durch ihre Darftellungen, welche im Kreise des Dämonisch-Tragischen bei uns noch nie ihres Gleichen hatten, hingerissen. 20 Die Sympathie war eine gegenseitige, sie hatte längst gewünscht, die Judith zu spielen, woran damals in Oesterreich freilich nicht zu denken war, das Stück baute eine Brücke von mir zu ihr und ich verheirathete mich noch im Jahr 1846 mit ihr. Seitdem lebe ich in Wien und finde in meinem 25 Familienkreife vollkommenen Erfatz für mancherlei Unbill des In Wien entstanden, ausser manchen aesthetischen Abhandlungen und Kritiken, die aber alle in meine unproductiven Zeiten fallen, an grösferen Werken: das Trauerspiel Julia; die Tragikomödie: ein Trauerspiel in Sicilien; die so

<sup>2</sup> bei Dort neue Feder 3 nach üdZ

Tragodie Herodes und Mariamne; das märchenhafte Luftspiel der Rubin: das Drama Michel Angelo und ganz zuletzt das dentsche Trauerspiel Agnes Bernauer. Ausserdem arbeitete ich fortwährend an einem Drama, das ich für das Hauptwerk meines a Lebens halte und das schon in Rom begonnen wurde; es trägt den Titel: Moloch und zwei Acte sind fertig. meinem ersten Auftreten bis auf den gegenwärtigen Tag habe ich hin und wieder auch eine Novelle geschrieben, iedoch ganz im Style der alten Meifter, die nicht in weitläuftige Herzens-10 und Geiftes-Zerfaserungen ihr Verdienft fetzten, fondern in die neue, unerhörte Begebenheit und den dadurch bedingten Character. Diese Arbeiten habe ich noch nicht gesammelt: eine derfelben. Schnock! ift illustrirt erschienen und scheint fehr in's Volk einzudringen. Ich darf diese Skizze nicht 15 schliessen, ohne mich über mein Verhältniss zu den Ereignissen der letzten Jahre zu äusfern. Es war fehr einfach. Ich theilte in vielfacher Beziehung die Wünsche der Fortschrittsparthei, aber nicht die Hoffnungen; ich beklage die Zerrissenheit des an Lebenskräften fo reichen und doch in feinem 20 innerften Nerv zerschnittenen Deutschlands, aber ich glaubte nie, dass sie durch ein Parlaments-Decret zu beseitigen sey : ich kenne die Mängel und Fehler des Polizei-Staats und habe nicht aufgehört, fie zu rügen, aber ich konnte in der Revolution des Jahres 1848 kein Heilmittel erblicken. So kam es denn, 25 dass eine Parthei auf mich gerechnet, ja mir eine Rolle zugedacht hatte, die in der Krisis einen Gegner in mir fand, und eine andere mich gefürchtet, die mich auf ihrer Seite fah. Recht machte ich es natürlich keiner, denn fo wenig ich 1848 die rothe Fahne schwang, so wenig zog ich später so eine Livré an und Beides wird nicht verziehen.

<sup>6</sup> Mit Seit beginnt neue Feder

lebe und fterbe ich allerdings der Ueberzeugung, dass die Welt fich zu reineren und höheren Formen durch arbeiten wird, wenn auch nicht auf dem Wege des Communismus und der disfoluten. Alles auflösenden Kritik: die Bildung wird von felbst dazu führen, aber freilich verstehe ich unter s Bildung nicht die freche Entwickelung einer einfeitigen Verstandes=Richtung, deren traurige Frucht eben das gegenwärtige centrumlofe Chaos ift, fondern die reine Entfaltung des ganzen Menschen, die nach meiner Ueberzeugung in der Pietät wurzelt und mit ihr schliesst, da ohne diese die 10 Emancipation des Atoms in der Gestalt des schrankenlosesten Egoismus ja nicht ausbleiben kann, ein folcher Egoismus fich aber doch hoffentlich nicht für die Spitze der Menschheit ausgeben will. Vielfach bin gerade ich in meiner Weltanschauung gemissdeutet worden; zum Theil, weil die Wenigsten es be- 15 greifen, dass das Drama mit dem Kreis wohl schliessen, aber doch mit der krummen verbogenen Linie anfangen muß; zum Theil aber auch, weil ich persönlich im Leben Gottes Menschen gerade so behandle, wie die des Dichters, und eben so wenig, wie ich, wenn ich den Shakespeare lese, die Herren Percy, 20 Othello, Falftaff und Hamlet auf andere Gedanken zu bringen fuche, im Umgang den Prediger oder den Bekehrer spiele. Diefe ruhige, objective Hinnahme eines Individuums in feinem Thun und Lasfen wird auf untergeordneten Bildungsftufen nur zu leicht für Uebereinstimmung gehalten.

Indem ich jetzt von der Biographie des Verfassers zu der seiner Dramen übergehe, mus ich eine Bemerkung voran schicken. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Erfolg dieser Dramen jedes Mal ein sichrer war, wenn sie dem Publicum vorher durch den Druck bekannt gemacht wurden, und ebenso so

<sup>26</sup> neue Feder

jedes Mal ein unsichrer, wenn diess unterblieb. Diess geht so weit, das ein Drama, welches bei der ersten Darstellung aus dem angegebenen Grunde nicht durch griff, auf dem nämlichen Theater nach Jahren bei der Wiederholung, nachdem es dem Publicum durch die Lecture vertraut geworden ist, die entschiedenste Wirkung zu haben psiegt. Ich halte diesen Umstand für ein Zeichen der Zeit, insoferne man in unseren Tagen nämlich, durch Effect-Hascherei und Pointen-Jagd verwöhnt und verdorben, die Fähigkeit, sich einem organisch geste gliederten Gebilde mit Vertrauen auf die endliche Lösung eines räthselhasten Processes hinzugeben, im Allgemeinen verloren hat, und nur, wenn man voraus weis, das man ein solches erwarten dars, die nöthige Unbesangenheit und Hingebung mit bringt.

Die Judith wurde 1840 vor dem Druck zuerst auf der Königl Bühne in Berlin aufgeführt. Der Erfolg war zweifelhaft. Dann (nach dem Druck) in Hamburg, Königsberg pp. Der Erfolg war groß. Erft 1849 in Wien, wo früher keine biblische Personen auf die Bühne kommen durften. Der Erso folg (freilich grossentheils mit durch die ganz ausserordentliche, von Freund und Feind einstimmig zu den allerhöchsten Leiftungen gerechnete Repräsentation meiner Frau) war ungeheuer: 20 Wiederholungen in einem Winter. 1850 mit dem nämlichen Erfolg in München; gleichfalls in Berlin. Die 25 Provinztheater, die fich bis in Croatien hinein, auch alle daran versuchten, rechne ich in diesem Falle, wie billig, nicht Vorzugsweife wird überall der Character der Judith und die Darstellung des Volks anerkannt; der Stumme macht felbst in schlechtester Besetzung mächtigen Eindruck. Nachso geahmt ift das Stück viel geworden; für das Beste, was es

<sup>11</sup> eines - Broceffes üdZ

in's Leben rief, halte ich den genialen Simfon von Gärtner; für das Schlechtefte den maßlos cynischen Judas Ischarioth von Elise Schmidt.

Die Genoveva wurde bis jetzt nur in Prag, und zwar in böhmischer Uebersetzung, mit allgemeinstem Beifall auf- s Das hatte einen doppelten Grund. Einmal befindet fich ein mittelmässiges Stück, das denselben Gegenstand behandelt, auf dem Repertoire unseres Theaters, das zwar nicht mehr gegeben wird, auf das die Schauspieler aber einstudirt sind. Dann fehlte meinem Stück viele Jahre der verföhnende 10 Schluss und eine so grelle Dissonanz, wie der Selbstmord des Golo, Schien zu bedenklich, auch bot ich selbst zur Darstellung nie die Hand, so oft ich auch darum ersucht wurde. Dieser Schlufs, der Epilog, den ich gleich ursprünglich beim ersten Entwurf des Werks beabfichtigte, den ich aber, zu fehr in Golos 15 Seelenwirbel verstrickt, nicht machen konnte, ist mir endlich gekommen und nun wird das Stück in München bereits vorbereitet. so dass es im Herbst auf der Scene erscheint. Wien follte es schon im vorigen Winter dargestellt werden, die Rollen waren schon vertheilt, aber piötzlich wurde, wahr- 20 scheinlich in Folge kirchlicher Beschwerde. Alles rückgängig gemacht, weil Genoveva eine Kirchen-Heilige sev. Man hat diefs Drama das deutscheste aller unserer Dramen genannt.

Der Diamant wurde nur in Kremfier, der Stadt, wo der Oesterreichische Reichstag erlosch, und mit vielem Beifall 25 gegeben. Eine Komik, die rein auf Characteren und Situationen beruht und sich aller Anspielungen enthält, wird gewiss einmal ihre Zeit wieder finden, ist aber nicht für unsere Zeit, weshalb dies Stück schwerlich so bald die Runde über die

<sup>2</sup> zuerst Schlechteste die darüber ben Ichariot h 5 mit — Beisall üdZ 8 von Raupach 24 nur üdZ 25 und üdZ 28 nicht hinter schwerlich 29 so bald üdZ

Bühnen machen wird. Der Grundgedanke ist ohne Zweisel komisch-ergiebig, auch sind die cynischen Elemente sicher sür Keinen störend, der überhaupt das Komische geniessen kann, doch weis ich nicht, ob ich Recht hatte, als ich die vorsnehmen Personen des Stücks, König, Königin pp im Tapetens FigurensStyl behandelte. Romantisch, im üblen Sinn, war das nicht gemeint, es geschah, damit der staatliche Hintergrund, durch seine Correctheit das Spiel der Rüpel nicht erdrücke, aber ich muss einräumen, dass man über diesen Punct mit sechten kann.

Die Maria Magdalena wurde zuerst in Leipzig, dann fast auf ieder Bühne, mit entschiedenstem Erfolg aufgeführt. auch ist diess Stück unter den meinigen am populärsten von Ich kann ihr keinen Vorzug vor meinen allen geworden. 15 übrigen Werken zugestehen, hoffe sie im Gegentheil übertroffen zu haben und suche den Grund ihrer weiten Verbreitung in ihrer leichteren Fasslichkeit. Die Kritik war sast einstimmig über sie, man nannte sie in Form und Behandlung antik, tadelte aber die Motive, aus denen der Fall des Mädchens 20 abgeleitet wird. Ich glaube, das geschah psychologisch mit Unrecht und dramatisch aus Missverständnis. Ein Gemüthszustand, in dem ein armes Geschöpf sich aus Verzweiflung hingiebt, um durch einen raschen Schritt den Verwirrungen ein Ende zu machen und sich für ewig zu binden, scheint 25 mir fehr denkbar, und von einer Komödienheldin ohne Makel war ja ohnehin nie die Rede, wie schon der Titel des Stücks Uebrigens bin ich auch viel vertheidigt worden, und gerade von den Besten. Auch diess Drama hat der Nachahmungen in Menge hervorgerufen; die neueste ist der Erbso förster von Ludwig, in dem der Meister Anton fast copirt ist.

<sup>15</sup> Begentheil meit

<sup>19</sup> tatelte h

<sup>25</sup> und hinter ja

Ueber die Julia bitte ich das Nähere in der Vorrede nachzulefen Das Stück war zur Darstellung auf beiden grosfen Bühnen Deutschlands angenommen, wurde aber, wie die Welt-Lage fich veränderte, wieder zurück gelegt; ich glaube. der Vorgang hat ein historisches Interesse. Kleinere Theater 5 hätten sich längst gern daran versucht, aber ich bin dagegen, denn es macht bei feiner strengen Concentration ausserordentliche Anfprüche. Kritisch wurde es, als es zuerst erschien. hart angegriffen, weil die Wenigsten begreifen, dass das Licht auch durch den Schatten gemalt werden kann. Es ift aber10 schon jetzt ein völliger Umschwung in dieser Beziehung eingetreten, und man gesteht dem Werke fast allgemein das Verdienst zu, die Hauptkrankheit unseres Jahrhunderts, die Blasirtheit, auf eine Weife abzuspiegeln und sittlich aufzulöfen, wie es noch nirgends geschah. Noch kürzlich hatte ich das Ver- 15 gnügen, eine vortreffliche Abhandlung in diesem Sinn von Prof: Jung in Königsberg zu lesen: ebenso eine höchst inftructive Brochure von Bruyck. Nach meiner Meinung hätte fchon allein Antonio "der Sohn des Verbrechers" das Stück vor Unglimpf schützen sollen; oder wäre dieser bloss für die 20 Jurisprudenz ein Problem?

Das Trauerspiel in Sicilien ist nicht dargestellt worden. Ueber Form und Inhalt spricht sich das ihm beigegebene Sendschreiben aus. Was ich darin entwickelte, wird ewig meine Ueberzeugung bleiben, ist auch nicht ohne Frucht se geblieben. Der Character der Angiolina hat allgemeine Anerkennung gefunden, auch bei den Gegnern des Stück's. Einer derselben sprach sich geistreich aus: sie und ihr Bräutigam ständen da, wie Adam und Eva im Paradiese, mitten unter den wilden Thieren.

<sup>2</sup> bei Das beginnt neue Feder 20f. ober — Problem? später zugesetzt

Herodes und Mariamne wurde gleich nach der Entstehung, und noch vor dem Druck, auf dem Burgtheater in Wien zur Darftellung gebracht und fetzte fich auch augenblicklich bei'm Publicum in Respect. Ebenfalls hatte man in Berlin die ernstlichste Absicht, das Stück in Scene gehen zu lassen, musste aber davon abstehen, weil es für die Mariamue an einer auch nur nothdürftigen Repräsentantin fehlte. das Werk, der heiligen drei Könige wegen, von den katholischen Bühnen wieder ausgeschlossen, obgleich einige sehr gewichtige 10 Stimmführer der katholischen Kirche das Princip dieser Ausfchliesfung nicht allein mißbilligen. fondern, geradezu an mich anknüpfend, bekämpfen. So heift es in einer grosfen Abhandlung über Herodes und Mariamne, welchen [!] Günthers Lydia bringt, ausdrücklich: "Aus dem Voraus-15 geschickten ergiebt es sich von selbst, dass die Hereinziehung des Himmlischen und Heiligen in die Tragödie nicht nur nichts Störendes, fondern die Höhe und Verklärung derfelben und die Bedingung ihrer Reform und Restauration ist. Man könnte ebenfo dem Tempel feine Glorie, feine Kuppel nehmen. 20 als diefer Tragodie ihre heiligen drei Könige. So lange das künftlerische Bewusstseyn vom Drama überhaupt kein gründlicheres und universaleres ist, als eben jetzt, wird man allerdings auf ein langfames Verständniss für diese Wahrheit gefasst fevn müsfen und es thate Noth, dass die Tragodie indessen ex ihre befonderen heiligen Räume hätte." Das Verdict, welches der Kunft einstweilen verbietet, zur Verherrlichung der Religion beizutragen, steht daher noch nicht für alle Zeiten fest. Uebrigens hat diese Tragodie, in der ich freilich sehr weit über den Kreis der Maria Magdalena hinaus gekommen zu se feyn glaube, viel rascher durchgegriffen, als ich erwartete. Nicht blofs die belletriftische, auch die wissenschaftliche Kritik hat fich angelegentlich damit beschäftigt, und ich hatte

das Vergnügen, das Werk gründlich vom jüdischen, wie vom katholischen und protestantischen Standpunct entwickelt zu sehen. An Tadel hat es, besonders im Ansang, auch nicht gesehlt, aber dieser Tadel lief aller Orten darauf hinaus, dass die Tragödie in manchen Momenten zu kalt sey und ging salso ganz offenbar aus der Unfähigkeit hervor, sie in ihrer Architectonik zu begreisen. Denn ein Drama, welches nicht die Lebenskrise eines einzelnen Volks, sondern die der ganzen Menschheit darstellt, muss doch wohl nothwendig in den Uebergängen zum aesthetischen Logarithmus seine Zuslucht sonehmen. Wenn aber die untergeordneten Situationen und Charactere, in Uebereinstimmung mit den perspectivischen Gesetzen, nicht so farbig, wie sonst bei mir, hervortreten: in den Hauptpuncten wird man Glut und Leben schwerlich vermissen.

Der Rubin wurde in Wien aufgeführt und mifsfiel. Die Kritik urtheilte anders, als das Werk im Druck erschien. und meinte, der Grund des Missfallens sey darin zu suchen, daß die für märchenhafte Darstellungen unentbehrliche Musik ausgeschlosfen fey. Das mag richtig feyn. Ich felbft 20 zweifle, ob das Werk anderwärts gleichfalls missfallen würde. an einen Verfuch ist aber freilich nicht zu denken, denn der dritte Act passirt auf keiner deutschen Bühne mehr. In Wien find die Zauberspiele zu Hause, und das Publicum ift nicht im Stande, die feinen Linien, welche in diefem Kreise 25 das Kunftwerk von der hohlen Phantafterei unterscheiden, zu verfolgen. Uebrigens glaube ich, in der Concentration zu weit gegangen zu feyn, was jedoch den Werth der Erfindung, welche nicht aus einem arabischen Märchen entlehnt, sondern ganz mein Eigenthum ist, nicht beeinträchtigen kann.

<sup>16</sup> hier beginnt neue Feder

Der Michel Angelo wurde dem Publicum zuerst durch den berühmten Vorleser Carl von Holtei bekannt gemacht und enthusiastisch ausgenommen; im nächsten Herbst wird er mit grosser Pracht in Berlin ausgeführt werden, ebenso ain München. Anderen Bühnen habe ich ihn bis jetzt nicht mitgetheilt.

Die Agnes Bernauer wurde zuerst in München dargestellt. Am 12 ten September wird mit ihr das Theater in
Weimar wieder eröffnet werden, zu Anfang October ebenso
zo das Theater in Stuttgart. Auch in Wien hätte ich sie zur
Aufführung bringen können; es wurden aber Abänderungen
von mir verlangt, in die ich nicht willigen konnte. Das
Nähere über dies Stück bitte ich der kritischen Anzeige
zu entnehmen, die ich beischliesse; wie es mein letztes ist,
zo so halte ich es auch für mein bestes.

Den Moloch, von dem ich bis jetzt erft ein kleines Fragment drucken ließ, kann ich nicht in Kürze skizziren. Das Drama wird zu veranschaulichen suchen, daß die Pietät, den höchsten Mächten gegenüber, die Wurzel der Welt ist. Hieram, ein Unterseldherr des Hannibal, entsührt aus dem brennenden Karthago das Götzenbild des Moloch und bringt es nach Thule, aber nicht, weil er den Gott noch verehrt, nur weil er durch den Gott das wilde Volk an sich knüpsen und es, wenn es auf diese Weise cultivirt wurde, gegen Rom bewassen will. Sein Plan gelingt, so weit er sittlich war; das Volk unterwirft sich dem Gott und die Früchte diese grossen religiösen Acts bleiben nicht aus, die Fundamente zu den ersten Institutionen der Civilisation wurden gelegt, Staat und Kirche treten in ihren Ansängen hervor. Aber in

<sup>10</sup> fie über es  $\phantom{-}14$  fehlt  $\phantom{-}19$  ben — gegenüber, üdZ  $27\,\mathrm{f.}$  bie — ben über die

demfelben Moment, wo Hieram die Gränze des Sittlichen überschreitet, wo er den Licht und Segen spendenden Gott zum Werkzeug feines Egoismus machen mögte, in demfelben Moment wird er durch den Gott. durch den Glauben des Volks an diefen, den er wohl gefät hat, s er aber nicht wieder zerstören kann, vernichtet. Er stirbt mit der Ueberzeugung, dass das Göttliche selbst in der rohften Repräsentation noch mächtiger ist, wie der gewaltigste Mensch, und dass dieser sich beugen muss; sein Werk aber überlebt ihn, fo weit es ihn zu überleben verdient 10 und man sieht zum Schluss in eine Welt hinein, die sich mit iedem Tage mehr erhellt und verklärt. SIch fühle vollkommen, wie ungenügend diese Paar Worte sind, auch nur das nothdürftigste Bild des Stücks, das dem Style nach zwischen antiker und moderner Tragodie in der Mitte stehen 15 dürfte, zu geben; aber fie werden zeigen, daß es demfelben nicht an Verföhnung fehlen wird, wie der Titel vielleicht beforgen lässt. Selten habe ich mich auf etwas so gefreut, als auf die Darstellung dieses Hereinbrechens der Cultur, dieser allmäligen Auflöfung der dicksten Nacht in Morgenroth. Ich 20 hoffe, das Werk den nächsten Winter zu vollenden.

Ich muß nun noch auf die Vorrede zu meiner Maria Magdalena, deren ich früher bereits gedacht, zurück kommen, weil sie für mich verhängnissvoll geworden ist. Bevor ich sie erscheinen ließ, siel es keinem meiner Kritiker ein, mir so vorzuwersen, daß ich nach abstracten Ideen dichtete; im Gegentheil, man wollte mich nicht bloß zu einem instinctiven Producenten machen, was ich bin und was der wahre Künstler wohl immer seyn muß, sondern zu einem Blinden, der seine eigenen Kinder nicht sehen könne. In meiner Nothwehr schrieb so

<sup>30</sup> meiner Der

ich die Vorrede, und von dem Augenblick an kehrte der große Haufe der Journalisten seinen Vorwurf um Wer überhaupt für Künstler und Kunstwerke den nothwendigen psychologischen Blick hat, wird wohl ohne Weiteres erkennen, wie s unbegründet er ift; auch hat ihn nie ein Mann von Einsicht und Competenz unterschrieben. Aber bei der Masse ist er in die Mode gekommen und meine Gegner und Widerfacher wärmen ihn bei jeder Gelegenheit auf, während das Dichten und Darstellen bei mir doch, wie Jeder weiss, der mich auch 10 nur pr Distance kennt, fo ganz in reiner Phantafie-Thätigkeit aufgeht, dass ich fast auf Hoffmannsche Weise von meinen Gestalten und Bildern abhänge und es eben deshalb nicht unterlassen kann. Nachtstücke auszuführen, von denen ich, wie z. B. vom Trauerspiel in Sicilien, voraus weifs, dass die 15 Allerwenigsten sie billigen oder auch nur verzeihen werden. Uebrigens hat die Vorrede für die Wissenschaft der Kunst Epoche gemacht und ganze Bücher, wie noch neulich das Hettnersche, das seine Quelle freilich nicht nennt, in's Leben gerufen.

laubt, fo glaube ich, dass in meiner Entwickelung zwei Perioden sorgfältig unterschieden werden müssen. Die eine geht von der Judith bis zum Herodes und umfast die Zeit des Ringens und Kämpfens; die andere geht vom Herodes bis auf den heutigen Tag und hatte in den lyrischen Gedichten ihren Vorläuser. Die Werke der ersten Periode sind allerdings vulkanisch und blutig, aber das Feuer, wie düster auch immer, ist echt und das Blut, ich dars sagen, ist mein eignes; die Komödie ist vielleicht noch herber im Kern, wie die Tragödien. Die Werke der zweiten Periode walten in einer anderen Region und beweisen hoffentlich, dass mein Ringen und Kämpfen kein vergebliches war; wenigstens hat

sich mir auf jeder Stufe, die ich zurück legte, der Horizont mehr gelichtet, das Auge mehr erhellt und so sind mir meine Dramen, mögen sie der Welt bedeuten, was sie wollen, von unschätzbarem Segen gewesen.

### Nr. 923. An Fedor Löwe in Stuttgart?

Nach meiner Meinung besteht das Hauptunglück unserer Zeit darin, daß das Publicum zu viel verlangt. Ehemals war man zufrieden, wenn die Hauptcharactere lebendig veranschaulicht wurden und die Nebenpersonen durch ein rasches, tüchtiges Zu= 10 sammenspiel sür das entschädigten, was den Einzelnen sehlte. Wan wußte, daß man nachhelsen müsse und daß weit mehr Bildung dazu gehöre, kleine Störungen und Unebenheiten zu übersehen, als zu demerken. Zeht hat sich das verändert, man sordert von sedem Komma und sedem Punct ein Menschenagesicht, 15 man giedt sich dem Eindruck nicht mehr freudig und naiv hin, man will erobert, man will mit vier Pserden in's Paradies geschleppt werden und dann noch aus dem Fenster schauen! Darin erblicht man den Fortschritt, während es ganz ofsendar die Rücksehr zur Bardarei ist und auf den erhabenen Stand= 20 punct senes Schusters zurücksührt, welcher Ludwig Devrient nicht

Nr. 923. H unzugänglich. Nach Hannöverscher Courier, Sonntag, 15. Juli 1906 morgens N. 26 316. S. 17. Der Einsender, den mir die Redaktion freundlichst nannte, Herr Ludwig Renner in Berlin, hatte die Güte, mir mitzuteilen, dass auch ihm nicht das Original, sondern nur der oben gedruckte Teil in Abschrift vorgelegen habe. Vielleicht ist als Adressat Fedor Löwe in Stuttgart anzunehmen, vgl. B. V S. 26, 28, obwohl Hebbel als Tag der Antwort den 11. August notiert.

als Frang Moor gelten laffen wollte, weil er ihm die Stiefel gemacht habe. Der robe Empirismus, ber fich ber Allusion absichtlich widerfett, ift bas Ende aller Runft, benn bie Frage: "Sinkt diefer Schauspieler auch gang fo wie Richard III.?" ift bon ber Frage: "Rann eine Papierlaterne mirflich bie Sonne bebeuten?" nicht weit entfernt, es giebt ba feine Grange! -Wien b. 10 Aug. 1852. Fr. Bebbel.

#### Nr. 924. An ? in Berlin.

Wien b. 16ten Sept: 1852.

Sochgeehrter Berr! 10

Ihre freundliche Buichrift vom 2 ten b. D. ift mir giem= lich ipat zugekommen, weil fie, ftatt birect an mich, an bie Redaction eines nicht mehr bestehenden Blattes abreffirt mar. Ich habe Ihnen barauf zu erwiedern, daß es mir nur angenehm 25 und ichmeichelhaft fenn tann, wenn Gie in ben Rreis berienigen bramatifchen Berte, welche Gie öffentlich vorzulefen gebenten, auch das eine ober das andere von mir aufnehmen wollen. Wenn ich mir einen Rath bingu zu fügen erlauben barf, fo mögte ich Sie vor Allem auf meine Genoveva hinmeifen, Die so in Berlin bis jest nie auf die Buhne tam und die fich nach bem Urtheil berühmter Borlefer, 3. B. Soltens, wegen ber großen Mannigfaltigfeit ber Charactere und ber Tiefe ihres Bathos vorzüglich für ben Bortrag eignet, wie fie benn auch mehrfach, namentlich in Munchen, mit bebeutenber Wirfung

Nr. 924. H im Besitze der Wiener Stadtbibliothek. J. N. 26. Am Fusse der Seite steht die Bleistiftnotiz 577, die Nummer von A. Cohns Katalog 1895, vgl. B. V S. 57, 13, wo der Brief als unzugänglich verzeichnet ist. Adressat nicht genannt, mir gelang 13 Oest, Reichszeitung es nicht, ihn zu bestimmen. 4

porgetragen worden ift. Die Genovova, wie fie bem Bublicum feit Rabren porliegt, endigt allerdings mit einer ichneibenben Diffonang, aber bas hat bem Erfolg nie geschabet, boch burfte es, um ihn noch zu fteigern, nicht überfluffig fenn, ben fpater erft hingu gedichteten Epilog, von bem' ich Ihnen mein lettes s Exemplar beifchließe, mit in Betracht zu gieben. Nach ber Genoveva burfte Ihrem 3med vielleicht meine Julia am erften entsprechen, welche auch in Berlin nicht gegeben worden ift, ob= gleich fie bereits angenommen und ausgetheilt mar: nur mußten Sie Sich fragen, ob bas Thema bes Stude nicht zu bebenflich to mare. In Coburg ift es bei Sofe mit außerordentlichem Beifall porgelesen morben, aber in Deutschland muß man nie aus einer Stadt auf die andere ichließen wollen; jede ift autonom und magt ben Berten ber Runft ein apartes Schidfal gu. beiden neuesten Dramen, Michel Angelo und Agnes Bernauer, 15 find noch nicht erschienen, Lettere ift noch nicht einmal als Mspt gedruckt und Ersterer wird mahrscheinlich im Berlauf bes Binters in Berlin gur Aufführung tommen. Conft burften alle Beibe fich febr aut zum Borlefen qualificiren und mit ber Agnes fonnten wir fpater, wenn Gie etwa die Genoveva (in se etwas gefürzter Geftalt, jo ichwer bas Rurgen auch ift) voraus ichickten, immer noch einen Versuch machen, ba ich sie vielleicht gleich nach ber Borftellung in Weimar und Stuttgart bruden laffe. Sochachtungsvoll

Ihr ergebenster

Fr. Bebbel.

Nr. 925. An Eduard Löwenthal [?] in Wien. Geehrtester Herr!

Siebei gebe ich mir die Ehre, Ihnen ben versprochenen Beitrag für bas Familienbuch zu übersenben. Ich hoffe, bag so

Nr. 925. H im Besitze Hans von Müllers in Wilmersdorf bei Berlin mir gütigst zur Abschrift übersandt. Auf der Rückseite

25

er Ihrem Zweif entsprechen wird, und Sie würden mich versbinden, wenn Sie ihn forgfältiger Correctur empfehlen wollten, ba ich mir vorzugsweise Mühe gegeben habe, dieser Ballade den mir möglichen höchsten Grad der Form-Vollendung zu geben.

Mit ausgezeichneter Hochachtung

v. h. b. 23 Oct: 52.

3hr gang ergebener

Fr. Hebbel.

#### Nr. 926. An?

[Wien zwischen 1. Januar und 18. Februar 1853.]

o — mitten in ber treibenden und schwellenden Unendlich= feit, der ungeschaffene Welten, wie aus den Poren sprifen. (im Fruhling.)

#### Nr. 927. An Emil Kuh in Wien.

[Gmunden, 4. August 1855.]

5 — — aber ich will Ihnen die Bersicherung, die Sie zu wünschen scheinen, augenblicklich geben, die Bersicherung, daß ich unter allen Umständen sur Sie bleibe, was ich war. Bie könnte das auch anders senn; uns bindet das Ewige und Uns

von fremder Hand: 1852 Hebbel in Wien. R 23 Oct. Der Brief gehört B. V S. 68, 10. 3 gemeint ist "Die heilige Drei", die im "Illustrierten Familienbuch" des Oesterr. Lloyds 1853. III S. 53 f. erschien, vgl. VII S. 269, Redakteur war Löwenthal

Nr. 926. H unzugänglich, nur die Stelle im Tgb. III N. 5068, fraglich, ob aus einem Brief.

Nr. 927. H unzugänglich, nur diese Stelle in Kuhs Hebbelbiographie II S. 619f., sie stammt nach Tgb. IV N. 5386 aus dem Briefe vom 4. August 1855, B. V S. 255, 24.

vergängliche, das wir alle Beide mit Ernst und Eiser suchen, weil wir nur daran unsere Besriedigung sinden, und solch ein Band wird aus demselben Grunde mit den Jahren immer sester, aus welchem alle übrigen sich lodern. Alles, was sich auf der Oberstäche der Erde herumdreht, Schäfer und Jäger, Fischer sund Gärtner, zankt und hadert mit einander, aber die Bergeleute in ihrer Nacht leben in Frieden und gewiß siel in einem Schacht noch nie ein Mord vor. Halten Sie Sich meiner baher sicher.

#### Nr. 928. Hebbels letzter Wille.

10

# [Wien, 26. Mai 1856.]

"Der Tod ist gewiß, die Stunde aber ungewiß", sagt ein schöner alter Spruch. Ich habe mich baher, obgleich ich mich voller Gesundheit und des Gebrauchs aller meiner Kräfte erstreue, am heutigen Tage entschlossen, mein Hans zu bestellen 16 und nieinen letzten Willen zu Papier zu bringen.

Was zunächst mich selbst betrifft, so wünsche ich, auf die möglichst einsachste Weise zur Erde bestattet zu werden. Meinen theueren Hinterbliebenen überlasse ich mit Ruhe die Sorge, mich gegen die Gesahren sicher zu sehen, die sich an den Scheintod 20 knüpsen. Am liebsten wäre es mir, wenn mein Leichnam den Flammen übergeben würde, wie es bei den Alten geschah; denn von Jugend auf habe ich vor dem Wurm geschaudert, und mein Bunsch sieht mit dem Grundprincip der christlichen Religion in keinem Widerspruch. Kann dieß jedoch nicht geschen, ohne den 25

Nr. 928. H unzugänglich, nur diese Stelle in Kuhs Hebbelbiographie II S. 722f., vgl. Tgb. IV N. 5441; er schrieb den letzten Willen, der B. V. S. 236, 5 einzufügen wäre, an seinem 10. Hochzeitstage nieder. 22 vgl. VI S. 366f. "Letzter Wunsch".

stillsten Act zu einem lauten zu machen, so muß es bavon fein Abkommen haben. Nur in jedem Fall keine Todesanzeige, keine Trauerzettel, kein Leichengesolge und keine Rede am Sarge.

Jur Universalerbin meines ganzen Nachlasses, bestehe er 5 nun in liegenden Gründen und in baarem Vermögen oder in literairischen Werken und daher entspringenden Rechten und Forderungen, sehe ich meine theure Gattin Christine, geborene Engehausen ein. Es ist dieß nur ein kleiner Dank für ihre große Liebe, denn unendlich bin ich ihr verschuldet, und ich sage nicht to zu viel, wenn ich die kleberzeugung ausspreche, daß ich ohne sie längst Staub und Asche senn würde. — — — —

Nr. 929. An George Westermann in Braunschweig.

Emunden am Traunfee b. 5 August 1857.

# Beehrter Berr!

Slauben Sie nicht, daß ich die Berpflichtungen vergeffen habe, die ich bei meiner Durchreise gegen Sie übernahm; man braucht nur Zeit, wenn es sich um einen wirklichen Dienst und nicht um eine Absindung handelt.

Bunachst erhalten Sie nun beigeschloffen ein Dutenb neuer Weigramme von mir, die erst entstanden sind, nachdem der Druck ber Gesammt-Ausgabe meiner Gedichte bereits geendigt war, und über die ich also wieder frei berfügen kann. Sie werden sich in ihrer bunten Mannigsaltigkeit vorzugsweise dazu eignen, mich bei

Nr. 929. *H* im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Ich danke dem Besitzer und Herrn Dr. Friedrich Düsel sorgfältige Abschrift von diesem und allen folgenden Briefen, die z. T. in Westermanns Monatsheften erscheinen, und Erlaubnis des Abdrucks. Der Brief gehört B. VI S. 53, 27. 19 vgl. VII S. 316, sie erschienen in Nr. 13 der Westermannschen Monatshefte, Oktober 1857. S. 1—2

Ihren Lesern einzusühren, und ich werde mit Bergnügen Anderes solgen lassen. Die Bestimmung des Honorars überlasse ich ganz Ihrem eigenen Ermessen und verbitte mir in Uebereinstimmung mit unserer mündlichen Uebereinsunst nur den Bogen-Waaßstab, nach welchem auf den gauzen Martial vielleicht nicht so viel stommen würde, wie auf den Recensenten.

Bas einen Correspondenten betrifft, jo habe ich mich ber= gebens nach einem Mann umgesehen, ber bie nöthige Ginficht mit dem nöthigen Character vereinigte. Ich habe mich baber, um mein Wort zu lojen, entschloffen, biefe Arbeit felbit gu 10 übernehmen, aber freilich nur unter Bedingungen. 3ch mußte, bei meiner Stellung, auf ftrengftes Geheimniß rechnen und, ba es fich nicht um oberflächliche Motigen=Schreiberei, fondern um sorgfältig redigirte Artifel, die natürlich die Interessen bes Tages nicht ausschlöffen, handeln murbe, briefmeife bezahlt er= 18 halten. Sind Sie hiermit einverstanden, fo haben Sie mir bloß anzuzeigen, wie oft Sie einer Correspondenz bedürfen, und wann Gie biefelbe haben mußten; ich wurde gleich nachften Monat beginnen und um fo regelmäßiger fortfahren, als ich mit gar keinem anderen Journal in Berbindung fiebe und Ihnen so nur aus Achtung für Ihre 3mede bieg Anerbieten mache, bas mich eigentlich aus meinem eigenen Kreise ziemlich weit hinausführt.

Ihre Antwort bitte ich nach Wien zu abressiren, ich bin in zwölf Tagen wieder dort, denn die sechs Wochen, die ich 26 jährlich auf meiner schönen Besitzung am Traunsee zubringen darf, sind leider bald abgelausen.

Ihr

ergebenster

Dr Fr. Bebbel.

Nr. 930. An George Westermann in Braunschweig.

Wien b. 26 August 1857.

#### Geehrter Berr!

Bei meiner Burudtunft von meiner Befigung in Ober-5 Defterreich finde ich Ihre gefl. Bufdrift bom 12 b. M. vor. Diefe führt uns aber nicht jum Biel, benn Gie geben mir bie von mir gestellten Fragen gurud und übergeben ben Sauptpunct mit Stillichweigen. Bur weiteren Berftanbigung alfo noch Diefes. Wenn ich mich erbot, Ihnen ben bewußten Dieuft zu leiften, fo 10 geichah es nur, weil ber junge Mann, auf ben ich fur Gie gerechnet hatte, nicht in Wien bleibt, und weil ich unter allen Umftanben gern Wort halte; fonft bin ich in meinen Berhalt= niffen nicht auf Schriftstellerei angewiesen und erblice barin das höchste Glud meines Lebens, da biefe unschätbare Un-15 abhängigkeit mir gestattet, mich allein mit bem zu beschäftigen. was mich innerlich reigt. Correspondengen habe ich nur einmal in meinem Leben geliefert, und zwar im Jahre 1848 für Die Augsburger Allgemeine Zeitung; bamals aus Pflichtgefühl, weil es mir bie Schuldigfeit eines Jeben fchien, fich ju außern, se auf ben gehört murbe. Herr Baron von Cotta mußte bas Opfer, bas ich brachte, aber auch zu murbigen, und jest, wo es fich um ein ahnliches handelt, muß ich wiffen, ob Ihr Journal ben entsprechenden Werth barauf legt, von den Lorm=Megerich= Scheurer und wie die Bauchrebner alle beigen, welche die 25 Deutschen Blatter mit dem Abhub der öfterreichischen füllen, erlöf't zu werben, ober ob es fich, mas ja möglich ware, in Diefem Zweige nicht fo bervorthun will, wie fein Beftreben in

Nr. 930. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig.
Nach Abschrift. Es ist der B. VI S. 56, 24 erwähnte Brief 10 Emil
Kuh 23 Hieronymus Lorm, Wilhelm von Metzerich, Ludwig
Scheyrer 24 vgl. Register s. v. Bauchreiner

den übrigen sein soll. Ich muß demnach um genauere Besantwortung meines Briefes und namentlich, Mann dem Mann gegenüber, um die Zusicherung unbedingtester Discretion bitten, bevor ich ansangen kann; gegen Aenderungen und Beglassungen brauche ich mich bei Ihnen gewiß eben so wenig zu derwahren, swie bei der Redaction der Allgemeinen Zeitung, die sich trot der stürmischen Zeit und des bedenklichen Themas nie die gesringste erlaubte. Was nun zum Schluß die Epigramme betrifft, so stehen sie Ihnen gegen sedes Honorar zu Gebote; es bedarf keines Wortes weiter darüber, wenn ich nur mit der Bogens rechnung verschont bleibe, die ich nun einmal bei der ihr zu Grunde liegenden Vertauschung des qualitativen mit dem quantistativen Maaßstad als den eigentlichen Ruin des Deutschen Journalwesens betrachten muß.

Hochachtungsvoll

ergebenst

Din.

Dr Fr. Bebbel.

15

### Nr. 931. An Eduard Mörike in Stuttgart.

Erlauben Sie mir, mein Berehrtester, daß ich mein Ans benten ein wenig wieder bei Ihnen auffrische. Hier ist das so Exemplar meiner Gedichte, das ich Ihnen im Frühling bers

Nr. 931. Hunzugänglich. Nach Abschrift herausgegeben von H. Maync in Westermanns Illustr. Monatsheften XCIII. N. 556. 1903 S. 494f. Es ist der B. VI S. 60f. erwähnte und z. T. abgedruckte Brief. Maync irrt, wenn er annimmt, dass Hebbel "Korrektordienste" von Mörike erbat, der Druck der Gesamtausgabe war damals schon längst abgeschlossen; Mörike schickte dann am 30. November 1857 allerdings einige "anspruchlose Bemerkungen", vgl. Bw. II S. 378 ff. 21 die Gesamtausgabe der Gedichte

iprach. Ich hoffe, das Buch soll vollenden, was meine Personlichteit begann, sobald wir uns mit einander auf Ihrem Sopha
niedergelassen und drei Worte gewechselt hatten; es soll Ihnen
zeigen, daß ich ein Mann der alten, nicht der neuen Schule
bin, und daß all die Caricaturen, die von Freunden und
Feinden in sogenannten Literatur-Geschichten und Monographicen
von mir ausgestellt sind, nicht auf mich passen. Benn Sie
mir mit Ihren Gedichten, die ich von jeher sehr hoch geschätt
und nach Kräften verbreitet habe, ein Gegen-Geschent machen
wollen und können, wird es mich ausnehmend freuen; ich halte
viel auf ein Kenson!

Wie leid that es mir, daß ich Sie in Stuttgart nicht noch einmal sehen konnte! Aber um halb 12 Uhr verließ ich Sie und um 4 Uhr war ich schon im Gisenbahn-Bagen und suhr zo weiter! Fast einen ganzen Wonat bereits von meiner Familie getrennt und nur spärlich mit Nachrichten versehen, hatte ich alle Genuß-Fähigkeit verloren und reiste, wie ein Jude, nur uoch in Geschäften. So liegt denn Ihre schöne Stadt mit ihrer unendlichen Obstellüten-Pracht wie ein Traum hinter mir, so den ich künftig wieder einmal zu verwirtlichen suchen will!

haben Sie meinen Rath befolgt und Sich bem Wasser in die Arme geworsen? Wer es nicht für ein Specificum hält und rasch einen bestimmten Ersolg von ihm erwartet, sondern langiam einen allgemeinen, der wird sich nicht getäusicht sehen!

Mit freundschaftlichem Gruß (auch an bas fleine Töchterlein!)

Ihr

Bien b. 21 Cept. 1857.

Fr. Hebbel.

 $<sup>1\!-\!7</sup>$ zitiert in Mörikes Brief an Emil Kuh, vgl. dessen Hebbelbiographie II S. 589

Nr. 932. An George Westermann in Braunschweig.

Wien b. 27 September 1857.

#### Beehrter Berr!

Bur ichlieflichen Erledigung unferer fleinen Ungelegenheit bemerte ich, daß ich, wenn ich meine Arbeiten nach ber Bogen= 5 rechnung honorirt erhalte, eine Berdoppelung bes fich auf biefe Weise ergebenden Sonorars fo wenig munichen als anrechnen fann und baber bitte, ben fleinen Boften fo lange fteben gu laffen, bis mehr hingu tommt. Ich meinerfeits bin febr gufrieden, baß Gie mir mein Bort hinfichtlich ber Correspondeng gurud- 10 geben, und ich habe Gie vielleicht, ba ich Ihre Monatsschrift bis zur Stunde nicht mit Augen fah, völlig migverftanden, als ich das Bergnügen hatte, Sie mündlich zu sprechen. Ja, das ift mir mehr als mahricheinlich, benn wirkliche Correspondeng= Artifel aus Wien mit Namensunterschrift wird Ihnen fein Menich is liefern, und wenn Gie ihm bas Sonorar ber Times, 5 Litrl. für den Brief, verdoppelt bieten; die Forderung ift bei bem allgemeinen Mastenball, ben die Deutschen Journale aufführen und aufführen muffen, eine unmögliche. Gie haben mahricheinlich an eine Rundichau gedacht, und bagu bedürfen Gie allerdings 20 feines Mannes bon Berbinbungen. Ueber einen zweiten Bunct habe ich Sie jedoch in feinem Falle migverstanden, barüber nämlich, daß man bei Ihnen nicht Gefahr läuft, von berfelben Rangel mit Bann und Interdict belegt zu merben, auf ber man in Folge höflicher Ginladung gepredigt hat, und auch bas ber= 86 fteht fich in Deutschland feineswegs überall von felbft. Ich werbe mich baber recht gern gelegentlich weiter betheiligen, auch

Nr. 932. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI S. 64, 12. 26 Hebbel denkt an die Allgemeine Zeitung

mit passenben prosaischen Beiträgen, obgleich meine Ueberzeugung unwandelbar seststeht und ich als Redacteur das kleinste Gedicht von Uhland viermal so theuer bezahlen würde, als einen ganzen Bogen Compilation über Herber. Ich selbst erhielt z. B. für eine einzige Scene aus meinen Nibelungen eine nach Deutschen Begriffen unerhörte Summe von einem Prager Album; der Berleger suhr aber doch sehr gut dabei, denn eben durch diese Scene sing sein Album an, für die Literatur zu existiren, und Jeder griff darnach. Dieß Alles sühre ich nur zur Begründung weiner Ihnen auch mündlich gleich mitgetheilten Ansicht über die unterschiedeliche Bogenrechnung an; mir selbst gestatten meine Verhältnisse, auch unter Ihren Bedingungen auf Ihre Bünsche einzugehen, obgleich nicht regelmäßig, wie sonst.

### Hochachtungsvoll

Dr Fr. Sebbel.

Nr. 933. An George Westermann in Braunschweig.

# Beehrter Berr!

Meinem Bersprechen gemäß übersende ich Ihnen hierbei abermals einen Beitrag für Ihre Wonatsschrift, und zwar eine so Fortsehung der Epigramme; zu einem größeren prosaischen über ein für Sie wie für mich interessantes Thema wird im neuen Jahre Rath werden. Ich habe mich jeht mit der Monatsschrift etwas näher bekannt gemacht und gratulire Ihnen zu der bis-

15

<sup>6</sup> vgl. IV S. 345 unter  $J^1$ 

Nr. 933. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig, undatiert. Nach Abschrift. Der Brief gebört wohl in den Monat Oktober 1857 und wäre etwa B. VI S. 66, 19 einzufügen. 20 vgl. VII S. 316. Die Epigramme erschienen in N. 17 der Westermannschen Monatshefte, Februar 1858. S. 465 f.

herigen Leiftung, Die ich nach mancher Seite bin bochft gebiegen finde, und bie allerdings ihrer Ratur und ihrer Ericheinungs= weise nach bas Corresvondenzweien ausichließt. Wenn Gie fo fortsahren, hat Deutschland Hoffnung zu einem Organ, bas nicht hinter ben englischen und frangofischen gar zu weit gurudbleibt, & und jeder Mann, dem es um den Fortichritt der Nation gu thun ift, wird gern beitreten. Da Gie auch Kritifen bringen. jo ersuche ich Gie um eine, womöglich balbige, Beurtheilung ber bei Cotta erschienenen Gesammt=Ausgabe meiner Gedichte; ich barf auf das Buch aufmertsam machen, benn es ift eigentlich ichon 10 feit Jahren (vide 3. B. die neueste Auflage bes Conversations= legicons) als mein Beftes anerkannt, obgleich es nur noch ger= ftudelt in zwei getrennten, jest vervollständigten, überarbeiteten und vereinigten Sammlungen vorlag. Bielleicht ichieft Berr Emil Ruh aus Berlin einen brauchbaren Artitel ein; geschähe 15 es nicht, ober fanden Gie feinen Auffat ungeeignet und beburften eines Exemplars, fo bitte ich nur gu befehlen.

Hochachtung&voll

ergebenft

Fr. Bebbel.

Nr. 934. An George Westermann in Braunschweig.

Wien d. 15 Mov. 1857.

# Geehrtefter Berr!

In Beautwortung Ihrer geft. Zuschrift vom 12 b. M. bemerke ich zunächst, daß ich seit 1849 mit der Redaction der 20 Angsburger Allgemeinen Zeitung nicht mehr in der mindesten Berbindung stehe. Ich lieserte berselben in unserer großen

Nr. 934. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI S. 87, 7. 24 Hebbel war gebeten worden, sich in der "Allgemeinen Zeitung" über die Westermannschen Monatshefte auszusprechen

30

politischen Crifis nur aus bem Grunde eine Reihe von Artifeln, weil fich bei einer um fich greifenden verberblichen Feuersbrunft fein Ehrenmann erft fragt, ob er Spritenmeifter ift, gog mich aber augenblicklich wieder gurud und ging an mein eigentliches 5 Beichaft, als die Befahr vorüber mar. Bei ber Redaction fonnte ich also in teinem Fall in Ihrem Interesse interveniren; viel= leicht jedoch bei bem herrn von Cotta felbst, mit dem ich in Briefwechsel ftebe, von bem ich aber freilich nicht weiß, ob er fich in die Ungelegenheiten ber Zeitung mifcht. Bei ber febr to belicaten Natur ber Sache bedirfte es indeg auch bei ihm einer gang bestimmten Beranlaffung, um nur überhaupt auf bas Thema fommen zu konnen; eine folche bote möglicherweise ber Artikel über meine Gedichte bar, wenn er nach Juhalt und Form jo ausfiele, bak er fich ibm porlegen liefe. Senden Gie mir 15 baber, mogen Gie nun den Ruhichen bringen, der ohne 3weifel geprüft zu werden verdient, und deffen allenfallfige Uebertreibungen ja leicht auf bas gebührende Maag zu reduciren maren, oder einen neuen ichreiben laffen, ein Baar Abbrude; mas in meinen Kräften fteht, foll geschehen, wenn ich auch in Dingen, die nicht 26 von mir felbst abhängen, nichts berfprechen fann, und es bem Berrn Baron von Cotta gang anheimgeben muß, ob er meinen Binf aufnehmen und mein Urtheil, bem er allerbings bin und wieder ichon einigen Werth beigemeffen hat, berüchfichtigen will. Das Eremplar meiner Gedichte erfolgt bierbei, und Gie wurden 25 mich burch Beschlennigung ber gangen Angelegenheit febr ber= binden; bas Buch legt feine Schwierigfeiten in den Beg, es ift feit vielen Sahren in anderer Beftalt befannt und verbreitet, und der Maafftab für die allgemeine Bürdigung läßt fich ichon bem Conversationslexicon entnehmen.

Sochachtungsvoll

Ihr ergebenfter Fr. Sebbel.

#### Nr. 935. An J. J. Weber in Leipzig.

Hiebei, Berehrtester, der erste Bericht. Er mag Ihnen zeigen, in welchem Sinn der Wahrheit und persönlichen Rücksstöfigkeit ich die Sache zu saffen gedenke. Das erste der beurtheilten Bücher rührt von einem Freund her, das zweite son einem Landsmann, das dritte von einem ehemaligen Schüler; nun vergleichen Sie die Kritiken, die mit den mündzlich abgegebenen so buchstäblich übereinstimmen, daß die Berzsfasser über den Urheber troß seiner Anonymität nicht in Zweiselsen sein können.

Hinsichtlich der Aufnahme in's Blatt bitte ich nur, das Zusammentreffen mit dem unterm 31 sten Oct: übersandten zu verhüten, der ja wohl auch in der nächsten Nr kommt.

Bücher sind bis jett so wenig bei Gerold, als bei Tendler et Comp: für mich eingetrossen, nicht einmal Prutz und Otto 1s Ludwig; sollte nicht vielleicht, hinsichtlich der Letteren bei Ihnen ein kleines Bersehen Statt gesunden haben?

Ihr

Dr Fr. Bebbel.

Wien d. 19 Mov. 1857.

Nr. 935. H im Besitze der Wiener Stadtbibliothek, J. N. 445. Adressat nicht genannt, da es sich aber um die Zusendung des Aufsatzes "Vom Büchertisch" (XII S. 112—116) über Bauernfeld, Piening und Emil Kuh handeln muss, war J. J. Weber leicht festzustellen. Es war Hebbels erster Beitrag zur "Illustrierten Zeitung". Es ist der B. VI S. 89, 9 als unzugänglich bezeichnete Brief. 12 welcher Aufsatz ist gemeint? vielleicht der 1. Literaturbrief XII S. 127 ff., vgl. B. VI S. 66, 19

90

Nr. 936. An George Westermann in Braunschweig.

Wien b. 2 Dec. 1857.

Hierbei, geehrter Herr, übersende ich Ihnen noch einen Nachtrag zu den letzten Epigrammen, damit die zweite Serie seden so Wasse mache, wie die erste. Ich setze natürlich voraus, daß das Manuscript nicht schon gedruckt ist; wäre dieß der Fall, so ditte ich, beiliegendes Blatt zu cassiren, sonst aber erssuche ich, die beisolgenden vier neuen Stücke so zwischen die bereits in Ihren Händen besindlichen einzuschieben, daß Lorbeer und Perrücke als N: 10 schließt. Wögen Sie aus dieser Sendung abnehmen, wie ernst es mir darum zu thun ist, Sie zu unterstücken; ich entziehe sie dem Worgenblatt. Wein Freund, Prosessor Sieleberger von Ebelberg sagte mir, daß der Redacteur Ihres Journals ihn mehrmals besucht habe; ich sabe wihn nicht gesehen, vielleicht war es während meiner Absweienbeit.

Hochachtungsvoll

ergebenft

Dr Fr. Bebbel.

Nr. 937. An Emil Kuh in Berlin?

20

--- Du lieber Gott, die breizig Gedichte, um berentwillen ber ganze Band seinen unläugbaren Werth behauptet,

Nr. 936. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI S. 90, 22. 8 die letzten vier Epigramme sind im Druck: "Die Farbe der Hoffnung" (VI S. 448), "An den Tragiker" (VI S. 448), "Kain und Himmel und Erde von Byron" (VI S. 448) und "Lorbeer und Perrücke" (VI S. 447)

Nr. 937. Diese Stelle über Heyses Kritik der "Gesamtausgabe" steht in Kuhs Hebbelbiographie II S. 563f. und könnte aus dem fragmentarischen Briefe vom 13. Dezember 1857 an Emil Kuh stammen, B. V S. 96, 22. find für hehse nicht hinreichend, mich gegen eine unwürdige Gesammt-Beschuldigung zu beden. Den Schilb Goethes habe ich allerdings zu meiner Dedung nicht, aber seinen eigenen hatte ich schon in meiner Jugend nicht brauchen können. —

#### Nr. 938. An Ferdinand Raab in Wien.

#### Lieber Freund!

Wozu die Umftande? Sie wissen, daß wir Ihnen eine so unbedeutende Gefälligkeit jederzeit mit dem größten Bergnügen erweisen. Heute geht es leider nicht, weil meine Frau schon seit einigen Tagen an einem starken Catarrhal-Fieder darnieder 10 liegt und nicht spielt, also keine Sitze bekommt. Das nächste Mal aber stehe ich Ihnen zu Diensten und das classische Stück wird ohne Zweisel noch vor Weihnachten wiederholt.

Mit ben beften Grugen

v. h. b. 17 Dec. Ihr

Fr. Sebbel.

Nr. 938. H bei Gilhofer und Ranschburg, vgl. XXI. Autographen-Auktion 1906. N. 510. Adr. Herrn Dr. Raab. Hochmohlg Am Fusse der Seite von Raabs Hand: Brief von dem Lichter Friedrich Hebbel "daß flassische Etiid"— die Brille von Frau Birchpfeisser Abschrift zu nehmen wurde mir gütigst gestattet, wosur ich auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche. Der Brief gehört B. VI S. 99, 4. 6 Ausrufungszeichen aus Fragezeichen korrigiert 11 jedes Mitglied des Burgtheaters hat, wenn es spielt, Anspruch auf zwei sogenannte Regiesitze 12 "Die Grille", in der Frau Hebbel die alte Fadet gab, wurde am 18. Dezember 1857 mit Frl. Zainer in dieser Rolle aufgeführt, am 31. Dezember mit Fran Hebbel wiederholt.

15

Nr. 939. An Eduard Mörike in Stuttgart.

Bien b. 20 ften Febr. 1858.

Wohl mögen Sie, verehrtester Herr und Freund, Sich verwundert haben, daß ich Ihre liebe Zuschrift vom 30 sten Nov. v. J.
s bis jeht unbeantwortet ließ und Ihnen nicht einmal den Dank
für das schöne Geschenk Ihrer Gedichte und Ihres Idhylis, das
zugleich bei mir einging, schulbigermaßen abstattete. Schreiben
Sie diese Zögerung jedoch dem persönlichen Gindruck zu, den
Sie auf mich machten; ich rief meinem Gewissen, das sich oft
so genug regte, immer ruhig zu: wir haben uns ja nicht bloß
gesehen, sondern uns auch kennen gelernt! und ich wiederhole mir
dasselbe zu meinem Trost auch jeht. Erlassen Sie mir denn
das Aufzählen der Verhinderungsgründe, und glauben Sie mir,
daß sie dorhanden waren.

35 Junächst danke ich Ihnen nun für die Randglossen zu meinen Gebichten; sie sind mir ein sehr werther Beweis Ihrer Theilnahme und werden dem Buch früher oder später zu Statten kommen, so weit es die Verschiedenheit unserer Individualitäten und die Gränzen der Sprache ersauben. Nur die Eine Gegens bemerkung verübeln Sie mir nicht, daß das Epigramm pag 407 es nur mit einer Richtung, nicht aber mit einer Persönsichkeit zu thun hat, wenigstens nur ganz nebenbei, und daß diesem Epigramm, wie allen übrigen, durch das "Kriegsrecht" übersschriedene und pag: 414 befindliche das Maaß der Geltung ans gewiesen ist.

Nr. 939. H im Besitze des Herrn Pfarrers Baethcke in Berlin, der mir freundlichst eine Abschrift zur Verfügung stellte, wodurch eine Kontrolle des nach einer Abschrift hergestellten Drucks von H. Maync in Westermanns Illustr. Deutschen Monatsheften XCIII.
N. 556. 1903 S. 495f. möglich war. 20 "Auf einen viel gedruckten Lyricus" VI S. 353 23 vgl. VI S. 357

Ungerecht murbe ich es jeboch nicht finden, wenn es auch gang birect auf bie Ihnen vorschwebende Berfonlichkeit, Die ich mir benten zu fonnen glaube, bezogen murbe, und mir am meniaften mare bas unummundene Mussprechen meiner Ueber= zeugung zu verargen, ba bie Ronigl. Bairifche Clique, an s beren Spite iene Berfonlichkeit ftebt, Die große Subbeutsche Reitung, feit Nahren bei jeber Belegenheit gegen mich best. Aber ich führe feinen Guerilla-Rrieg, wenn ich auch zuweilen in bringenden Fallen eine literairifche Sinrichtung vollziehe, und nie aufhören werbe, gegen die ladirte Bhrase zu protestiren, 10 bie bor ber Beit aus uns Deutschen moberne Stalianer machen Bebe uns, wenn wir babin gelangten, ben Rlingflang an fich für etwas zu halten; zu einem Metaftafio brachten wir es doch nicht, wenn biefer anders ein Gewinn mare, mas ich itart bezweifle, aber die Tiefe bes Gebantens und die Rraft 15 ber Darftellung murben wir auf fo miflichem Bege einbuffen,

Empfangen Sie gütigst auch ben Dank für Ihre Gebichte und bas Ihnst, welches ich übrigens längst kannte. Unter den neu hinzu gekommenen Stücken Ihrer Sammlung hat mir ganz besonders der Thurmhahn zugesagt. Auch eine Novelle habe 26 ich von Ihnen gelesen: Mozart auf seiner Reise nach Prag, welche mir die eigentliche Aufgabe diese Kunste Genres in sofern grade zu lösen schien, indem sie aus einem Senstorn eine Welt hervorgehen und sich sieblich entfalten läßt. Dagegen muß ich Sie schelten, daß Sie nicht in's Wasser gegangen sind; wenn 25 ich nicht die wunderbarsten Wirkungen gesehen, zum Theil an mir und den Meinen selbst erlebt hätte, würde ich nicht darauf zurücksommen, aber jeht mögte ich einem Ihrer dortigen Freunde — eine Peitsche schieden, zu beliebigem Gebrauch im nächsten Sammer!

<sup>2</sup> Geibel 17 gütigst] jest Druck 22f in hohem Grabe

Leben Sie wohl und geben Sie mir auch einmal wieder ein Lebenszeichen!

Treulichit

Ihr

Fr. Bebbel.

P. S. Bundern Sie Sich nicht zu sehr, wenn Sie mich nächstens unter den Opern = Text = Dichtern erblicken. Da ich 800 Fl. für das libretto erhalte, so werden die Musen mir hoffentlich verzeihen; übrigens hosse ich, ein originelles Bilb 20 hinzustellen. Auf ein kleines Epos: Mutter und Kind, das in Oresden vom Comité der Ticdge=Stiftung mit dem Preise geskrönt wurde, habe ich Muth genug, Sie trot der äußerst mittels mäßigen Hexameter im Voraus ausmerksam zu machen.

D. D.

Nr. 940. An George Westermann in Braunschweig.

Wien b. 17 Marg 1858.

### Geehrter Berr!

Durch die Geroldiche Buchhandlung habe ich einige Abdrücke ber in Ihrer Monatsschrift gebrachten Kritif meiner Gedichte so zugesandt erhalten, wosür ich Ihnen verbindlichst danke. Sollten Sie jedoch, wie ich fast besorge, deshalb Czemplare zerrissen haben, so bin ich erbötig, Ihnen diese Abdrücke zu remittiren, ba ich meinerseits nur einen einzigen brauchte.

Bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung kann ich Ihnen 20 leider nicht dienen. Der Herr Baron von Cotta mischt sich nicht in den literairischen Theil der Redaction, wie er mir schreibt,

Nr. 940. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI S. 119, 13.

und das muß sich unbedingt so verhalten, denn während ich mit ihm und nit seiner Buchhandlung in freundschaftlichster und zugleich in bleibender Verbindung stehe, werde ich in seinem Organ hestig angegriffen. Eben so ergeht es anderen, z. B. dem Herrn Dr Wosenthal, dessen Schwiegervater, Herr Regirungs arth Weil, noch obendrein in der Staatslanzlei sist und officieller Correspondent desselben Blattes ift, das seinen Schwiegersohn mißhandelt. Es sind ganz eigenthümsliche Verhältnisse.

Für das Unmögliche, das ich in Bezug auf mich selbst auch nicht ändern kann, werden Sie mich nicht verantwortlich machen. 10 Dagegen werde ich selbst Ihre Monatsschrift mit Vergnügen in der Wiener Zeitung ausschlich anzeigen, nur müßten Sie sie mir vollständig schieden, denn ich kenne sie nur aus einzelnen Heften. Ich bin nämlich seit Januar, wo mein Freund, Herr Prosessor Sielberger von Edelberg, die Redaction des lites rairischen Theils übernahm, sizer Mitarbeiter und werde mich ohnehin über das Nürnberger Museum für Deutsche Cultur äußern; da ergiedt sich denn die Gelegenheit von selbst, und ein solches Botum mögte mehr nüßen als irgend ein kahler Urtikel in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, der man im so Norden vielleicht ein viel zu großes Gewicht beilegt.

Beiter bin ich erbötig, um Ihnen meinen guten Willen zu beweisen, Ihnen gegen ein Honorar von 100 Thalern die beiden ersten Gesange meines epischen Gebichts Mutter und Kind zu überlassen. Ich bin von mehreren Seiten, namentlich so von Guhkow, der einen Gesang für seine Unterhaltungen wünscht, um eine solche Mittheilung ersucht worden, seit dieß Gedicht in Dresden vom Tiedgeverein mit dem Preise gekrönt worden ist; auch dürste ein Journal nicht leicht, vom inneren Werth ganz abgesehen, einen piquanteren Beitrag bringen können, denn so die Spannung auf dieß Werk ist überall gleich groß, und wenn ich es in Wien öffentlich lesen wollte, wozu man mich zu drängen

jucht, so würde ich das Buchhändlerhonorar verdoppeln. Ich gebe Ihrer Monatsschrift jedoch den Borzug und fühle mich um so eher dazu verpscichtet, als ich Ihnen den ersten Gesang bereits im vorigen Jahre angeboten hatte und dann aus besonderen Gründen zurücziehen mußte; doch muß ich Sie um rasche Ersstärung ersuchen. Da das Gedicht erst zu Weihnacht erscheinen soll, so haben wir Zeit genug; nachträglich bemerke ich noch, daß die beiden ersten Gesänge 520 Hezameter ausmachen, also bei anständigem Druck über einen Bogen füllen und die Exsoposition vollständig enthalten. Ju Ihrem König Artus könnte ich nicht gratuliren; was soll solch ein septer Absoch der Romantik in Ihrem realistischen Journal?

Mit der Bitte, mich Ihrem Herrn Redacteur zu empfehlen,

Ihr

hochachtungsvoll

ergebener

Fr. Sebbel.

Nr. 941. An Gustav zu Putlitz in Retzien.

Wien b. 10ten May 1858.

Theurer Freund!

20

Ohne Zweisel sigen Sie jetzt längst wieder im Kreise der Ihrigen und erholen Sich unter Ihren eignen Blüthenbäumen von den Anstrengungen Ihrer Frühlings-Reise. Ich frage gar nicht erst, ob Sie Alles wohl getroffen haben, denn Ihr Ar-

<sup>8</sup> genau 517 Hexameter 10 gemeint ist "Der Zauberer Merlin" von W. Müller v. Königswinter (Anm. Dr. Düsels)

Nr. 941. H im Besitze Erich Priegers in Bonn, mir unzugänglich, gedruckt durch Maria von Bredow, Euphorion XIII 8. 531—534; es ist der B. VI S. 137, 24 nach Stargardts Kat. erswähnte Brief. 23 nach Wien, vgl. B. VI S. 132, 1 und 136, 26 24 vgl. B. VI 288, 4, wo also Putlitz der zitierte Freund ist

gument, daß ichlimme Nachrichten ben Menichen nie verfehlen. mohl aber aute, ift unwiderleglich und batte Gie eigentlich noch einen Tag langer in Wien festhalten follen. Doch weiß ich aus eigener Erfahrung zu gut, wie wenig Ginfluß ber Berftand auf bas Berg bat, um Ihnen aus Ihrer Gile einen Borwurf gu s machen: ich felbst habe die Thorheit im vorigen Sahr so weit getrieben, bag ich meinen: "Guten Tag" fait überall nur in's Genfter hinein rief und an ber Thur borbei ichoß, Gie find aber boch zu uns in die Thur getreten und haben uns einen ichonen Morgen geschenkt, an den wir uns noch immer mit vieler Freude 10 erinnern. Warum muß bas, mas fo gut jufammen paßt, in ber Regel fo weit aus einander geriffen fenn? 3ch bilbe mir ein, daß der Preis meiner Freunde, wenn er zu innigem Berein gusammen ruden konnte, ein gang vortreffliches Symposion bilben wurde, aber bagu find feine Auffichten vorhanden, und baraus 15 icheint zu folgen, daß unfer Aller Berr und Meifter die Barmonie in ben Diffonangen fucht.

Mein Haus hüpft und springt schon bei dem Gedanken an Emunden, an die köftliche Luft und die herrlichen kalten Bäder; ich selbst werde jedoch vorher nach Weimar gehen. Dingelstedt, von 20 dem wir kürzlich so viel sprachen, hat nämlich die Freundlichkeit gehabt, mich zu der ersten Darstellung meiner Genoveda, die am 24sten Juny, dem Gedurtstag des Großherzogs, Statt sinden soll, einzuladen, und ich solge dieser Einladung um so lieber, als mich im vorigen Jahr die Todten in Weimar während des 25 einen Tags, den ich dort zubrachte, so sehr drückten, daß ich mich physisch völlig vernichtet fühlte und von den Lebendigen Nichts sah, noch hörte. Die Erfahrung, die ich an mir selbst machte, war mir äußerst merkwürdig; ich bin, und Sie trauen es mir gewiß ohne Betheuerung zu, Nichts weniger, als sentimental, 30 aber ich wurde an den Särgen Goethes und Schillers so über alles gewöhnliche Waaß erschüttert, daß ich mich sortan vor

berühmter Afche in Acht nehmen werde, um nicht auf einem Grabe ben Schlag zu bekommen.

Gie erfundigten Gich nach meinem epischen Bebicht, aber wir tonnten nicht barüber fprechen, weil ein Dritter hingufam, s laffen Sie mich bas Berfaumte nachholen. Ich lege auf biefes Werk unter allen meinen Arbeiten, wenn ich ein Paar Iprifche Sachen, wie 3. B. Liebeszauber, ausnehme, ben meiften Berth, und da bie gu Grunde liegende Idee fehr alt ift, obgleich die Musführung in unglaublich furger Beit (zuweilen 200 Begameter 10 in einem Tage, zu meiner Schande fen es sub rosa befannt) von Statten ging, jo glaube ich nicht, bag väterliche Schwäche an Diefer Prabilection einen Antheil hat. Denten Gie Gich ein 3bull, bas fich ju einem umfaffenben Beltbilbe erweitert, jo haben Sie, wenn Sie alles Tenbentiofe bei Seite laffen, bas s man faft unwillfürlich an den Ausbruck fnüpft, wenn man bon "Beltbilbern" nur reben hort, eine Borftellung bom Gangen. Ich glaube bieg Gebicht wirklich, sowohl als Poem, wie als gute That, empfehlen zu burfen. Die Welt wird nicht übel thun, wenn fie ben Rern in fich aufnimmt. Bu Beihnacht werbe ich es 20 ber Breffe übergeben, obgleich ich noch fortmahrend baran feile.

Die Nibelungen ruhen gänzlich, doch werden fie zum Herbst wohl wieder in Fluß gerathen; Frühling und Sommer schließen mich immer zu, dafür wird sleißig gebadet und zu Berg gestiegen; in früherer Zeit, in Holstein, als mir noch Pferde zu Gebote zu ftanden, wurde auch tüchtig geritten, jeht muß ich zu Fuß gehen; benn sahren mag ich nicht.

Und jest mit ben besten Grugen von Saus zu Saus, um Dingelstebts schönen Ausbrud zu brauchen,

Ihr

treulichst ergebener

Fr. Hebbel.



30

Nr. 942. An George Westermann in Braunschweig.

### Sochgeehrter Berr!

Ihre freundliche Bufchrift vom 2 ten b. M. bat mich nicht mehr in Wien getroffen, sonbern ift mir nach Gmunden nachgeschickt worben, wo ich einen fleinen Befit habe, auf bem ich s mich alljährlich ein Baar Commer-Monate aufzuhalten vflege. Dieg Mal wird es mir jedoch nicht fo gut, mich auf ben Bergen umzuseben oder im Traunsee zu baben, sondern ich habe einen Unfangs vernachläffigten und jest fehr hartnädigen Rheumatismus abzumarten, ber mich an Leib und Seele ftarf mit nimmt und 10 es mir unter Anderem auch unmöglich machte, Ihnen gleich um= gebend zu antworten, wie ich fonft natürlich gethan batte. Ihr Untrag ift fo ehrenvoll und ichmeichelhaft fur mich, baß ich Ihnen bafur nur meinen berglichen Dant ausbrucken fann, ba meine Bereitwilligfeit fich von felbft verfteht. 3ch hoffe, ihm 18 auf eine Beije entsprechen zu konnen, Die bem Intereffe Ihrer Monatsichrift ebenso entspricht, wie bem meinigen, benn ich fenne einen geift= und talentvollen, nicht mehr gang jungen Mann, ber meine Thatigfeit im Allgemeinen mit fo viel Liebe betrachtet, als ber Biograph nach einem alten Ausspruch besiten so muß, fie im Gingelnen aber mit großer Gelbftftanbigfeit und zuweilen auch mit entichiebener Strenge beurtheilt. Dit biefem wird Ihnen, wie mir, am beften gebient fenn; er hat fürglich in ben Rolatichetichen "Stimmen ber Beit" eine Characteriftit Robert Schumanns geliefert, Die von allen Seiten als ein Deifter= 25 ftud begrußt murbe und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich annehme, daß er die Gelegenheit mit Freuden ergreifen wird, fich auch einmal im Busammenhang über mich zu äußern. Dit

Nr. 942. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Es ist der B. VI S. 264, 7 als unzugänglich verzeichnete Brief. 18 Karl Debrois van Bruyck

ihm werbe ich mich daher in Berbindung setzen, ihm die vor Jahren schon von mir selbst für meine Familie zu Papier gebrachten Notizen über meinen Lebenslauf zur Berfügung stellen und Ihnen demnächst seinen Artikel, sammt einer Photographie, Threm Bunsche gemäß, übersenden. Erlauben Sie mir, Ihnen zugleich für Ihre freundliche Beurtheilung meines kleinen epischen Bersuchs meinen Dank abzustatten; ich wollte es längst thun, aber ich mogte nicht mit leeren Händen vor Ihnen erscheinen und am Isten Jan: d. J. verscheuchte der Kaiser Napoleon so sämmtliche Musen aus Cesterreich, wenn auch nur durch den Einfluß, den er auf die Wiener Börse nahm, denn wer kann arbeiten, wenn er nicht weiß, ob eine Existenz, die er sür vollstommen gesichert halten durste, nicht über Nacht dahin schmilzt? Gestatten Sie mir, meine Schuld später abzutragen.

Hochachtungsvoll

Orth bei

15

90

Ihr gang ergebener

Gmunden b.

Fr. Sebbel.

14 July 1859.

Nr. 943. An Viktor Stern in Wien.

#### Geehrter Herr!

Sie geben Sich in Ihrem Briefe als einen jungen Mann, ber erft am Gingang bes Lebens fteht; es wird Sie baber gewiß

Nr. 943. H bei Gilhofer und Ranschburg in Wien, XXI. Autographen-Auktion 1906. N. 511. Adressat nicht genaunt, mir aber durch einen Brief Viktor Sterns bekannt gegeben. Der Brief gehört B. VI. S. 287, 19. Stern hatte den ersten Akt seiner "Rosamunde" pseudonym an Hebbel geschickt und war durch das harte Urteil abgehalten worden, Hebbel zu besuchen. Später interessierte sich Hebbel für diesen Plan Sterns und empfahl vor seiner Abreise nach London den Dichter an Josef Weilen, damit ihm dieser bei

nicht überraschen, daß Ihr erster Bersuch in der höchsten und schwersten aller Kunstgattungen den Ansprüchen, welche die milbeste Kritik noch stellen muß, nicht genügt.

Bunichen Sie Ihr Manuscript "Rosamunde" gurud, ober wollen Sie mich perfonlich sprechen, so bitte ich, bes Morgens s vor 10 Uhr gu schieden ober zu kommen.

Achtungsvoll

Ihr ergebener

v. H. b. 30 Oct. 59.

Fr. Bebbel.

Nr. 944. An George Westermann in Braunschweig.

### Sochgeehrter Berr!

Siebei ersolgt die characterisirende Biographie, die Sie so gütig waren, sür Ihre Monatsschrift von mir zu verlangen. Sie ist aus der Feder des Herrn Carl Debrois van Bruyck, der Ihnen als Componist und musicalischer Schristseller bekannt 26 sepn wird, und, was das Thatschliche anlangt, vollkommen richtig, was die Urtheile betrifft, so weit im Einklang mit der Durchschnitts-Weinung, als dieß bei einer entschiedenen Individualität überhaupt möglich ist. Wenn ich nun nicht ohne Grund hossen zu densgen, so muß ich wegen der äußern Gestalt, worin sie vor Ihnen erscheint, sehr um Entschuldigung bitten. Ich selbst erschraft vor dem Manuscript, oder vielmehr vor den musicalischen Torrecturen; aber deutlich und leserlich ist es und das ist am Ende die Hauptsache. Der Verfasser mögte gern so

seinen Quellenstudien in der Hofbibliothek behilflich sei. Dadurch soll Weilen zur eigenen Behandlung der Stoffe angeregt worden sein.

Nr. 944. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI S. 296, 17.

bie Revision lesen, wenn es angienge; ich füge baher seine Abresse (Vorstadt Wieden, Wohlleben-Gasse, Gasthof zur Sonne) zur allenfallsigen Berücksichtigung bei, werbe aber natürlich auch sehr gern die rascheste Bermittlung meinerseits übernehmen. Die 5 Photographie, die ich übersende, ist in Weimar nach einer Handszeichnung von Preller, die auf den Wunsch der Fürstin Wittgensseichnung von Preller, die auf den Wunsch der Fürstin Wittgensseichnung von Preller, die auf den Wunsch del gemein bis auf die etwas zu start gerathene Nase für das beste Bild von mir erklärt. Indem ich Ihnen nun noch vergnügte Feiertage und ein fröhliches Neusahr wünsche, wie es frommer, Deutscher Brauch ist, zeichne ich mich

hochachtungsvoll als

Ihren gang ergebenften

Wien b. 16ten Dec. 1859.

15

Dr Fr. Bebbel.

Nr. 945. An George Westermann in Braunschweig.

### Hochgeehrter Herr!

Unterm 16 ten Dechr v. J. übersandte ich Ihnen in Folge Ihrer freundlichen Aussenderung eine Characteristik, nebst einem 20 Portrait. Wahrscheinlich finden Sie dieselbe nicht brauchbar; darf ich Sie dann um gefällige Remittirung ersuchen, damit ich sie dem Autor zurückstellen kann? Bugleich frage ich bei Ihnen an, ob Ihnen ein kleiner theoretischer Aussender Beder, natürlich mit Berücksichung Ihres Leserkreises ges

Nr. 945. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Es ist der B. VI S. 313, 13 genannte Brief.

schrieben, willtommen ware. Ich hätte allenfalls ein intereffantes Thema, für das sich die rechte Stunde auch wohl fande.

#### Hochachtungsvoll

3hr gang ergebener

Wien b. 9ten April 1860. Dr Fr. Hebbel.

Nr. 946. An George Westermann in Braunschweig.

### Sochgeehrter Berr!

Auf Ihre Zuschrift vom 12ten d. M. ermangele ich nicht, Ihnen umgehend zu erwiedern, daß der Bersasser der in Rede 10 stehenden Characteristift, wie er mir bei Uebergabe derselben ausdrücklich erklärte, sich nicht einmal auf einigermaßen erhebliche Aenderungen, geschweige auf eine nur theilweise Benutzung seiner Arbeit einlassen würde. Da ich nun meinerseits wohl begreise, daß sie von Ihrer Redaction zu ausstührlich befunden 15 wird, so ersuche ich Sie, mir das Mspt ganz zu remittiren und mir zu meiner Legitimation in einigen Zeilen etwa zu sagen, daß Sie bei näherer Prüsung aus Gründen des Raums Bedenken getragen hätten, es aufzunehmen. Damit sind Sie, wie ich, aus der Berlegenheit. Weinen Aussasser ich senden, 20 sobald ich vermag.

#### Hochachtungsvoll

Wien b. 16 April 1860.

Ihr ergebenfter Dr Fr. Sebbel.

Nr. 946. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Es ist der B. VI S. 317, 5 als unzugänglich erwähnte Brief.

#### Nr. 947. An George Westermann in Braunschweig.

#### Sochgeehrter Berr!

Auf Ihre gefällige Zuschrift habe ich Ihnen zu erwiedern, daß der für Sie bestimmte Aufsat bereits im April angesangen, baß ich aber durch eine schwere Krankseit meiner einzigen Tochter in der Arbeit unterbrochen wurde und nach Genesung meines Kindes selber erkrankte. Mitte August kehre ich von meiner hiesigen Bestigung mit hoffentlich neu gestärkten Kräften nach Wien zurück und dann wird es mein Allererstes sehn, mich weiner Schuld gegen Sie zu entledigen. Dis dahin bitte ich, mir Ihre Nachsicht gütigst noch angedeihen zu lassen.

#### Sochachtungsvoll

Gmunden b. 27 July 1860.

15

Ihr gang ergebener

Fr. Bebbel.

Nr. 948. An George Westermann in Braunschweig.

### Hochgeehrter Herr!

Um Ihnen Wort halten zu können, muß ich mich entsichließen, Ihnen ein Fragment aus meiner Nibelungen-Trilogie zu übersenden, die mich über fünf Jahre in Anspruch genommen so hat, und die noch im nächsten Wonat sowohl in Weimar, wie in München, an zwei auf einander folgenden Abenden in Scene geht. Der Auffah, den ich für Sie bestimmt hatte, hat mich

Nr. 947. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Es ist der B. VI S. 333, 24 genannte Brief.

Nr. 948. H im Westermannschen Archiv zu Braunschweig. Nach Abschrift. Der Brief gehört B. VI 344, 7. 18 vgl. IV S. 345, Monatshefte Nr. 51. Dezember 1860. S. 304-306 22 es könnte "Shakespeares Zeitgenossen und ihre Werke" gemeint sein

in theoretifche Tiefen geführt, Die fur ben Mefthetiter von Reig und Rugen fenn merben, Die ein größeres Bublicum, und mare ce bas gebilbetite, aber abitoken und ermuben muffen; ohnehin muß ich noch Manches lefen und ftubiren, ehe ich ihn abschließen 3ch veröffentliche nun zwar fehr ungern Fragmente aus s bramatischen Werten und habe icon manche Bitte um berartige Mittheilungen abgeschlagen; boch ift die "Werbung um Brunhild", Die ich für Ihr Journal beilege, ein fleines Bange für fich, mit bem ich es am erften magen tann. Erbliden Gie' benn in meiner Sendung ben Beweis, daß ich Ihnen unter allen Um= 10 ftanden Bort zu halten muniche und laffen Gie Gich burch feine Rudficht abhalten, fie mir zu remittiren, falls bie Aufnahme fich nicht mit Ihrem Brogramm vertragen follte. Um forgfältige Correctur brauche ich nicht erft zu ersuchen; die Revision bitte ich aber Gelbft zu machen, ba ich auf einige Beit nach 15 Paris gehe. Durch lleberfendung eines Abbruds murben Gie mich verbinden, fo wie es mir gleichfalls lieb mare, wenn ich ein Er. von meiner Biographie erhalten fonnte.

#### Hochachtungsvoll

Wien b. 26 Oct:

Ihr ergebenfter

1860.

Fr. Hebbel.

### Nr. 949. An?

[Märg 1861]

— Wir haben hier Constitution ohne Preffreiheit und andere Kleinigkeiten . . , ich versichere Dich wir sigen hier, wie 25 auf dem Treibeis. — —

Nr. 949. H unbekannt, nur die Stelle in Kuhs Hebbelbiographie II S. 691; der erste Satz begegnet ebenso im Brief an Dingelstedt vom 3. März 1861 VII S. 28, 10, der zweite dagegen nicht, daher stammt das Zitat vielleicht aus einem verlorenen Schreiben.

Nr. 950. An Leopold Schweitzer in Wien.

Dr. Friedrich Hebbel Chevalier de plusieurs Ordres. empfiehlt Herrn Rath Schweizer bestens Herrn Eduard Kulke.

Nr. 951. An Eduard Löwenthal in Wien.

#### Geehrter Berr!

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen ein Mspt remittire, beffen Berfasser Ihnen, nicht aber mir, persönlich bekannt ist, 20 und daß ich mich dabei auf daß Gespräch beziehe, daß ich vor längerer Zeit mit Ihnen über einen gleichen Vorgang gehabt habe. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, poetische Jugends

Nr. 950. H Lithographierte Visitenkarte bei Gilhofer und Ranschburg, XXI. Autographen-Auktion 1906. N. 513. Nur 4f. eigenhändig. Die Empfehlung an den Redakteur der "Wiener Zeitung" wird wohl bald nach Hebbels Bekanutwerden mit Kulke erfolgt sein, also etwa Juni 1861 (vgl. Kulkes Erinnerungen an F. Hebbel. Wien 1878. S. VI).

Nr. 951. H im Besitze Viktor Sterns in Wien, der mir gütigst Abschrift sandte. Eine Stelle gedruckt bei Kulke "Erinnerungen an Friedrich Hebbel" S. 92. Der Brief gehört B. VII S. 151, 21. Es handelte sich, wie mir Viktor Stern mitteilt, um das Drama "Die Macht der Verhältnisse", dessen Hebbel im Tgb. IV N. 6132 am 29. April 1863 gedenkt. Besonders eine Szene des V. Akts soll Hebbels Interesse wachgerufen haben: wie eine Freifrau auf ihrem Schlosse während einer Gewitternacht den Mord ihrer gefallenen Tochter plant, aber in der Verwirrung die ihr nachtwandelnd im weissen Nachtgewand Erscheinende für das Gespenst der bereits vergifteten Tochter hält; diese Szene liess sich Hebbel dann auch von Stern vorlesen. Zu Kulke sagte Hebbel: 3n bem Stüde sind neunundheunzig Theile

Bersuche zu beurtheilen, wenn man die Wenschen, von denen sie herrühren, nicht kennt, denn nur ihre Bildungsstufe und der Umkreis ihrer Ideen-Welt giebt den Maaßstab für ihr Product an die Hand, und dem Einen kann zur Ehre gereichen, was man dei dem Anderen verwersen müßte. Ich muß mich daher s darauf beschränken, dem Bersasser für das mir durch die Zussendung bewiesene Bertrauen meinen Dank auszudrücken, da er trot meiner freundlichen Aussorderung den einzig möglichen Weg einer Berständigung verschmäht.

Mit der Bitte, mich Ihren geehrten Eltern empfehlen zu 10 wollen, bin ich

Ihr gang ergebener

Wien b. 16 März 1862. Hebbel.

llnsinn und nur Ein Theil Sinn; aber bieser Eine Theil zeugt von Talent. Sollte dieser Stern einmal am poetischen Horizonte ausgesten, so wird es der erste Stern sein, der nicht von einem Alftronomen, sondern von einem Dichter entdeckt wurde. Stern ist im Briese vom 22. März 1862 gemeint (B. VII S. 156, 9). 10 Jakob Löwenthal war Redakteur der Konstitutionellen "Österreichischen Zeitung"

# Zusätze verlorner Briefe.

Einzufügen wären noch folgende Notizen über verlorene Briefe: I S. 1, 1: Briefwechsel mit Sören [? Söven], Gottschau pp. 5 Böllig inhaltslos und darum voll unwahrer Empfindungen vgl. VIII S. 389, 52.

I S. 20, 21: Wesselburen vor dem 17. August 1832 an Amalia Schoppe in Hamburg mit Gedichten, darunter "Würde des Volkes", vgl. den Brief der Schoppe an Hebbel vom 18. August 1832.

Wesselburen, vom 14. Februar 1833 an Amalia Schoppe in Hamburg mit Beiträgen zu den "Modeblättern" (Antwort der

Schoppe vom 14. Februar 1833).

Wesselburen, nach 14. Februar 1833 an Wilhelm Hocker in Hamburg, jene Korrespondenz, deren Hebbel im Tgb. 111 N. 4764 25 gedenkt: Un bieß Inbivibuum habe ich aus Dithmarschen freundschaftliche Briefe geschrieben, weil bie Schoppe es dum "reinen und begabten" Jüngling gestempelt hatte. Die Schoppe tat dies im Brief vom 14. Februar 1833 mit den von Hebbel zitierten Worten.

I S. 30, 31: Wesselburen nach dem 27. Juli 1834 an Bürger-20 meister Müller in Tönning und Konsul Lexow in Hamburg, mit der Bitte, sich seiner annehmen zu wollen. Amalia Schoppe verlangte im Briefe vom 27. Juli 1834 von Hebbel die beiden Briefe.

Wesselburen nach dem 6. Dezember 1834 an Bertha Jenisch, nachmalige Gräfin Rehdern, in Hamburg. Amalia Schoppe verlangte 25 von Hebbel in einem Briefe, den dieser erst 8 Tage später, am 6. Dezember 1834, erhielt, er möge gleich nach Empfang an die Genannte schreiben und ihr für die ihm erzeigte Güte danken, da sie sich am 9. Dezember verheirate und gleich darauf abreise.

Hebbel solle sagen, dass die seinem Prinzipal schuldige Dankbarkeit ihm nicht erlaubt habe, seine Stelle bei ihm zu quittieren, bevor sein Platz wieder besetzt sei, was in den nächsten Tagen geschehen werde, weshalb er ihr nicht mündlich habe danken können, wie er wollte; er hätte durch die Schoppe ihre nahebevorstehende Ab-reise vernommen und wolle so nicht verfehlen, ihr wenigstens schriftlich zu danken; er hoffe, ihr durch die Zeugnisse des Herrn Dr. und Pastor Schmalz zu beweisen, dass sie ihre Güte keinem Unwürdigen geweiht etc. Ob Hebbel diesen Brief überhaupt und besonders in diesem Sinne schrieb, steht freilich nicht fest.

I S. 95, 8: Heidelberg 1836 an einen Ungenannten, "sehr schöner, hochinteressanter Brief aus seiner Studienzeit", in B. S. Berendsohns I. Lagerkatalog o. J. N. 1218, 4 Seiten 8°.

I S. 341, 28: München, 24. Oktober 1838 an einen Ungenannten, "schöner interessanter Brief" in Hess' X. Lagerkat. 15 München o. J. N. 113. 1 Seite 4°.

II S. 100, 14: Hamburg vor 21. Januar 1841 an Cotta in Stuttgart wegen Judith, an einen Verleger in Leipzig wegen der Erzählungen, vgl. Tgb. II N. 2225.

II S. 116, 5: Hamburg, 27. August 1841 an einen Un- 20 genannten, "sehr interessanter Brief" bei J. Baer & Co. Frankfurt, 1 Seite 4°.

III S. 291, 3: Wien, 29. November 1845 an einen Ungenannten, "schickt sein Manuskript Der Diamant", vgl. Jos. Baer & Co. Frankfurt. Lagerkatalog 527. Nr. 375, 1 Seite 8°. 25

III S. 351,5: zwischen 24. Oktober und 25. November 1846 fehlt ein Brief an Heinrich Marr in Leipzig, in dem er den "Diamant" übersandte, denn am 22. Oktober 1846 meldet ihm Marr die erfolgreiche Aufführung der "Maria Magdalene" in Leipzig, am 25. November 1846 lehnt er den "Diamant" aus Rücksicht auf so das Leipziger Publikum ab, obwohl ihm das Stück gefiel und er durch Rezitierung der Szenen, die er sich auswendig merkte (IV 1-3), in einem kleinen Freundeskreise die grösste Wirkung erzielte.

IV S. 17, 28: der Brief vom 26. März 1847 an das Leipziger 35 Theater galt jedenfalls einer Reklamation des "Trauerspiels in Sizilien" und einer Anfrage wegen Christinens Gastspiel in Leipzig; darauf entschuldigte Marr am 21. April 1847 sein Stillschweigen mit Unterhandlungen wegen des Gastspiels und lehnte das "Trauerspiel" ab. bat zugleich Hebbel, sich in keine Repliken gegen Schmierer, wie Dr. Heller oder Dr. Buddäus, den Schwager Laubes, einzulassen, was sich auf die "Europa" vom 10. April 1847 bezieht, 5 wo Hebbels Brief vom 24. März 1847 (B. IV S 15ff.) zum Teil abgedruckt ist.

IV S. 50, 6: Wien, 30. August 1847 an Arnold Ruge in Leipzig, wie in dessen Brief vom September 1847 erwähnt ist. Hebbel muss die "Julia" wohl für Ruges "Poetische Bilder" ab-10 geschlagen, aber den "Matteo" angeboten haben, auf den Ruge verzichtet, weil er schon gedruckt war. Die "Poetischen Bilder" 1848 brachten dann "Herr Haidvogel" und eine Szene aus der "Julia" (vgl. XII S. 413).

IV S. 177, 5: Wien, d. 26. Nov. 49 an Clara Mundt (Luise 16 Mühlbach) in Berlin, Antwort and deren Brief vom 20. November 1849 mit ihrem ersten Feuilleton und der Anzeige, dass sie ihm regelmässig alle Dienstag einen Feuilletonbrief [für die Österr. Reichszeitung] senden werde, wenn ihm nicht ein anderer Tag erwünschter sei. (Notiz Hebbels auf dem Original)

IV S. 256, 17: Wien, d. 11. Jan, 51 an Karl von Holtei in Graz, Antwort auf dessen Brief vom 24. Dezember 1850, worin er seinen Eindruck beim ersten Lesen der "Genoveva" schildert und den Dichter beschwört, ihm einen 6. Akt mit Schmerzenreich und Hirschkuh zu dichten, damit das Drama einen versöhnenden 25 Schluss erhalte. (Notiz Hebbels auf dem Original.) Die Antwort enthielt unzweifelhaft die Nachricht, dass Hebbel zur "Genoveva" einen Epilog dichten wolle, denn Holtei schreibt aus Grätz 13 Jan. 1851 u. a.: Mit einigem Stola erfüllt es mich, bag ich ein wenig ju Ihrer Revision ber "Genoveva" mitgewirft. Der no Epilog ift ungweifelhaft bie gludlichfte Ibee für einen verfohnenden Schluft. Rur - (nennen Sie mich einen Giel; es ichabet auch nichts, wenn die Gattin es hört!) - nur möcht' ich ihn recht fcblicht, menfchlich, - ja findlich -- meinetwegen find ifch = mahrchen= haft gehalten. Gin wirkliches, lebenbiges, mit aufferer Bier ge= 35 fcmudtes Rachfpiel, fieben Jahre - (ober wie lange blieb fie im muften Balbe ??) - nad bem jegigen Schluffe. Auf bem Bettel genannt: Benoveva, Tragodie in 5 Aften, mit einem Rachfpiel: "fo und fo".

Sie haben Geifter in ber 3bee? Dahin tann ich mich jest noch nicht schwingen. Doch, ba Sie aussprechen, was Ihnen vorichmebe sen schön, so vertraue ich Ihrer Borahnung und gebe mich der hoffnung, bag Sie mich alten Materialisten mit sich empor gieben werben.

Hebbel muss auch seinen Aufsatz über Giesekes Roman (XI S. 371—374) mitgeschickt haben, weil Holtei schreibt: Den Banberer hab' ich gleich wieber auf die Banberung nach Berlin geschickt, damit H. G. Gisee seine, daß Sie seiner freundlich gedacht. Ich dante im Boraus für ihn.

IV S. 339, 9: Wien d. 9ten Jan: 52 an Karl von Holtei in Graz, Antwort auf dessen Brief vom 10. Dezember 1851, worin er für Hebbels Urteil über die "Vagabunden" dankt und einen literarischen Tee bei Mitterbacher schildert. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

VS. 13, 24: Wien d. 27. Ap. 1852 an Franz Dingelstedt in München, Antwort auf dessen Brief vom 24. April 1852, worin er Christineus Gastspiel in München und die dortigen Verhältnisse bespricht und von Hebbel für die Illustrierte Zeitung Wünsche über die Agnes und von Wien Auskunft über drei Dinge erbittet, so erstens was Dr. Berger über seinen Prozess sagt, zweitens, ob und wann Schweitzer von der Wiener Zeitung zurücktritt, und drittens, was "die magnetischen Huren von Kackländer" an der Burg gemacht haben. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 24, 4: Wien d. 21. July 52 an Franz Dingelstedt in 25 München, Antwort auf dessen Brief vom 16. Juni 1852, worin er für den Barneveldt dankt und Hebbel ein Rendezvous am Lac Leman vorschlägt. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 77, 17: Wien d. 17. Nov. 52 an Franz Dingelstedt in München, Antwort auf dessen Brief vom 9. November 1852, 50 worin er um Rat für die Umarbeitung einer Szene im "Barneveldt, bittet und sich nach dem Moloch erkundigt. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 96, 24: Wien d. 1. Feb. 53 an Alexander Jung in Königsberg, Antwort auf dessen Brief vom 16. Januar 1853, worin 55 er um Hebbels Empfehlung seines Buches "Die Pädagogik und der Sozialismns der Goetheschen Wanderjahre" bei Gerold bittet, ihm seine Schriften empfiehlt und seine Vermittlung für Bogumil Goltz anruft, weil dieser in Wien Vorlesungen über Aegypten halten will. (Notiz Hebbels auf dem Original).

V S. 98, 24: Wien, 14 Feb. 1853 an Karl von Holtei in Graz, Antwort auf dessen Brief vom Faschingsdienstag 1853, worin 5 er für die "Agnes" dankt, an der ihm Hebbels innere Verwandtschaft mit Heinrich von Kleist wieder aufgegangen sei, und um die Erlaubnis bittet, über die letzte Rede des Herzog Ernst (HI S. 233, 33ff.) eine "Transskription" drucken zu lassen; zugleich erkundigt er sich, ob Hebbel seinen "Christian Lammfell" erhalten 10 und gelesen habe, beim Schreiben sei ihm oftmals eingefallen: "wie wird das dem Hebbel fremd sein". (Notiz Hebbels auf dem Original.)

Wien, 24 Feb. 53 an Karl von Holtei in Graz, Antwort auf dessen Brief vom 18. Februar 1852, worin er für Hebbels Gönnerschaft dankt, sein Fernbleiben von Wien erklärt und anfragt, ob 25 er die "Transskription" der "Wiener Zeitung" oder dem "Wiener Modespiegel" anbieten solle. (Notiz Hebbels auf dem Original.) Die Antwort z. T. aus Holteis Brief vom 28 Juni 53 zu entnehmen: Wenn nur mein gutgemeintes Geschreibse Sein nicht verbrossen hat, so bin ich schon überzufrieden. Tausend Dant sür Ihren güttigen Dant!

und glückliche Reife, Ihnen und der Gattin! Frische Luft, blauen himmel, heitren Sinn! Alles Uebrige findet fich und Sie werben wieder tegeln. Ihr nervenstarter Arm, der schon so oft 8 um den König schob, wird "alle neun" schieden und Sie werden als Sieger von der Balin heimkehren.

Bierzig Jahre? Sie Jüngling! Jest treten Sie erst in's reife Mannesalter, und Sie beherrschen boch noch einmal die Bretter, die die Welt bebeuten. Denten Sie dann des Sechsundfünfzig= jährigen, der's dem Bierziger prophezeihte.

V S. 144—146 ist in Börners 85. Auktionskatalog Nr. 1022 30 als an Karl von Holtei in Graz gerichtet verzeichnet und damit gewiss das Richtige getroffen. Holtei schrieb an Hebbel den 31. Januar 1854 einen Glückwunsch zum Erfolg der Genoveva-Magellona und teilte ihm mit, dass er "vor sechs Wochen" in der seit Herbst bestehenden literarischen Gesellschaft den "Michel 35 Angelo mit grossem Applause vorgetragen" habe; darauf sei von der Gesellschaft ein Schreiben an Hebbel votiert worden (darauf bezieht sich B. V S. 146, 2), das von allen Mitgliedern unterzeichnet bei Hebbel eintreffen solle. Diesen Brief beautwortet Hebbel nach seiner Notiz am 10 Febr. 1854, so dass an Börners Annahme nicht gezweifelt werden darf.

V S. 150, 27: Wien, vor 14. April 1853 an F. C. Dethlefsen in Wesselburen, vgl. Tgb. III Nr. 5100: Mein alter Jugenblehrer F. C. Dethleffen schrieb aus Dithmarschen um Unterstügung an smich. Ich schrieb aus Dithmarschen um Unterstügung an s nicht mehr war, benn großen Tant bin ich biesem braven Manne schuldig. Er antwortete mit und sein Brief rührte mich tief . . .

V. S. 186, 27: Der Brief an Gustav zu Putlitz in Retzien ist nach Hebbels Notiz auf Putlitz' Schreiben vom 19. und 10 20. April 1854 am 31 Aug 54 geschrieben. Putlitz dankte für die Anregung, die er in Marienbad durch Hebbel und Christine zu neuem Schaffen erhalten habe, teilt die Vollendung seiner neuen Tragödie ("Ines") mit und sendet seine älteren Arbeiten, damit Hebbel ein Bild seines Strebens erhalte; zugleich erbittet er sich 15 genaue Nachrichten über das Befinden und das Leben der Freunde.

V S. 187, 28: Wien, d. 24 Sept 54 an Bogumil Dawison in Dresden, Antwort auf dessen Brief vom 12. September 1854, worin er den entschiedenen Erfolg der "Judith" meldet; sie wurde am 9. zum ersten Mal gegeben und am 12. wiederholt, anfangs sei 20 das Publikum befremdet gewesen, dann seien ihm die Augen aufgegangen und die Wärme habe sich bis zum Schluss gesteigert. "Recht brav" sei die Wilhelmi gewesen, die neuen Dekorationen waren in ihrer Art Kunstwerke, die Ausstattung prachtvoll, so dass an "Judith" ein dauerndes Repertoirestück gewonnen und für 25 Hebbels Schöpfungen in Deutschland eine neue Ära begonnen sei. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 201, 21: Wien, d. 8 Dec. 54 an Bogumil Dawison in Dresden, Antwort auf dessen Brief vom 12. November 1854, worin er den Abgang der Wilhelmi und die dadurch bedingte 30 Unterbrechung der "Judith"-Wiederholungen meldet, sich "Agnes", das neue Stück ("Gyges") und ein eingerichtetes Buch der "Maria Magdalene" erbittet und sich darüber wundert, dass Laube die Thusnelda im "Fechter von Ravenna" nicht durch Christine spielen lasse. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 267, 24: Wien, d. 30 Aug. 55 an Bogumil Dawison in Dresden. Antwort auf dessen Brief vom 30. Januar 1855, worin er die Dresdner Schwierigkeiten meldet und mitteilt, dass er iu Mainz, Leipzig und Berlin auch als Holofernes gastieren werde. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

Wien d. 4 Sept: 55 an Bogumil Dawison in Dresden, Antwort auf dessen Brief vom 13. August 1855, worin er mitteilt, 5 dass er die "Judith" nirgendwo spielen konnte, weil er keine Partnerin fand; nun erbittet er "den Ring des Gyges", dessen Titel schon sehr viele wüssten. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

V S. 268, 24: Wien, d. 21 Sept: 55 an Bogumil Dawison in Dresden, Antwort auf dessen Brief vom 16. September 1855, 10 worin er die Unmöglichkeit ausführt, dass "Gyges" auf dem Theater Erfolg habe, jedesfalls könne Dresden mit seinem "prüden und zimperlichen" Publikum nicht vorangehen, höchstens nachfolgen, wenn Laube das Stück in Wien mit Erfolg gegeben habe. (Notiz Hebbels auf dem Original.) Nach Dawisons Antwort vom 24. September 1855 muss Hebbel sehr schroff geschrieben haben, vgl. Nr. 519 (B. V. S. 269 ff.).

V S. 300, 13: Wien d. 28 März 56 an Moriz Kolbenheyer in Oedenburg, Antwort auf dessen Brief vom 12. März 1856, worin ein Gedicht über Hebbels Gyges, ein Glückwunsch zum Geburtstag, 20 zu dem er 4 Flaschen edelsten Rusters sendet und die Meldung, dass ihm am 28. Februar Zwillinge geboren wurden, sodass er jetzt sieben lebende Kinder habe. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

VI S. 94, 29: Wien d. 6 Decbr 1857 an Gustav zu Putlitz in Retzien, Antwort auf dessen Brief vom 27. November 1856, 25 worin er über seine Familie und seine Arbeit an einem Drama aus der brandenburgischen Geschichte berichtet, den "Gyges" als sein liebstes von allen Hebbelschen Stücken erklärt und aufragt, ob Hebbel die Novelle von Theophile Gautier "Le roi Candole" kenne, auf die ihn in Stolberg Gräfin Stolberg, eine überaus gescheute so und gelehrte Dame, hingewiesen habe. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

VI S. 108, 29. Auf Karl Frenzels Brief vom 28. Januar 1858 mit der Bitte um ein Gedicht [für die Gersonsche Modenzeitung] notiert Hebbel: b. b 11 Frén. 1858. beigef: Herr und Knecht, 25 Ballade. Das Gedicht, für das Hebbel zehn Taler Honorar erhielt (vgl. B. VI S. 161, 17 erschien zuerst in der Gersonschen Modenzeitung. (Mitteilung Dr. Karl Frenzels.)

VII S. 37, 13: Wien, d. 31 Ap. [sic!] 61 an Franz Dingelstedt

in Weimar, Antwort auf dessen Brief vom 27. April 1861 an Christine über das Weimarer Gastspiel; er schlug vor, zuerst Samstag, 11. Mai eine bekannte Rolle, dann erst die "Nibelungen" zu geben, erbittet dann von Hebbel Vorschläge, ob vielleicht Isabella in der "Braut" oder Lady Milford, nur nicht Maria Stuart und serwartet die Ankunft der Freunde spätestens 9. Mai. (Notiz Hebbels auf dem Original.)

VII S. 130, 17: aus dem Jahre 1861 stammt noch der nicht näher datierte Brief an Freiherr von Reden in Berlin, vgl. Ziegerts Kat. 5 N. 371.

VII S. 152, 21: Wien, 17. März 1862 an Eduard Kulke in Wien, Einladung für den 18. zur Geburtstagsfeier, vgl. Kulkes Antwort vom gleichen Tage Bw. II S. 542.

#### III.

# Berichtigungen und Ergänzungen.

#### Erster Band.

S. 45, 7 Anm. l. Nr. 113, B. II S. 50f.

S. 50, 15 Anm. ergänze B. I S. 121, 15.

S. 54, 1 Nach freundlicher Mitteilung des Herrn Dr. E. Chambon in München, eines Enkels von K. J. Guyet, hörte Hebbel auch August Guyet († 1881 in Mannheim), der oft von seinem Zuhörer Hebbel erzählte; auf diesen bezieht sich der Ausspruch Iherings bei 10 Kuh, Biographie I S. 354, vielleicht auch der Scherz B. VII 288, 15. Aber Hebbel verkehrte mit Karl Julius Guyet und seiner Frau (August war damals noch ledig); die älteste Tochter des Ehepaares, Frau Präsident von Hahn, schrieb, dass Hebbel den Eindruck eines "blouden, rüden Löwen" hinterlassen habe.

S. 71, 17 l. barauf

S. 89, 1 Das Gedicht steht in einem mir vorliegenden hsl. dritten Bändchen der "Gedichte von E. Emil Rousseau" S. 63 und lautet:

5 August, An Friedrich v. H.1)

20

Glaube, Freund, es fielen keine Deiner Worte mir zur Erbe, Jedes große, jedes kleine Faßt ich auf in feinem Werthe. Mochten fie in ihrer Schwere Mich auch anfangs fast erbrücken, Blieb ich doch, denn niemals tehre Strenger Bahrheit ich den Rücken.

<sup>1)</sup> vgl. B. I S. 107, 22

Und ich will trop diefer Laften, So Gott will, empor mich ringen, Will nicht zagen, will nicht raften.

Ja es wird — es wird gelingen.

Lächeln wirst Du solchem Hoffen, Wirst ben Schüler dran erkennen, Da den Meister ich getroffen, Laß ich gern mich Schüler nennen. Meinem Stolze gabst Du Zügel, Machtest so ben Geist gesunden, Schmelztest mir die Wachsesslügel, Haft die wahren losgebunden.

Immer werd ich Dir dieß danken, 5 Teinen Einfluß nie miskennen, Und voll liebender Gedanken, Stets Dich Freund und Meister nennen.

10

15

25

- S. 90, 29 vgl. Matth. 6, 28.
- S. 91, 26 aus Matth. 7, 16 und Jakob. 3, 12 gemischt
- S. 175, 3 Auguste von Fassmann
- S. 189, 13 streiche Komma nach Bubel
- S. 214, 13 ff. Anm. setze zu: B. I S. 126, 21
- S. 219, 234 1. etwanigen
- S. 233,20 vgl. "Mutter und Kind", V. 1689 ff.
- S. 238, 24f. Anm. vgl. B. I S. 172, 22 und B. I S. 226, 26
- S. 263, 1 Anm. H bei A. Meyer Cohn in Berlin
- S. 289, 1 Anm. vorletzte Zeile l. N. 30 st. N. 29, so dass mindestens zwei Briefe Hebbels an Elise fehlen
- S. 377, 10 vielleicht ist das Fragment im Tgb. I N. 1368 gemeint?
- . S. 389, 16 dieser Brief vom 16. Januar 1839 ist jetzt von der Verlagsbuchhandlung angekauft
  - S. 389, 23 meint natürlich Janinski
  - S. 394, 19 1. Menfch, über
  - S. 395, 17 Alb. meint: Alberti

#### Zweiter Band.

- S. 9, 5 Anm. l. Nr. 113 (B. II S. 59, 5)
- S. 19, 1 Anm. Z. 10. v. u. l. N. 113 (B. II S. 59, 23)
- S. 44, 10 Der Brief vom Juli 1834 bei Kuh Biographie I S. 173f., ein früherer in dieser Angelegenheit jetzt bei der Verlagsbuchhandlung
- S. 54, 29 das Original des Gedichtes "An Lina" wurde im 211. Lagerkatalog von Liepmannssohn Nr. 170 angeboten

S. 58, 20 Das Original des Briefes jetzt im Besitze der Verlagsbuchhandlung

S. 59, 23 vgl. B. II S. 19, 1

8. 61, 16 dieser Brief vom 30. November 1839 im Besitze der 5 Verlagsbuchhandlung

S. 65, 10 im Briefe vom 9. April 1840, den jetzt die Verlagsbuchhandlung besitzt

S 65, 20 Ein Foliobogen vom 14. April 1840, jetzt im Besitze der Verlagsbuchhandlung

S. 67,18 Diesen Brief besitzt in einer durch E. Jahnens beglaubigten Abschrift Hebbels die Verlagsbuchhandlung, er ist im Katalog der XXXVI. Autographen-Versteigerung von L. Liepmannssohn S. 75 faksimiliert und lautet:

Eingegangen b. 4 May 1840, Mittags. Fr. Bebbel.

herrn &. hebbel, Bohlgeb.

Sie werben meinen innigsten Winichen begegnen, wenn Sie baldmöglichst die bewußte Anzeige in den "Nachrichten" beschaffen, selbst wenn Sie Ihren Doctor-Titel noch nicht hinzufügen können, wo ber in den Augen der Briefträger gewiß ohne alle weitere Bebeutung ist.

Es ift wahrlich endlich Zeit, daß Berührungen zwischen uns ganzlich aufhören, da der mich qualende moralische Etel bei jeder Erinnerung an Sie fast bis zur Unerträglichkeit gesteigert wirb.

26 Ich bente, wir können jest für bas Leben mit einander aufheben, ohne bas Geringste babei zu verlieren, ich konnte immer ohne Sie bestehen, und Sie können es jest.

Der Reft ift Schweigen und -

v. S. d. 4 ten Mai 1840.

15

20

35

A. Schoppe, geb. Weife

Die wortgetreue Abschrift bes Original-Briefes bescheinige ich Hamb. d. 28, Man 1840 E. Jahnens

S. 83, 16 wohl Bergedorf?

S. 116, 6 Anm. H bei A. Meyer Cohn in Berlin?

S. 126, 17 l. Gräfin Bertha Rehdern

- S. 147, 31 gemeint ist Bernhard von Bülow, der nachmalige preussische Minister, dessen grosse Belesenheit hervorgehoben wird
- S. 148, 27 Malwine Gräfin Moltke, eine Dame von ausgezeichneten Geistesgaben und imponierender Erscheinung, soll jedesfalls auch ohne Geld heiratenswert gewesen sein.
  - S. 167, 19 Anm. l. Aristophanes
- S. 187, 20 Anm. Der Originalwortlaut von Oehlenschlägers Empfehlung ist gedruckt bei C. Behrens "Friedrich Hebbel. Hans Liv og Digtning" Kjøbenhavn 1905. S. 132f.
- S. 326, 17 l. Paffendes Hebbel schreibt bei Silbentrennung 10 am Zeilenschluss, wie im Text gesetzt ist, was ich sonst natürlich nicht beibehielt.

#### Dritter Band.

- S. 16, 2 sollte sich dies vielleicht darauf beziehen, dass ihn Auguste Stich-Crelinger zur ersten Aufführung der "Judith" nach 16 Berlin einlud, ihm ein Zinmer in ihrem Charlottenburger Hause und ihre Gastfreundschaft anbot? Die Schoppe sollte den "stolzen Dichter" bewegen, diese Einladung auzunehmen.
  - S. 27, 16 l. Wiese st. Weise
  - S. 51 Z. 2 v. u. l. 16, st. 18.
  - S. 151, 21 Anm. letzte Zeile l. affranchir.
  - S. 255, 24 der Konsul hiess Fleischer, vgl. B. III S. 237, 30
  - S. 287, 22 vgl. wörtlich stimmend B. III S. 268, 1
  - S. 317, 2 Anm. l. Huttner st. Hüttner
  - S. 334, 11 l. Helgoland
  - S. 343, 19 Anm. H jetzt in Weimar.
  - S. 353, 13 wohl "Herodes und Mariamne"
- S. 353, 21 Die "Maria Magdalene" wurde in Leipzig am 19. Oktober 1846 zum ersten Mal gegeben; den Erfolg meldete ihm H. Marr und fragte dann am 22. Oktober 1846 wegen der so "Julia" bei Hebbel an, da Dr. Schmidt alle Dramen Hebbels zuerst geben wolle.

#### Vierter Band.

- S. 30, 1 Anm. l. N. 4182f.
- S. 37, 5 l. Graz
- S. 70, 5 1. Brief

85

25

S. 71, 5 l. es st. ich 17 richtiger st. wichtiger 20 Briefs 26 zusammen hängende 27 Maria Magdalena

8. 72, 5 burchgebrungen 12 muffen 13 ungeheuren 15 Schmerg-Erguffe 28 foll;

5 S. 73, 1 hervor bringt. 10 follte 16 Narr st. Mann 22 nahe liegenden . 25 Gegenstands 32 und ich darf hoffen, ihn

S. 74, 1 entscheibend, 3 wie st. nur 4 Characteren 5 anders, 9 Persönlichteit 13 Maria Magdalena 15 eine 17 Wien 19 Berlin 20 ausfalle; 25 ich,

s. 75, 16 Palleske, 25 auch,

S. **76**, 2 Prut bramat. 9 hinzu füge. 10 entgegen; bas 11 theurer

S. 90, 12 1. 26 21 am Poftbüchel st. des Poftbuches

S. 91, 32 1. Englaender

15 S. 95, 20 l. Berlin,

S. 97, 21 1. fie

S. 98, 3 1. Paris

S. 130, 21 da im 78. Katalog von Gilhofer und Ranschburg in Wien N. 1105 die Antwort des Ministers Pillersdorff, die Klang 20 entlastet, an Emil Kuh gerichtet ist, so hat wohl dieser, nicht Hebbel die Anfrage geschrieben.

S. 138, 12 l. August Zang.

S. 151 Anm. letzte Zeile l. 14 st. 1

S. 157, 8 Anm. Zeile 10 v. u. l. daß st. daß

S. 205, 16 vermutlich an A. Lewald in Stuttgart gerichtet, vgl. B. IV S. 211, 15

S. 233, 6 Anm. l. 377

S. 253, 12 gemeint ist "Michel Angelo"

S. 257, 12 unter dem Freund ist Karl Werner zu verstehen.

30 S. 271, 21 l. Mundt's

S. 286, 13 einen "Wiener Bericht", den ich mit Sicherheit Hebbel zuschreiben könnte, finde ich in der "Monatsschrift" nicht S. 317, 18 Anm. l. B. st. Bw.

S. 347, 28 steht bei Meyr S. 103

S. 393, 20 "Deutsches Dichterleben" von S. Mosenthal

S. 396, 16 Anm. l. Warrens

S. 425, 9 Anm. l. Sochwohlgeboren

#### Fünfter Band.

S. 10, 8 Das Material, auf das sich Hebbel bezieht, sei mit einer gewissen Vollständigkeit mitgeteilt, weil es interessant und vielleicht durch Hebbel selbst im positiven Teil beeinflusst ist, wenigstens erinnern die beiden Artikel im "Wanderer" sehr stark 5 an seine Ansichten.

Die Presse. Wien, Freitag, 2. April 1852. Nr. 77. V. Jahrg.

A lleber Sebbel's neueftes Bert wird bem "Dresbner Journal" Folgendes aus Münden, unterm 26. v. D., gefchrieben: "Geftern ging Sebbel's "Ugnes Bernauer" über unfere Buhne, und 10 es ift Behn gegen Gins anzunehmen, bag alle Blatter Chorus machen werben von ber begeifterten Aufnahme, welche bas Stud gefunden, und boch ift es als burchgefallen anzusehen! Bom britten Afte an murbe fehr viel gegifcht und bas Bublifum verließ migmuthig und mehr als unbefriedigt bas Saus. Allein - wird 15 man einwenden - warum wurde benn Bebbel brei Mal gerufen? Bom Bublitum gewiß nicht, aber von benen, die gum Rufen tom= manbirt maren! Gie werben in allen baierifchen Blättern, bie "Allgemeine" nicht ausgenommen, nur vom Gegentheile beffen, was ich Ihnen fchreibe, ju lefen bekommen. Schmach, bag bem fo so ift, aber es ift fo! Die Theaterfritit ift hier in ben Banben einer Rlaffe von Menichen, welche für freies Entree ichreiben, wie man es wünfcht. Die "Ugnes Bernauer" wird über eine gweite Darftellung hier nicht hinaustommen.

Fremdenblatt. Wien. Samstag d 27. März 1852 N. 74: 25 Sebbel's Judith ging am 21. d. M. bei überfülltem Hause in München wieder über die Bühne. Die Aufnahme war, wie immer enthussatstille. Der Dichter wurde am Schlusse zweinal ftürmisch gerusen. Gleich nach der Aufführung wurde ihm die Ehre zu Theil, von Ihren Majestäten dem König und der Königin zum Thee 30 empfangen zu werden, und den ersten Att seiner "Genovesa" vorzugzlesen.

Fremdenblatt. Wien. Dinstag d. 30. März 1852. N. 76. (Hebbel's neues Drama) Ugnes Bennauerin wurde am 25. d. unter ungewöhnlichem Beifalle in München aufgeführt, 25. Man seht es den besten Produktionen hebbel's an die Seite. Die psychologische Charakteristik soll eben so ausgezeichnet sein, als die dramatische Wirkung der Spenen.

Wien, Samstag d. 3. April 1852. Jhg. VI. No. 80.

Um unsere Unpartheilichseit zu beweisen, geben wir über Friedrich Debbel's "Agnes Bernauerin" einen zweiten Bericht, der uns von München zukommt: Friedrich Hebel's "Agnes Bernauerin" hat den imposanten Erfolg keineswegs gefunden, wie ihn Mancher von seinen Freunden, der dei solcher Gelegenheit in sein — Horn stößt, ausposaunt. Die Konslikte zwischen Staat und Individuum sinden weniger eine dramatische als eine peinlich trigonometrische Form, als ob es sich um Begriffe zund y handelte. In Wir knüpsen, wenn wir die Bemühungen der Freunde des Dichters beobachten, unwilksirtlich den Begriff vom x vor dem u daran. Nur der Achtung vor dem Gastfreund verdantte der Versasser den heiten Pervorruf am gesähmten und lähmend wirkenden Schlusse.

Die Wiener Zeitung, die am 31. März 1852, N. 78. S. 902 15 nach der "Allgemeinen Zeitung" den Erfolg konstatiert hatte, meldet in N. 83. Dienstag, d. 6. April 1852, S. 966:

Fast gleichzeitig mit Hebbel's "Agnes Bernauer" in München ist in Berlin das Trauerspiel "Herzog Albrecht" von Welchior Meyr, welches denselben Stoff behandelt gegeben worden. Die "Allg. 31g." 20 Inüpft an das Urtheil eines Berliner Blattes, daß Welchior Weyr das Rührende und Erschitternde der Geschichte glücklich personissisit habe die Bemerkung:

Das läßt sich dem Hebbel'schen Stück nicht nachsagen. Bei bessen neulicher Ausstührung im Hoftheater zu München blieb jedes 25 Auge trocken, oder, wie sich eine Münchnerin ausdrückte: "Außer der Bernauerin ist Niemand naß geworden." Der "nasse Jammer" und der allzu trockene sind aber beide vom Uebel.

Die Verteidigung übernahm "Der Wandere". Er brachte zuerst, Wien, Mittwoch 31. März 1852, N. 149 Morgenblatt, ein 30 Feuilleton:

# "Ugnes Bernauer"

Trauerfpiel in fünf Aufzügen von Friedrich Bebbel,

München, 27. März

\* Am 25. b. M. ging hebbel's "Agnes Bernauer", an welche 36 fich so viele Erwartungen geknüpft hatten, zum ersten Male über unsere Bühne. Unbedingt ist diese Tragodie hebbel's größte Broduction, und fie tann gu ben bebeutenbiten Berten ber ge- fammten beutichen Literatur gegählt werben.

Die "Ugnes B." liegt im Kreise bes Rein-Schönen, den ber Dichter schon mit "Herobes und Marianne" und "Michel Angelo", nach Allem, was wir von diesem Tranna hören, betreten shatte. Das Rein-Schöne im Tragischen beruht aber im Allgemeinen auf dem Maß in der Darstellung ungeheurer Conslicte, und der Entwicklung großer Leidenschaften; im besonderen auf der Naivetät edler und außerordentlicher Individuen, die den Kampf mit dem Beltgesetz spielend und undewußt beginnen, und spielend von wiesem zerschmettert werden. Ein solcher Kampf ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schuld, mit welchem der held der Tragödie sein Haupt belastet, "ein frommer Frevel", wenn die Macht, gegen die er predigte, eine ewige und geheiligte, eine reine und welterhaltende ist. Mit einem Worte: Wenn das Göttliche mit 18 dem Göttlichen selbst tämpft und ringt.

Ber eine große Dichternatur in allen ihren Entwicklungsftabien zu beobachten und die Productionen, in welchen jede Epoche gipfelt, nicht nur ale für fich alleinftebend, fonbern auch in ihrem Berhaltniffe gu ben porbergebenben, ju murbigen verfteht, ber mirb nicht so allein gerechter bem Dichter gegenüber urtheilen, er wird auch tiefere Blide in bas einzelne Runftwert felbft zu thun vernigen und bie feinen Faben feben, welche in bas Bufünftige hinüber reichen. Er wird bann auch begreifen, wie lauge Beit es brauchen muß, Die Tragodie jum Rein-Schonen hinaufzuläutern, (mobei bie großen 25 historischen Bedingungen, welche da hineinfallen, noch einen mächtigen Ginfluß üben.) Der Boet, ber in unferen Tagen eine Tragobie ichaffen tann, welche fich im Rreife bes Rein-Schonen bewegt, muß die wichtigen Prozesse im sittlichen und ftaatlichen Leben ichon hinter fich haben, wenigstens in ihrer icharfen und so ichneibenden Ericheinungsmeife, ben furchtbarften und entfeglichften Conflicten muß er mit ficherer Rube und freudigem Lächeln ins Muge bliden, mahrend jene ihn früher anftarrten, und felbit übermaltigt noch nicht gur vollständigen Rube gelangten.

In fünftlerischer Beziehung muß ber Dichter als solcher ss sich vollendet haben, um das eben characterisite Drama zu schaffen, jeder Gedanke muß schon Bild wie die Idee, die das Ganze durchströmt, geworden sein, so daß der Leser oder Zuschauer, wenn er das Werk entziffern will, die Natur zum zweiten Male vor sich hat, wo die lebendige, blühende und farbige Erscheinung tieksinnig mit dem Geseke verschmolzen ist.

Dann erst kann man vom Rein-Schönen in ber Tragödie reben, 5 bann erst wird eine "Ugnes Bernauer" möglich.

Still und lieblich lebt ber "Engel von Angsburg" vor sich hin. Der Bater erfreut und labt sich an ber Tochter Schönheit, er ist ein eitler Geselle und mag es gerne sehen, wenn die Bespielinnen ber Ugnes neiblisch auf dieselbe bliden, wenn die Bürger der freien Reichsstadt wohlgefällig nicken, sokald er mit ihr über die Straße 20 geht, oder bei einem Feste mit ihr paradirt. Allein er weiß trog alledem nicht, daß er das schönste Kind der Erde zu eigen hat, und daß eine so verschwenderliche Fülle von Schönheit und Liebreiz die schulmmernden Dämonen wachrusen und das nach Opfern lechzende Schischal berausbeschwören könne. Er dentt, die schöne 28 Ugnes bald bürgerlich und ehrsam zu vermählen, er will nicht einmal einen reichen Bürgerssohn, so weit versteigt er sich nimmer, er ist überglücklich, wenn sein braver Geselle Theobald sein Schwiegerssohn wird; war sein Stand doch vor "fünszig Jahren noch verachtet und verpöntt".

Da plöglich kommt der junge Herzog Albrecht von Baiern nach Augsburg, um zu turnieren; uns ist, als ob das Berhängniß selbst in der reizendsten und blühendsten Gestalt vor uns erschiene. Wunderbar, wie wohl selten ein deutscher Dichter es vermochte, schildert Debbel die sügen Wonnen des vom ersten Junken der 26 Liebe entzündeten Fürsten, sein Begegnen mit Agnes auf dem Tanzhause, allwo schon die Flamme der aussubelndsten Leidenschaft lodernd emporschlägt, wo er ihr ganz Baiern zu Füßen legt und gleichsam den Vurpur um ihre weißen Schultern schlägt.

Debbel, Briefe VIII.

Rauchzend, wie eine Lerche, die im Morgenroth fich aufschwingt, lebt Albrecht, ben Engel von Mugsburg in ben Armen haltenb. Der Bergog von Baiern hat die Babertochter geheirathet, er murbe Sonne, Mond und Sterne für einen Rug von ihren Lippen verfpielen und bann ben lieben Gott bitten, ichnell etwas Unbres für feine Manes a ju machen. Gie erblidt ein Boltchen am blauen Simmel, ihm fteigt nicht einmal die leifeste Uhnung eines furchtbaren Beschickes auf. Und mahrend er auf Bobburg, einem "rothen Schloffe an ber grunen Donau, wo's mehr Rachtigallen als anderswo Spagen gibt," Simmel und Erbe besigend, in Geligkeiten fcmelgt, Liebe to trinkt und bie Schönheit anbetet, erhebt fich auf ber anberen Seite ber bis ins Innerfte verlegte, in feinen Lebensbedingungen bedrobte Staat, und zeigt uns im Bergog Ernft fein majeftatifches und faltes Antlig. Roch guden nur einzelne Blige über bie Lanbichaft bin, noch grollt ber Donner gleichsam beimlich und verftohlen im fcmargen 15 Bolfenfnäuel, bas Bewitter, bas icon in ben erften Scenen bes erften Actes heraufgezogen mar, und nur beshalb taum fichtbar gemefen, weil die Sonne fo prachtig (wenn auch unheimlich) über bie eine balfte ber Lanbichaft ihre Strablen ausgoß, ift jest naber gerüdt und mir merben von tragifchen Schauern geschüttelt. 20

Albrecht wird zum Turnier nach Regensburg von seinem Bater beschieden. Er erscheint, und nun treten sich Bater und Sohn offen und energisch entgegen. Albrecht ergreist die Fahne des Aufruhrs; der Liebende will nicht vom herzogsmantel lassen, der alte herzog erstidt den Bater in sich, weil der Staat sohinter ihm steht. Staat und Individuum sind aufs Aeußerste gegen einander gespannt und Agnes ward vom Schickal in diesen surchstaaren Kamps, den ihre Schönheit herausgezwungen, hineingeschleudert.

Der Aufruhr burchbraust bas Land und schlägt dem Bolke so klassende Bunden, Baiern wankt und bebt, bald kann das Reich erzittern. Da schwingt der alte Herzog Ernst den Donnerkeil, Algnes Bernauer wird in die Fluten der Donau versentt, dem stolzen Strome wird eine Uphrodite geschenkt, doch eine reinere und heiligere, als jene, welche die See einst geboren.

Albrecht ficht gegen die Schaaren seines Baters, um den Tod seiner Agnes zu rächen, und nachdem er Städte und Vörfer angezündet, und ihm das heilige deutsche Reich mit der Acht, vor welcher die größten deutschen Fürsten bebten, brauend entgegentritt, und er die ewigen Gesete, auf benen die Ordnung der Welt, zu erkennen beginnt, da beugt er sich, wenn auch zerschmettert; die Schönheit, die in Agnes untergehen mußte, wird in anderer Gestalt in ihm wieder aufleben, die Augensterne des Engels von Augsburg sind ausgelöscht, und der verdunfelte Stern Baierns wird hell und glanzend seuchten.

Der Staat siegt in dieser Tragödie wie die Ratur selbst; es to ist ein großer und tieser Zug vom Dichter, daß er dessen Berechtigung vals eine unbedingte voraussent, und sie sowenig erst nächer zu begründen sucht, als es begründen zu werden braucht, daß ein Mensch, der sich den Elementen, z. B. dem Feuer widersett, durch das Feuer zu Grunde gehen muß.

Wenn wir den Stoff dieser Tragödie ins Auge fassen, so werden wir unwillsürlich an die "Antigone" erinnert, die in der "Agnes Bernauer" eine moderne Schwester gefunden hat. Es ist interessant, einen Bergleich zwischer jenem Werte und diesem andustellen und die Unterschiede Beider, welche in der griechischen und wogermanischen Weltanschauung wurzeln, herauszukehren: Antigone tritt schon mit einem Fluch belastet ins Leben, Dedipus hat sie gezeugt, das Schicksal hat Schuld auf sie geladen, die Götter verdammen ihr Dasein. Sie übt eine heilige Pflicht gegen dieselben, sie ehrt das Andenken des Bruders, indem sie ihn begrädt, und so seres dammer. Undes kritt rein und schulds ins Leben, nur mit dem Fluche der Schönheit belastet, von der Natur zum höchsten Glücke ausgestattet, das sich aber entsesslich ins Gegentheil umsest.

"Und hinfort in alle Beiten,

"Wie für bas Bergangne, gilt

"Dies Befet: nie maltet

30

"Im Leben bas Glud lauter und frei von Unheil."

Untigone begeht das "höchste Recht, indem sie das höchste Unrecht" verübt; Ugnes begeht das höchste Unrecht, indem sie lebt, 26 die ehernen Gewichte des Staats zertrimmern sie, und sie geht, nicht widerstrebend unter. Die Fassung des Urtheils in dieser Tragödie lautet: "Die Ugnes wird dem Tode überantwortet, weil sie durch ihr blokes Vaseienn Zustand herbeigeführt hat, in

Hor life

bem nicht mehr nach Recht und Unrecht, nur nach Urfach und Wirkung gefragt werben kann."

Der Dichter hat in der Agnes eine ganz neue Form des Tragischen angewendet, indem sich hier der Untergang des Individuums und sein surchtbares Geschick, unmittelbar an seine Erscheinung, nicht aber erst an eine besondere Eigenschaft seiner Natur nüpft. Daher gleich zu Ansang die Seene mit der Barbara, einer jungen Freundin und Gespielin von ihr, welche dem schönen Kinde, eben weil es so schön ist, schmähend und gehässig entgegenkommt und hohnlachend erzählt, daß keine ihrer Gespielinnen sie mehr leiden so könne. Daher zum Schliß noch die Seene mit den Hässen, die Ugnes angreisen und gesangen nehmen sollen; aber von ihrer Schönheit geblendet, zurückpralsen, und sie gleichsam verzaubert anstarren.

Berfen wir noch einen curforischen Blid auf die übrigen 15 hauptcharactere ber Tragodie.

In Albrecht sehen wir die Mischung zwischen dem leidenschaftlichliebenden Jüngling und dem Fürsten, der selbst in seinen trunsensten Momenten nicht zu der Geliebten herabsteigen, sondern sie zu ein Komeo muß hierin ist auch die endliche Lösung begründet; we ein Romeo muß sterben, ein Albrecht tann seben. Das deutsche Drama hat teine ähnliche Mannesgestalt aufzuweisen, in der die Berschmelzung der zarten und weichen Tinten mit den frischen und brennenden Farben so glücklich vor sich ging. Dabei ist der ganze Character in Hunvor getaucht und trägt den Stempel schöner und weicher Manneskraft an sich. Bon seiner Mutter, die eine Prinzessin von Mailand war, hatte er wälsches Blut in seinen Abern, von seinem Kater erbte er deutsche Viederkeit und Krast, deutsche Treue und ein deutsches Herz.

Um Albrecht gruppiren sich ber ebte Ritter Törring, ber so ehrenhafte Kanzler Preising und Theobald ein Babergeselle aus Augsburg. Ihm gegenüber steht majestätisch der Herzog Ernst. Berting und Preising repräsentiren den Abel, in jenem ist er stüffig, in diesem verknöchert. In Beiden erblickt Albrecht die eine Hälfte seiner Natur, gesteigert und bis ins Kleinste ausgeprägt, as In Theobald zeigt sich ihm die andere Hälfte seines Wesens, einersseits geschwächt, andererseits gesäutert und verklärt. Theobald liebt die schöne Agnes, aber es ist eine milbe, wir möchten sagen, beilige

38 mall

Leibenschaft, die ihn durchströmt, und welche nur hie und da ihr Flammengesicht schauen läßt. Er liebt Agnes wie der Knabe eine Blume, er sieht sie an, wie der Gläubige seine Madonna, er ift glücklich, iberglücklich, daß sie da ist, daß sie lebt, daß sie spricht s und lächelt, der Wunsch sie zu besigen ist nicht mäcksiger, als der, sie zu beschilden und glücklich zu wissen. Die Agnes ist sein Schicklat, mährend Albrecht das ihrige ist. Deshalb liebt sie diesen und lächelt steunblich auf jenen herah, der ihr nachselt steunblich auf jenen herah, der ihr nachselt siehten, weil er nur solange auf Erden athmen konnte, was er wußte, daß ihre Schönheit glänzt und leuchtet.

Die Gestalt des Theobald gehört nicht nur zu ben reizenbsten bieser Tragodie, sie ist eine der genialsten, welche hebbel je gemacht, eine der wunderbarften Erfindungen, mit denen die Natur einen Dichter beschenken kann.

Der Herzog Ernst ist der Pflichtbegriff in erhabenster!) Gestalt. Nur der große Churstiest im "Prinzen von Homburgt kann ihm an die Seite gestellt werden. Er ist ein prossissiger Wensch, aber gerade darin liegt das Spezifische dieses Characters. In der Realität seines Wesens tritt die Poesse in die Erscheinung.

Die Scene, welche er mit bem Kanzler Preifing im 4. Arte hat, wo er das Todesurtheil der Ugnes unterschreibt (nebenbei gefagt, die höchste der Tragöbie), sucht an hochtragischer Kraft und erhebender Wirfung ihres Gleichen. Diese allein zu entwickeln, wäre eine Aufgabe für den Kritiker.

Den hintergrund bilbet bas alte beutsche Reich, in seinen größeren und kleineren Kreisen.

In den Nebenfiguren spiegelt sich das Mittelalter wunderprächtig ab. Da erblicken wir den schuntrigen Knippeldöllinger, der sich seiner großen Kirschen freut, die er an der Gartenmauer 30 vor seinem Hause aufziest. Und dieser einzige Zug öffnet uns eine Perspective in das reiche, handeltreibende Augsburg. Da schreitet der alte Caspar Bernauer, mit einem uralten Buche, das ihm der Bischof geließen und welches er nicht versteht, an uns vorbei. Er gehört zur heiligen Behne, die einmal im Zickaach bervor-25 blist und wieder verschwindet. Da hebt der ehrwiirdige Bürgermeister von Augsburg in der Gerberge den Bocal in die Höhe,

<sup>1)</sup> gedruckt: erhabenbfter.

in ihm begrüßt die freie Reichsstadt den Herzog Albrecht von Baiern. Wir sehen die Zünfte im Tanzhause vor uns ausziehen, das Turnier entsaltet seinen Zauber und seine Kraft. Hier naht Einer mit dem Abriß zur Grabkapelle, die der Herzog Ernst für seine verstorbene Frau dauen läßt, auß der Kölner Bauhütte. Im 5 Borgemach des Herzogs wartet ein Bauer, mit einer ungeheuren Lehre, die er dem Fürsten schenken will, und wir ersahren dadurch, wie das Bolt zu seinem Gerrn steht.

Das glänzt und funtelt voll Pracht und herrlichteit rings im heiligen deutschen Reiche. Bom Kaiser an, welcher seine Serolde 20 mit der Reichs-Ucht dem aufrührerischen Gerzog Albrecht entgegenschiedt, dis zu einem Anippeldöllinger herad, wird vor uns das stolze majestätische, und zugleich liebliche, duttige Bild der deutschen Blütezeit ausgerollt. Der religiöse und politische Geist der das maligen germanisch-christlichen Welt trägt und durchleuchtet diese 15 Tragödie, die im großen historischen Style entworsen und ausgestührt ist. Die Prosa, in welcher das Oranna geschrieben, hat einen Rhythmus und eine Krast außerordentlicher Art, und eine verschwendertische Külle von Karbe ist über das Gause ausgegobsen.

Die Aufnahme ber "Agnes Bernauer" war eine ftürmische, so ber Eindruck, den sie hervorbrachte, ein tiefgehender und überwältigender, was um so bedeutsamer erscheint, als die Darstellung, mit Ausnahme des herrn Jost, welcher den alten Bernauer spielte, eine sehr mangelhafte gewesen. Das dis an die Thüren vollgepfropste haus rief den Dichter stürmisch drei Male, und berselbe se erschien mit den hauptdarstellern.

Dann liess Der Wanderer, Wien, Dienstag 6. April 1852, Nr. 159, Morgenblatt nachstehende Notiz folgen:

### München, 2. April

\* Erlauben Sie mir, daß ich, bevor ich zu andern Theaters 30 neuigkeiten übergehe, was in meinem nächsten Bericht aussiührlicher geschen soll, noch einmal auf Hebbel's "Ugnes Vernauer" zurücktonme. Es bestimmt mich hiezu eine hiesige Correspondenz des "Dresdner Journals". Bei der maßlosen Unverschämtheit, womit dieselbe Hacta zu verdrehen such, welche tausende von Zeugen 3s haben, möchte man bezweiseln, daß sie wirklich von hier aussgegangen; aber ich will den Herrn Correspondenten nehmen, wosür er sich gibt, und mich, da ich doch auch wenigstens indirect ans

gegriffen bin, bezeugen, meinen letten Bericht einfach zu erhärten. Der Correspondent gibt zu, daß der Berfasser des Stückes dreimal gerusen worden sei, behauptet aber, das sei nicht vom Publicum, sondern "von denen, die zum Rusen commandirt waren", ausgegangen. Dem stelle ich zuerst entgegen, daß das haus in allen seinen Räumen, vorzüglich aber in den Logen, überfüllte war, sast noch überfüllter, wie bei der ersten Aufführung des "Propheten". Nun frage ich jeden Undefangenen, ob der baierische Abel, die Elite der Universität und der Atademic, so wie so die Kinstler= und Studentenschaft wohl durch "Commandirte" der obigen Art zu beherrschen gewesen sein kann, und ob ein dreis maliger Hervorruf troß der Opposition eines solchen Publicums wohl möglich war?

Beiter mag Ihnen beiliegender Theaterzettel beweifen, bag 15 für biefen Abend ber freie Gintritt "ohne alle Ausnahme aufgehoben" murbe, und mir glauben annehmen zu fonnen, Die Caffenberichte murben nöthigenfalls barthun, daß bie Magregel mit einer, anderwärts vielleicht ungewöhnlichen, hier aber confequent feft= gehaltenen Strenge, ihre Durchführung gefunden bat; wir tennen 20 meniaftens einen Redacteur, ber nicht unfreundlich jum Theater fteht, und fich, fo gut wie Mancher, ber an anderen Orten auf freien Gintritt Unfpruch machen fonnte, fein Billet taufen mußte. Diefer Umftand führt mich auf einen zweiten Bunct. Der Berr Correspondent hat ben Muth, die gange baierifche Journalistit. 25 "bie Mugsb. Allg. Beitung nicht ausgefchloffen", fo binguftellen, als ob fie fur ein Freibillet ihr Urtheil vertaufte. Wir fragen ibn, ob fie ihr Urtheil vertauft bat, als ber "Berlorene Gobn" aufgeführt murbe; alle Blätter ohne Ausnahme, Die "Augsb. Allg. Rtg." nicht ausgeschloffen, haben biefe Oper verworfen, und 30 piel unbedingter, als fie vielleicht verdient hatte. Das geschah pierzehn Tage por ber Aufführung ber "Aques Bernauer". Belch' eine Stirn gehort bagu, Manner, Die auf folche Urt vor einer fo furgen Frift ihre Unparteilichteit bargethan, jest ber fcmachvollften Barteilichkeit zu bezichtigen? Als ob ein Freibillet für irgend einen 36 Redacteur der Belt eine fo große Bedeutung haben tonnte, daß er fich mit Leib und Geele bafür preisgabe.

Ueberdies tritt ber fr. Correspondent auch noch als Prophet auf und behauptet, die "Agnes" werde schwerlich über die zweite

Aufführung hinaustommen. Benn er feine 3mei in eine Drei vermandeln will, fo hat er, mas bas laufende Jahr betrifft, gemiß Recht; benn tein Stud, wie immer es aufgenommen merbe, tann bier, mo Oper und Draina fich in 150 Abende zu theilen baben. öfter wiederholt werden, wie unter Andern bie "Antigone" beweift, 5 Ein Urtheil über bas Stud hat ber Gr. Correspondent nicht aus= gesprochen. Es thut uns leib; benn wir fonnten, wenn unfere eigene Unficht nicht genügend befunden merben follte, bes vermuthlichen Begenfages megen, mit ber Meinung bebeutenber Manner bienen, die feine bairifchen Journaliften find, und von to benen wir nur Ernft Forfter, Professor Marggraff u. f. w. nennen wollen, die fich theilweise auch (Förfter 3. B. in ber "Saube= und Spener'ichen Beitung" in Berlin) öffentlich aussprachen. Bergeiben Gie, bag ich Ihnen fo ausführlich über Dinge fchrieb, die am Ende für Wien von feinem fo großen Intereffe find; ba ich Ihnen aber 15 regelmäßige Berichte über unfere Theaterzuftande liefern will, fo mußte ich, indirect angegriffen, mich vor Allem vertheibigen.

S. 18, 1: Meine Erklärung von "Ille Illa Illud" ist falsch, es handelt sich um den Zeichner Eduard Ille, der für die Illustrierte Zeitung nach einem ungedruckten Briefe Dingelstedts an Hebbel so vom 9. Mai 1852 die Holzstöcke zu folgenden Bildern fertig hatte: Die Dambod im Ballfleid bes erften Aufzuges - Richter ebenfo und die Turnier-Szene, worauf benn Richter noch einmal im Barnifch ericheint, Buttgen im Bergogsmantel etc. etc. Alle hat feine Sache aut gemacht, wie mir's vorkommt, und Du wirft nicht ungufrieden 25 Den Artitel erwartet man in Leipzig von Dir, weil auf Alle's Unerbietung beffelben geantwortet worben ift, es fei bafur von anderer Seite bereits geforgt worben. Die drei genannten Bilder, das Gruppenbild gezeichnet: "E. Ille", erschienen in der Illustrierten Zeitung. Nr. 469, XVIII. Band. Leipzig, 26. Juni 1852, 30 S. 412f., auf S. 410-414 begleitet von einem mit 6791 unterzeichneten Aufsatz, der, wenn nicht von Hebbel selbst herrührt, doch gewiss von ihm bis ins einzelnste beeinflusst ist, so dass er hier Platz finden muss:

### Ugnes Bernauer.

Gin deutsches Trauerspiel in fünf Aufzügen von Friedrich Hebbel. Hebbel's Ugnes Bernauer ift bis jest noch nicht im Druck erichienen, sondern dem Bublicum nur noch durch die Aufführung

35

auf bem münchner Hoftheater bekannt geworden. Desungeachtet hat sie bereits so viel Aussiehen erregt, und ist schon in so hohem Grade ein Zankapsel der Parteien geworden, daß eine "actenmäßige Darstellung" des Inhalts nur willsommen sein kann. Diese ges denken wir zu geben, müssen aber, ehe wir aus Werk gehen, einige generelle Bemerkungen voranschieden, um den sehr verschobenen Standpunkt wieder zurecht zu rücken und absichtlich verbreitete Irrthilmer zu berichtigen.

Wir müffen gleich bei ber munchener Aufführung beginnen. 10 Diefe fand Ende Marg por einem überfüllten Saufe ftatt und hatte einen jo entichiebenen Erfolg, bag ber Dichter brei Dal gerufen murde. Dies ift ein burch Taufende verbürgtes Factum, und wenn es hinterher verbreht und entstellt werden fonnte, fo ift bas ein Beweis mehr, daß es Leute gibt, die im literarifchen Rampfe feinen 15 Unftand nehmen, fich vergifteter Baffen gu bedienen. es, daß ber Schluß des britten Acts ber altbaierifchen Ariftocratie teinen Beifall abgewann und ber Schluf bes fünften einen Theil ber Democratie ftunig machte. Das hatte aber politische und nicht afthetische Brunde, benn bem Stodariftocraten fann ein Apell bes 20 Fürften aus Bolt, wie ihn ber Schluß bes britten Actes bringt, nicht fonderlich behagen und dem Democraten vom reinften Baffer flößt die Majeftat, womit ber fünfte ben Staat umfleibet, auch eben feine Begeifterung ein. Der Musbrud politifcher Sympathien und Untipathien tann nun afthetifch Richts enticheiben, felbft wenn 25 er fich bis gur offenen Berurtheilung eines gangen Dramas fteigert: ober hörte der Bring von Somburg auf, ein tragifches Deifterftud gu fein, falls irgend ein Bublicum ihn mit Gugen trate, weil ber Begriff der Subordination einen haupthebel der handlung abgibt? Bon einer folden Berurtheilung mar bei ber Ugnes Bernauer aber so auch nicht im Entfernteften die Rebe. Die Gache ftellte fich vielmehr fo, daß bald bie eine, bald die andere Balfte bes Saufes Beifall flatichte, ohne bag bie eben ichmeigende barum Opposition gu machen versuchte, und bies beweift bem Unbefangenen wol am beften, daß ber Dichter feine Unfgabe echt bramatifch geloft und at die beiden Begenfage, auf denen die Tragodie beruht, in gleicher Lebendigfeit hingestellt hat. Bringt man nun dies Alles in Anichlag, berüdfichtigt man baneben bie mangelhafte Befegung und legt man bas gebührende Gewicht auf ben Umftand, bag bie Mufführung gerade zur Zeit der Ministerkrisis und der an diese gestnüpften Fremdenversolgung stattsand, in die hebbel hineingezogen wurde, weil man wegen der ihm bei hofe zu Theil gewordenen ichmeichelhaften Aufnahme seine Berufung fürchtete, so wird man dem Erfolge, den das Stüd sich desungeachtet ertropte, gewiß bas unwiderleglichste Zeugniß seiner innern Lebenskraft erbliden milsen.

Bir tommen zu einem zweiten Buntte. Ift bie Mgnes Bernauer auch zeitgemäß? Birb bem Bublicum nicht ein Intereffe an einem Brogeffe gugemuthet, ber in alle Emigfeit nicht wieber- 20 fehren fann? Und ift ber Dichter bann nicht in Biberfpruch mit einem eignen Evangelium getreten und bat vielen überflüffigen Bilbern nur ein neues bingufügt? Go tann es allerbings icheinen. wenn man von ber Manes Bernauer nicht mehr weiß, als etwa bas alte Torring'iche Ritterftud von ihr berichtet. Danach wirb 15 fie in Folge einer Intrique in Die Donau gefturgt, Die bas Staatsoberhaupt nachher felbft misbilligt und ftraft. Es verhält fich aber anders, wie die Beidichte lehrt. Manes Bernauer marb burch ben Bergog Ernft von Baiern vom Leben gum Tobe gebracht, weil bie Beirath, Die fein Cohn mit ihr eingegangen war, bas Baierland so wegen zweifelhaft geworbener Erbfolge mit Berftiidlung und bas beutiche Reich mit Störung feiner alten Ordnung bedrohte. Unmittelbar an ben Stoff fnüpft fich alfo bie ungeheure Frage, .. ob es Fälle gibt, mo mit bem positiven Recht gebrochen werden barf, um etwas Boberes zu erhalten und Das zu retten, von bem bas 25 positive Recht felbft nur ein Musfluß ift". Die Frage muß wichtig fein, benn fie brangte fich ben Boltern ju allen Beiten und in allen Staatsformen auf; ber Dichter, ber fie auch feinerfeits aufnahm, mare baber einstweilen gegen ben Bormurf ber blogen Bilbermalerei gefdunt, und bas hat Sebbel gethan. Die Briechen loften so fich bie Frage burch ben Oftracismus, Die Frangofen burchs Geptembrifiren: man findet fich demaufolge in den Republiken ebenfo mit ihr ab, wie in ber Monarchie, und wer ben athenienfischen Burger, welcher Ariftibes in Die Berbaunung ichidt, ober Danton, welcher bie Befängniffe von ben Berbachtigen leert, ber Ilmftande 35 halber, losspricht, ber wird ben Bergog Ernft von Baiern boch nicht perbaumen mollen. Der Dichter, ber fie ebenfalls, wie von ihm zu erwarten ftand, nicht subjectiv-fentimental, fondern objectiv-

hiftoriich fafte, und nicht blos auf ber einen Geite bas Mitleib für bas vom Birbel ber Berhältniffe ergriffene Opfer, fonbern auch auf der andern die Theilnahme für ben burch die Rothwendigfeit gebrängten Opferer zu ermeden fuchte, wird alfo mol nicht beshalb s bes Gervilismus verbächtigt werben fonnen, wie man abfurber Beife zu thun gewagt bat. Die Frage ift ihrer Natur nach eine emige, in ber einen ober ber anbern Beftalt immer wieber gum Borfchein kommende und auch in unseren Tagen nicht gang rubende: was aber von feiner Beit abhängt, gebort allen Beiten an, alfo 10 auch ber, in ber wir leben, und tann nie unzeitgemäß fein. wiber bie Ugnes Bernauer in biefer Sinficht erhobene Unflage fällt ichon hiermit gufammen; bas Stud hat aber auch noch, wenn man von ber Grundibee gang abfieht, eine fehr positive Bebeutung für unfere Begenwart. Es gibt nämlich eine Darftellung bes 16 beutschen Reichs in feiner Dacht und Berrlichfeit, wie wir noch feine hatten, und eben weil bies ein hauptzwed bes Dichters mar, mußte er ben monarchischen Bol ber Frage aufnehmen, obgleich fie allerdings auch einen republitanischen hat, ba er aus Deutschland feine Republit machen konnte. Man follte nun benten, es fei nie 20 nothwendiger gemesen, die Deutschen einmal an ihre große, mannhafte Bergangenheit zu erinnern, wie eben jest. Wenn ich mich hierin aber nicht irre, fo ift ein Stud boch wol zeitgemäß, mas fich biefe Aufgabe fest und fie fo volltommen erfüllt, bag vom Raifer an bis jum augsburger Bunftmeifter 1) herab bas gange 25 Mittelalter in feinen Rreis gezogen ift, und zwar nicht als tobtes Mojaitbilb, fondern in lebendigfter Glieberung.

Wir gehen jest zu unserer actenmäßigen Tarstellung über und müssen zunächst sagen, was wir darunter verstehen. Nichts Anderes, als eine ganz treue, wenn man will nüchterne, Inhalts-30 anzeige. Soen aber, weil wir diese nicht durch Interjectionen und Hindeutungen auf die Sinzelschönheiten zu unterdrechen gedenken, sei noch ausdrücklich darauf ausmertsam gemacht, daß alle Eigenschaften, die den Dichter überhaupt auszeichnen, in der Ugnes Bernauer gipfeln. Wer daher jemals in seinen Tramen der "Utss wüchsigkeit seiner Gedanken", der "Gewalt seiner Sprache" und der "hinreißenden, selbst nach der Versicherung seiner Freinde bei-

<sup>1)</sup> der Druck. bietet: Juniminifter.

spiellosen Schilberung der Leibenschaften" erschüttert worden ist, der wird sein letztes Werk mit noch größerer Befriedigung wie die früheren in die Hand nehmen. Wer dies Alles in der Judith, der Genoveda u. s. w. vermiste, der wird es freilich auch jetzt nicht sinden; doch ist den Anerkennenden in der letzten Zeit nach Witschung eines wiener Blattes sogar der strenge Gervinus beigetreten, indem er den Dichter sür den Baum unter wildem Gestrüpp erstlärte, und das dürfte die Schale auf der rechten Seite bedeutend zum Sinsten bringen. Nach meiner lleberzeugung wird die Agnes Bernauer selbst die Maria Magdalena bei Jedermann, der sie mit 10 reinen, nicht vom Parteiseber getrübten Bliden ins Auge saßt, weit in den Hintergrund brängen.

Die nun folgende, überaus genaue Inhaltsangabe wörtlich wiederzugeben, verbietet sich deshalb, weil es zweifelhaft ist, ob sie von Hebbel herrührt, sie könnte von Julius Glaser stammen; 15 wohl aber dürfen jene Winke nicht fehlen, die für das Verständnis des Stückes oder für einzelne Personen gegeben werden, da hierin wahrscheinlich Hebbels Auffassung steckt. So heisst es von der Eröffnungsszene: Man fieht, Manes muß icon fein, weil fie fo ummorben mirb; von Theobalds Zagen, trotz der Erkenntnis, 20 dass sie keinen andern liebe, ihr sein Gefühl zu entdecken: Ein geheimnisvoller Rauber muß Ugnes umfliegen, daß er felbft jest im Raufche [des Glücks] fein Bortlein magt. Knippeldollinger wird ein alter, lahmer Gevatter genannt. Die Barbaraszene wird bezeichnet: Gie ift bie Schneeflode, aus ber eine Lawine werben 25 foll; man ertennt ichon bier, bag Agnes einem tragifchen Schidfale verfallen muß, ba Birtungen von ihr ausgeben, für bie fie nicht tann und für die fie boch gur Berantwortung gezogen mirb. Frauenhovens Scherz, dass er die Gesuchte gefunden und sich in sie verliebt habe, wird gesagt: Albrecht, furchtbar betroffen, nennt so bas ein ungeheures Unglud und meint, nun mußten fie auf Tob und Leben mit einander tampfen, benn er fühle mohl, bag er felbit vom Bruber feine Entjagung verlangen burfe. Alle erichreden, fie ertennen erft jest bie unergrundliche Tiefe einer Leibenschaft, bie nicht einmal mehr begreift, daß fie nicht von Jedermann getheilt es wird, und allerdings fpiegelt fich auch in biefem einen Buge perspectivisch schon die gange Bufunft. Nach der Warnung Törrings: in Albrecht lobert jenes Urfeuer, por bem bie Welt mit ihren

Raden und Spiken, wie ein Gistriftall gerichmilgt; barum balt ibn Richts auf. Der erste Aufzug wird so charakterisiert: Das ift bie Exposition . . ., man fieht, bag Ugnes Schidfal fich zu erfüllen anfängt; benn ichon mappnet fich ihretmegen ein Gohn gegen ben s Bater, ein Fürft gegen bas Reich. Der hintergrund biefes Bemalbes ber Schönheit und ber Unichuld, ber Liebe und ber Leiden= ichaft bilbet bie prachtige Reichsftabt, in ber bie Sandlung fpielt. Man fieht, wie es fich in ihr lebt und webt; von bem Burgermeifter an, ber ftolg barauf ift, bag feine Bafe ichon als vierjähriges Jung-10 fraulein ben beutschen Raifer im Namen bes Raths mit einer fleinen lateinischen Rebe begrüßen burfte, bis jum Bunftmeifter ber Bader berab, ber feinen Rragfuß machen tann, ohne irgenb Jemanb bas Schienbein ju gerichlagen, ift Alles reprafentirt. Bon ferne aber, in bammernben Umriffen, bie im Berlaufe bes Dramas immer 15 heller und icharfer werben, ichaut bas alte, ehrmurdige Reich, beffen Langfnechte Hugsburgs Strafen unficher machen, über die Mauer.

Caspar Bernauer ist nach dem Aufsatze: wie es sein Gewerbe mit sich bringt, ein wenig Großsprecher... aber er hat troßbem das herz auf dem rechten Fleck. Theodald wird durch die 30 Ablehnung seiner Werbung nicht tödtlich getroffen wie ein Brackenburg, nur die zur momentanen Bernichtung beschämt, wie ein ebler Mensch, der sich verlocken ließ, seinen Kreis zu überschreiten und die schwerzlichen Folgen nun in Ergebenheit hinnimmt. Caspar segnet die Tochter, als ob er sie ins Grab legte! Damit schließt 30 der zweite Act. Die Leidenschaft hat ihr Aeußerstes gethan: nun soll sich's zeigen, was stärker ist, sie ober die Ordnung der Welt.

Über Ernst erfahren wir: Man sieht, jeder Athemzug dieses Fürsten gilt seinem Bolke und seinem Lande; er ist, wie ein tiesssinniger Kritiker mit Recht bemerkte, eine durchaus prosaische Ratur. 300 wirft aber poetisch, weil er die incarnirte Realität darstellt. Beim Regensburger Turnier wirds Ernst, als ob die Erde plöglich aus ihren Angeln wiche, zum ersten und zum letzen Male verliert er das Gleichgewicht; er will, wie's historisch wirklich geschah, den trozigen Albrecht schlagen. Der Kanzler wirst sich ihm in den Weg, er sindet sich augenblicklich wieder, zerdrückt mit eherner Hand in seine Brust greisend, die auf seinen Sohn gesetzen Hossinungen und ernennt den siechen Adolph. . zu seinem Rachsolger. . Hier wäre der Moment, wo Albrecht ins Privatleben ablenken und den

tragischen Fluch noch brechen könnte, aber der Fürst ist so mächtig in ihm, wie der Liebende, er will in Sins zusammenslechten, was unvereinder ist, er wagt das Ungeheuerste, er rust: Die Ritterschaft verläßt mich, Bürger und Bauern heran! Empörung, offener Aufverlich! Der Staat ist ausgelöst und durch Den, dessen natürliche sAufgade es war, ihn zusammen zu halten; was muß solgen!

In der Szene zwischen Ernst und Preising (IV. Akt) tritt bie Ure bes Stüds nadt hervor; in der zwischen Agnes und Theobald: Rudblid auf Augsburg, bamit verbundene Entwidelung ber Charaftere in ihrer tiefften Innerlichfeit. In der Szene zwischen 10 Agnes und Preising (V. Akt): fteht bie tragifche Belbin ba. Mit Burbe meift fie ben Rangler ab, und mir erfennen, wie Recht Bergog Ernft hatte, als er in ber Sauptfcene bie Löfung burch eine Chescheibung mit ben Borten: wie fann man icheiben, wenn Reins von Beiben will, bei Geite ichob, ja bas Befühl, bie Gelbft= 15 erniebrigung boch verweigern und fo ben größten Schmerg, ben bes Zweifels an bem Abel ihrer Natur, von ihrem Gemahl noch ferner halten gu fonnen, gibt ihr bas volle Bewuftfein ihrer menichlichen Freiheit gurud . . . . . Gie . . . ichreitet ungebrochen . . hinaus, um fich in ben Fluten ber Donau bas falte Grab zu fuchen. 20 Sie verschwindet nun aus bem Drama, wie aus ber Welt; benn von ben icheuflichen Umftanben, welche bie Sinrichtung befanntlich begleiteten, macht ber Dichter natürlich feinen Bebrauch. Bare fie im Privatleben, etwa an Theobalb's Geite, gludlicher geworben? Raum, wenn fie auch ficher fein fo entfegliches Enbe gefunden hatte! 25 Ihre Schönheit war ju groß und fie mare in jebem Rreife bem tragifchen Befete verfallen, bas Sophotles, alle Spigen ber Menfchheit ins Muge faffend, im rafenben Mjar mit ben Borten ausspricht: übermäßige Leiber und unnugliche find ftets verhaft ben Göttern!

Theobalds Tod wird so erzählt: mitten zwischen ben wilbesten 20 Schlachtscenen, widelt Theobald's Schickal sich ab. Er will sterben; soll er mit einer solchen Nachricht nach Augsburg zurücklehen? Aber er hatte nur Muth, so lange es galt, Ugnes zu beschüßen; jeht wagt der Bekämpser Pappenheim's nicht mehr einen Landsstenecht anzugreisen, um sich von dem den Tod zu ertrogen. Und 35 doch! Einem gegenüber slammt sein Muth so weit wieder auf, und dieser Eine ist Albrecht, derselbe Albrecht, den er selbst aus Jngolstadt herbeiries. Dem tritt er in den Weg, nach dem führt er einen Hieb

und ruft babei, ihm die eignen Worte abborgend: Der kommt auch von Ugnes Bernauer! Aber Albrecht durchschaut trop seiner Raserei das Motio, was die von Liebe und Haß zugleich zerrissen Seele des Lermsten der Armen bewege, und schont ihn. Da wirft er sich, a blindlings um sich hauend, seinen eignen Leuten entgegen und wird durchbohrt.

Von der Schlussszene heisst es: ber materiell llebermunbene [Ernst! befiegt nun in einer großen Scene moralifch feinen Gobn, wie diefer ihn burch bie Baffen befiegt hat; ber einfache Pflicht= 16 begriff, ben ber Rangler auf Bobburg noch nicht gur Geltung gu bringen vermochte, entfaltet fich in fo unwiderftehlicher Majeftat, bag Albrecht innerlich jufammengeknidt, wenn er fich auch außerlich noch aufrecht halt. Er erfennt gum erften Dal, womit bas herricheramt bezahlt merben muß, wenn es nicht ein Biberfpruch 15 in fich felbft fein foll; er fühlt, bag er felbft ben Tob feiner Ugnes heraufbeschworen hat, als er ber Ordnung ber Welt entgegentrat, weil er ben ernften Rampf mit ber Leibenschaft icheute; ohnehin hat er feinen Racheburft im Blute von Taufenben gelofcht. 3mar tropt er noch, aber ein Sauch fann ihn fcon umblafen und es so tommt ein Sturm. Gin taiferlicher Berold erscheint mit ber Acht bes Reichs, ein Legat mit bem Bann ber Rirche; wenn an bem Beweise, daß ihn nicht ein Individuum, fondern die Belt verurtheilt, noch etwas fehlte, fo ift er jest vollständig geliefert. Da gerschmilgt ber Trop, er gibt bem, mas in feinem Innern vorgeht, 25 auch einen äußern Ausbruck, er beugt sich. Zwar sagt er nur: ich will, mas ich fann! und wenn er hingufügt: viel wird's nicht mehr fein! fo hat er gewiß Recht, aber ber Staat, ben er im britten Ucte auflöfte, wird burch ibn felbft wieber jufammengeschmiebet, und barauf tommt es vor Allem an. Run fanctionirt Ernft auch 30 feinerfeits Agnes Bernauer als ein heiliges Opfer, bem ein ewiger Tobtenbienft geftiftet werben foll, bamit fie Reiner mehr mit einer Miffethaterin verwechsle, bann ernennt er Albrecht gum Mitregenten, und ein allgemeines Lebehoch auf Bater und Cohn ichlieft bie Tragodie.

Dies ist actenmäßig der Inhalt der Ugnes Bernauer. Wenn auch wenig geeignet einen treuen Begriff von dem Trama zu geben, da er nur die trodnen Umrisse vorführt, wird er es doch vollkommen begreistich machen, warum der edle, so oft verkannte, und doch die Intereffen ber Literatur mit so seltener Barme in seiner schwierigen Stellung vertretende Dingelstebt sich beeilte, es zuerst und so rasch, wie möglich, auf die Buhne zu bringen.

- S. 18, 26: Dingelstedt hatte Hebbel nach Weimar zum Schauspieldirektor empfohlen und vorgeschlagen, man möge ihn eines seiner zwei dorthin gesandten Stücke zur Probe inszenieren lassen gegen anständige Vergütung der Reisekosten; Hebbel könnte mit Liszt und dem Erbgrossherzoglichen Paare Weimar eine Zukunft zu seiner Vergangenheit geben und Weimar als Stufe zu Berlin ansehen.
- S. 35, 1: Im Brief vom 18. Juni 1852, den jetzt die Verlagsbuchhandlung besitzt, erkundigt sich Bamberg, was Heine über ihn an Kolb geschrieben habe; wahrscheinlich habe er sich eingebildet, Bamberg werde Kolb Anträge zur Mitarbeiterschaft machen, und ihm den Weg verrammeln wollen. Heine habe gerade 15 vor Bambergs Abreise nach Deutschland Netze ausgesponnen, um ihn an sich zu ziehen. Dann fragt Bamberg, ob Mosenthals Schwiegervater, Dr. Karl Weil, ausser seinem Posten als Darmstädtischer Generalkonsul auch noch in österreichischen Diensten sei und in welcher Eigenschaft?
- S. 61, 33 Dies bezieht sich auf die Züchtigung C. W. Vogts, der in seiner Zeitschrift "Jocus" nach vielen anderen Angriffen Dingelstedts einen Ausfall auf den Ruf und die Ehre der Frau Dingelstedt gebracht hatte. Dingelstedt schickte Hebbel mit hsl. Zeilen ein gedrucktes Zirkular am 4. April 1852 (im Besitz der 25 Verlagsbuchhandlung), in dem er sich rechtfertigt.
  - S. 103, 24 l. Düsseldorf st. Dresden.
  - S. 107, 23 l. Düsseldorf st. Dresden.
  - S. 134, 5 l. v. H. st. v. S.
  - S. 135, 12 l. Düsseldorf st. Dresden.
  - S. 144, 9 l. An Karl von Holtei in Graz.
  - S. 194, 15 l. Jahrmarttslärm
  - S. 217, 1 Anm. l. Bibliothecar,
  - S. 236, 6 l. Düsseldorf st. Dresden.S. 237, 8 gemeint ist Drouyn, vgl. B. V S. 313, 13
  - S. 253, 12 Anm. l. Kanzonen,
- S. 273, 30 "Faust. Poligrafisch-illustrirte Zeitschrift" Wien 1854 (hg. von Alois Auer) I N. 16 nach S. 128 bringt einen ganz

36

wunderbaren grossen Stahlstich von Christian Meyer in Wien nach dem Bilde von Karl Rahl. Der beigefügte Aufsatz S. 127 ist nur ein Zitat aus Brockhaus' Konversationslexikon.

- S. 276, 1 l. Marggraff
- S. 280, 20 1. Urtheil
  - S. 280, 24 vgl. B. V S. 188, 27
  - S. 323, 15 l. Orth
  - S. 323, 18 nämlich Debrois, vgl. B. V S. 320, 26
  - S. 345, 5 Anm. l. 26. Oktober st. 18. August
- S. 367, 25 l. représentée

10

#### Sechster Band.

- S. 59, 20 Anm. H bei A. Meyer Cohn in Berlin
- S. 70, 10 die Anzeige der Gedichte lautet nach der Allgemeinen Zeitung 1857, 22. Oktober S. 4719:
- Diese Gebichte zeichnen sich durch eine scharf ausgeprägte Eigenthümlichkeit aus, aber diese Eigenthümlichkeit ist nirgend Caprice und Prätension, nichts gemachtes, sondern wahres Wesen. Wir glauben die ganze Bedeutung des Dichters nicht besser zus sammensassen zu können, als in dem Urtheil, daß Modernes und so Classisches bei ihm in seltener Vereinigung zusammengehen. Unter dem Namen des Classischen verstehen wir hier ebenso den begeisterten Schwung des Schiller'schen Idealismus als die Unmittelbarkeit und den ruhigen Fluß der Goethe'schen Lyrik. Alle diese verschiedenen Elemente sehen wir in den vorliegenden Gedichten zu einem vorliegen und selbständigen Ganzen vereinigt. Der Leser wird in denselben nicht nur oberschächsen Genuß, sondern auch tiesere Vefriedigung sinden.
- S. 75,11 vgl. Lydia. Philosophisches Jahrbuch von Dr. A. Günther und Dr. J. E. Veith. Wien 1851. 2. Jahrgang, 2. Abt. 8. 192—243: 30 "Ueber Friedrich Hebbel's Herodes und Mariamne" von W. G. [Gärtner]
  - S. 85, 3 vielleicht Erinnerung an Lenaus "Albigenser"?
  - S. 98, 14 1. Neuenfirchen
- S. 104, 9 natürlich wegen der in Cottas Verlag erschienenen 35 "Brunhild" von Geibel
  - S. 109 Anm. Z. 6 v. u. l. Cohen st. Cohn
  - S. 128, 20 vgl. XXI Autographen-Auktion von Gilhofer und Bebbel, Briefe. VIII. 8

S. 163, 15 Anm. l. Kauers st. Kauert

- S. 168, 9 im ungedruckten Brief vom 2. Juli 1858, jetzt im 16 Besitz der Verlagsbuchhandlung. Die Einlage war für Eitelberger bestimmt.
  - S. 187, 19 Anm. l. B. st. Bw.
  - S. 340, 7 l. An Wilhelm Schmitt
- S. 341, 23 Um die wichtigen Briefe an Luck hab ich mich 18 redlich bemüht, sie sind aber, wie mir Herr Buchhändler L. Saeng iun. in Darmstadt schreibt, mit dem gesamten Nachlass des Pfarrers von der Witwe sofort in die Papiermühle zum Einstampfen geschickt worden.
- S. 352, 13 Anm. setze zu: Revue Germanique III 2, 1. 20 Oktober 1860. S. 49-60: Poètes Allemands Contemporains. M. M. Hebbel et Pfau, von E. de Villers.

#### Siebenter Band.

- S. 22, 21 Anm. streich statt 10
- S. 121, 25 über Reimarus, vgl. Bw. II S. 389
- S. 125, 6 Hebbels Briefe an Pötzelberger sind bei der Familie nicht mehr gefunden worden
  - S. 172 Anm. l. 18 st. 17
  - S. 218, 7 Anm. Z. 3 v. u. l. b. b. 2. st. b. b. 7.
  - S. 224, 8 Kulke hatte es ihm geschrieben, vgl. Bw. II S. 547 so
- S. 240, 26 Nach Klara Mundts Brief an Christine Hebbel (im Besitz der Verlagsbuchhandlung) fand diese Vorlesung am 5. Juli 1851 bei Mundts statt
- S. 257, 16 nach Tgb. IV N. 6284 müsste es heissen: König; ber Eine burch seinen Dreck, ber Andere burch seine Majestät. 35
  - S. 270 Kolumnenüberschrift 1. 9.-18. 11. 62.
  - S. 312, 14 vgl. X S. 300, 305, 318 ff. 326

### IV.

# Unzugängliche und verlorene Briefe.

(Die mit \* vor ben Namen verfebenen befanden fich auf dem Autographenmarkt.)

```
1. Goren, Gottichau zc. ? Beffelburen ?
                                                     VIII S. 81. 4
 2. Lebrun, Samburg
                                                31
                                                    VIII S. 2, 17
 3. Schoppe.
                                      por 17, 8, 32
                                                    VIII ©. 81, 7
 4.
                                      por 14. 2. 33
                                                    VIII S. 81, 10
 5. Hoder
                                     nach 14. 2. 33
                                                    VIII S. 81, 13
 6. Dehlenschläger, Ropenhagen
                                          18.1,34
                                                        I S. 25, 14
 7. Möller, Tonning
                                     nach 27. 7. 34
                                                    VIII S. 81, 19
 8. Legow, Hamburg
                                     nach 27, 7, 34
 9. Jenifch=Rehbern, Samburg
                                     nach 6, 12, 34
                                                    VIII S. 81, 23
10. Wader, Beffelburen "
                                hamburg ??35
                                                    VIII €. 5, 23
11. Jenifch-Rehbern, Berlin
                                           ? 3, 36
                                                        I S. 45, 7
12. Möller, Tonning
                                           7 3. 36
13. Sauff, Stuttgart
                              Seibelberg
                                           ? 4.36
                                                        I ©. 52, 21
14. Engelmann, Rheinbagern
                                           ? 4. 36
15. Laube, Braunschweig
                                          15, 5, 36
                                                        I S. 59, 21
16. Elife, Samburg Beidelberg am. 4. 5.-20, 8, 36
17.
                                               36
                                                        I G. 79, 1
18.
                                               36
19. Joh. Bebbel, Weffelburen Beibelberg 18. 7. 36
                                                        1 6. 77, 28
20. Engelmann, Rheinbagern
                                          14.8.36
                                                        I S. 83, 2
21.
                Dithmarichen
                                           ? 8.36
                                                        I S. 85, 12
22. Frang, Riel
                                         26, 8, 36
                                                        I S. 93, 14
                                                    VIII ©. 13, 6
23. Laeisz, Samburg
                                                        I S. 93, 25
                                           3.9, 36
24. Amal. Schoppe, Samburg
                                           ? 9.36
                                                       1 6, 105, 9
```

116

| 25. | * 8            | ?           | Beibelber | g 7 10.36       | VIII ©. 82, 11 |
|-----|----------------|-------------|-----------|-----------------|----------------|
| 26. | ? (Rouffeau)   | 8           | München   | 7 10.36         | I S. 103, 17   |
| 27. | 30h Bebbel,    | Weffelburen | "         | 17. 10. 36      | T = 100 00     |
| 28. | Mundt          | ,,          | ,,        | 17. 10. 36      | I S. 109, 23   |
| 29. | Schwab, Stut   | tgart       | ,,        | <b>?</b> 11, 36 | I S. 122, 24   |
| 30. | Frang, Riel    | _           | ,,        | 29. 11. 36      | I S. 125, 6    |
| 31. | Frang? "       |             | ,,        | 19. 12. 36      | I S. 138, 26   |
| 32. | Franz "        |             | **        | 19. 1. 37       | ] I ©. 155, 33 |
| 33. | Albrecht, San  | ıburg       | ,,        | 19. 1. 37       | 1 0. 190, 55   |
| 34. | Joh. Bebbel,   | Weffelburen | ,,        | 19, 2, 37       | 1 S. 169, 7    |
| 35. | Amal. Schopp   | e, Hamburg  | ,,        | 13, 3, 37       | 1 3. 180, 29   |
| 36. | Untje Bebbel,  | Weffelburer | ι "       | 13. 3. 37       | I S. 187, 24   |
| 37. | Franz, Riel    |             | ,,        | 13, 3, 37       | I S. 184, 12   |
| 38. | Amal. Schop    | e, Hamburg  | ,,        | 11. 4. 37       | I S. 197, 21   |
| 39. | Gräfin Rehbe   | rn, Berlin  | **        | 13. 4. 37       | I S. 199, 21   |
| 40. | Sauff, Stuttg  | art         | n         | 8 8 37          | I S. 202, 3    |
|     | Campe, Leipz   |             | ,,        | 3. 5. 37        | I S. 205, 17   |
|     | Laube, Braur   |             | ,,        | 23, 5, 37       | I S. 202, 27   |
| 43. | Joh. Hebbel,   | Wesselburen | ,,        | 24. 5. 37       | I S. 204, 1    |
|     | Campe, Saml    | U           | ,,        | <b>?</b> 9. 37  | I €. 230, 26   |
|     | Amal. Schopp   |             | "         | 7 11.37         | I S. 241, 13   |
|     | Morgenblatt,   | Stuttgart   | "         | 28.11.37        | I S. 241, 3    |
| 47. | ,,             | **          | ,, 7      | . [?] 12. 37    | I ©. 245, 15   |
|     | Uhland, Stut   |             | **        | 8. 1. 38        | I S. 255, 4    |
|     | Joh. Bebbel,   |             | **        | 6.2.38          | I S. 257, 27   |
|     | Schwab, Stut   |             | "         | 6. 2. 38        | I 3. 264, 16   |
|     | Campe, Saml    |             | "         | 13. 2. 38       | I S. 271, 2    |
|     | Rifting, Berli |             | "         | <b>? 2, 38</b>  | I S. 270, 14   |
|     | Campe, Samt    | ourg        | "         | 31. 3. 38       | I E. 279, 2    |
| 54. | " "            |             | "         | 6. 5. 38        | I S. 287, 13   |
|     | Gugtow, "      |             | "         | 2. 6. 38        | 1              |
| 56. |                | hmarschen   | **        | 2. 6. 38        | I €. 288, 25   |
|     | Amal. Schopp   |             | **        | 2. 6. 38        | ,              |
|     | Franz, Helgol  |             | "         | <b>?</b> 6. 38  | I S. 296, 3    |
|     | Amal. Schopt   | e, Hamburg  | **        | ? 7. 38         | I S. 298, 4    |
|     | Elife,         | **          | ,, 1      | 6. 7. (?) 38    | I €. 289, 1    |
|     | Tied, Dresber  |             | "         | 3. 8. 38        | I ©. 356, 11   |
| 62. | Campe, Samt    | urg         | "         | 14. 8. 38       | I S. 293, 26   |

| 63. 30  | h. Bebbel, Weffelburen | Mün  | chen 13. 9. 38 | I S. 305, 13       |
|---------|------------------------|------|----------------|--------------------|
| 64.     | ,, ,,                  | ,,   | 16, 9, 38      | I ©. 313, 10       |
| 65. Eli | fe, Hamburg            | "    | 1730.9.38      | I S. 317, 1        |
| 66. Em  | il Rouffeau, Ansbach   | ,,   | . 20, 9, 38    | I S. 316, 14       |
| 67. Ra  | t " "                  | "    | 30, 9, 38      | I S. 324, 8        |
| 68. Rei | ndtorff, Beibelberg    | ,,   | Mitte 10. 38   | I S. 334, 26       |
| 69. * T | ied, Dresben           | ,,   | 24, 10, 38     | I S. 341, 28       |
| 70. *   | 8 8                    | "    | 24, 10, 38     | VIII S. 82, 14     |
| 71. 30  | h. Bebbel, Weffelburen | ,,   | 30, 10, 38     | I €. 335, 9        |
| 72. 3a  | ninsti, Hamburg        | "    | 30, 10, 38     | I S. 355, 16       |
| 73. Tie | d, Dresben             | ,,   | ? 12. 38       | I €. 366, 29       |
| 74. Un  | ial. Schoppe, hamburg  |      | ? 1. 39        | I S. 390, 2        |
|         | rgenblatt, Stuttgart   | ,,   | ? 1. 39        | I S. 391, 8        |
| 76. Rei | ndtorff, Beidelberg    | ,,   | 12 (?) 2. 39   | I 6. 391, 21       |
| 77. Ra  | t Rouffeau, Ansbach    | ,,   | 13, 2, 39      | I 3. 406, 1        |
| 78. 3ol | h. Bebbel, Beffelburen | ,,   | 19, 2, 39      | I ©. 399, 23       |
| 79. Bu  | gtow, Hamburg          | "    | 24, 2, 39      | I E. 402, 26       |
| 80. Eli | fe "                   | ,,   | <b>?</b> 3. 39 | I 3. 409, 1        |
| 81. Uh  | land, Stuttgart &      | ambu | rg 2. 6. 39    | II G. 4, 9         |
| 82. Ra  | t Rouffeau, Ansbach    | ,,   | 9, 11, 39      | II E. 11, 17       |
| 83. Br  | odhaus, Leipzig        | ,,   | 13, 10, 39     | II @. 9, 11, 59, 5 |
| 84. An  | ial. Schoppe, hamburg  |      | 4. 5. 40       | II S. 37, 14       |
| 85. Tie | d, Dresben             | "    | 10. 7. 40      | II S. 87, 5        |
| 86. Cot | tta, Stuttgart         | "    | por 21, 1, 41  | VIII ©. 82, 17     |
| 87. Ber | leger ?, Leipzig       | .,   | por 21. 1. 41  | VIII €. 82, 18     |
| 88. •   | \$ \$                  | **   | 27, 8, 41      | VIII ©. 82, 20     |
| 89. Mo  | rgenblatt, Stuttgart   | "    | 12. 1. 42      | 1                  |
| 90. Fre | ihafen, Altona         | ,,   | 17. 1, 42      | II €. 120, 4       |
| 91. 3ol | . Bebbel, Beffelburen  | "    | 24. 1. 42      | 1                  |
|         | ntwart, Ropenhagen Ro  |      | gen ? 11, 42   | II S. 133, 12      |
| 93. Lev |                        | , ,  | 22, 11, 42     | II ©. 135, 26      |
| 94. Car | npe, Hamburg           | "    | 22, 11, 42     | II €. 131, 25,     |
|         |                        | "    |                | S. 137, 6          |
| 95. Jar | iinsti "               | "    | 9, 12, 42      | II ©. 138, 23      |
| 96. Car | npe "                  | "    | 31, 12, 42     | II S. 173, 13      |
|         | Rouffeau, Ansbach      | ,,   | ? 2, 43        | ,                  |
|         | npe, Samburg           | ",   | ? 2, 43        | 11 6 919 18        |
|         | lenichläger, Kopenh.   |      | 23, 3, 43      | II S. 245, 12      |

118

| 100. | Duller, Darmftadt        | Samburg  | 1, 6, 43       | II S. 270, 6          |
|------|--------------------------|----------|----------------|-----------------------|
| 101. | Cotta, Stuttgart         |          | ? 43           | II S. 277, 1          |
| 102. | Sauff, "                 | "        | <b>?</b> 6. 43 | II S. 277, 9          |
| 103. | Campe, Samburg .         | Paris :  | 23, 10, 43     | II S. 306, 14         |
| 104. | Cotta, Stuttgart         | "        | 6. 11. 43      | II S. 322, 10         |
| 105. | Rifting, Berlin          | "        | 6.11.43        | II S. 323, 14         |
| 106. | Janinsti, hamburg        | "        | 7. 11. 43      | II S. 325, 1          |
| 107. | Cotta, Stuttgart         | "        | 21. 11. 43     | II S. 328, 2          |
| 108. | Rifting, Berlin          | "        | 11. 12. 43     | II ©. 347, 17         |
| 109. | " "                      | "        | ? 1.44         | III ©. 13, 13         |
| 110. | Dankwart, Ropenhagen     | "        | 30. 1. 44      | } III ⊗. 29, 7        |
| 111. | Collin, "                | **       | 30. 1. 44      | 111 3. 29, 1          |
| 112. | Schüte, Samburg          | "        | 13, 2, 44      | III S. 35, 22         |
| 113. | Alegis, Berlin           | Paris 13 | -26. 2, 44     | III S. 38, 11         |
| 114. | Campe, Samburg           | Paris    | 16, 3, 44      | III 58, 6, 80, 15     |
| 115. | Rifting, Berlin          | "        | 22. 3. 44      | III ©. <b>59</b> , 13 |
| 116. | Stich-Crelinger, Berlin  | "        | 22, 3, 44      | III S. 59, 14         |
| 117. | Campe, Samburg           | "        | 24. 3. 44      | III S. 60, 12         |
| 118. | Rgl. Rammer, Ropenhage   | n "      | ? 4.44         |                       |
| 119. | Dehlenschläger, "        | "        | 3. 5. 44       | III S. 82, 27         |
| 120. | Cohn, Hamburg            | "        | 3. 5. 44       | III S. 84, 19         |
| 121. | Mad. Rufchte, Samburg    | "        | 26. 5. 44      | III S. 97, 19         |
|      | Campe, "                 | **       | 4. 6. 44       | III S. 104, 24        |
|      | Janinski, "              | "        | 5. 6. 44       | III S. 104, 17        |
|      | Rat Rouffeau, Ansbach    | "        | 14. 6. 44      |                       |
|      | Campe, Samburg           | "        | ? 6.44         |                       |
|      | Dehlenschläger, Berlin   | "        | <b>?</b> 6. 44 |                       |
|      | Kisting, "               | "        | ? 6.44         | ,                     |
|      | Schüte, hamburg          | "        | 19. 6. 44      |                       |
|      | Campe, "                 | "        | 11. 7. 44      | III S. 124, 12        |
| 130. | " "                      | "        | 30. 7. 44      | III S. 127, 1         |
|      | Abler, Kopenhagen        | "        | 31. 7. 44      | III S. 175, 21        |
|      | Campe, hamburg           | "        | 16. 8. 44      | III S. <b>152,</b> 32 |
|      | Schüte, hamburg          | Paris    | ? 9, 44        |                       |
|      | Campe, "                 | "        | <b>3</b> 9. 44 |                       |
| 135. | 11 11                    | "        | 22, 9, 44      |                       |
|      | Chriftian VIII., Ropenha | gen "    | 24. 9. 44      | ] III ©. 162, 17      |
| 137. | Abler, "                 | "        | 24. 9. 44      | ) 0.100,11            |

| 138. | Dantwart Ropenhage        | en Paris | 8 24. 9. 44    | III S. 162, 17  |
|------|---------------------------|----------|----------------|-----------------|
| 139. | Campe, hamburg            | Rom      | $21.\ 10.\ 44$ | III S. 171, 18  |
| 140. | Chriftian VIII., Ropenh.  | Rom vor  | 16, 12, 44     | III S. 175, 9   |
| 141. | Campe, Samburg            | Rom      | 10.6, 45       | III S. 236, 5   |
| 142. | Rius, hannover            | ,,       | 23, 10, 45     | III S. 271, 11  |
| 143. | Campe, Samburg            | "        | 24.10.45       | III S. 269, 18  |
| 144. | * \$ \$                   | **       | ? 45           | III S. 274, 6   |
| 145. | * \$ \$                   | "        | 29, 11, 45     | VIII S. 82, 23  |
| 146. | * Büttner, Wien           | Wien     | 6.4.46         | } III €. 317, 2 |
| 147. | Bog, Beffelburen          | **       | 10. 4. 46      | 111 5. 311, 2   |
| 148. | Rat Rouffeau, Unsbach     | ,,       | 11.4.46        | III S. 317, 5   |
| 149. | Dehlenschläger, Ropenhage | n "      | 12. 4. 46      | III S. 325, 28  |
| 150. | Campe, Samburg            | "        | ? 46           | III ©. 336, 24  |
| 151. | " "                       | "        | 26.6.46        | III ©. 337, 18  |
| 152. | Marr, Leipzig Bien        | 24. 10   | 25, 11, 46     | VIII 3. 82, 26  |
| 153. | Rühne, "                  | Wien     | $10.\ 11.\ 46$ | HI S. 351, 2    |
| 154. | Sauff, Stuttgart          | ,,       | 10.11.46       | 111 6. 331, 2   |
| 155. | Elife, hamburg            | Wien 17. | -18.1.47       | IV S. 3, 4      |
| 156, | Beber, Leipzig            | Wien     | 26, 1, 47      | } IV 6. 4, 12   |
| 157. | Campe, Samburg            | ,,       | 26. 1. 47      | 11 6.4, 12      |
| 158. | Marr, Leipzig             | "        | ? 1.47         | IV © 9, 25      |
| 159. | Sauff, Stuttgart          | "        | 28.1.47        | 1               |
| 160. | Campe, hamburg            | "        | 5.2.47         |                 |
| 161. | Intenbang, Berlin         | "        | 6.2.47         | IV S. 10, 9     |
| 162. | Charl. Rouffeau, Unsbad)  | ,,       | 6.2.47         |                 |
| 163. | Campe, Samburg            | "        | 26, 2, 47      | J               |
| 164. | Röticher, Berlin          | "        | ? 2, 47        | IV S. 14, 9     |
| 165. | Theater, Leipzig          | "        | 26, 3, 47      | VIII ©. 82, 35  |
| 166. | Ruge, Dresben             | "        | 3. 4. 47       | 1               |
| 167. | Beber, Leipzig            | "        | 4. 4. 47       | IV S. 17, 28    |
|      | Campe, Hamburg            | "        | 5. 4. 47       | ,               |
| 169. | Beber, Leipzig            | "        | 6, 5, 47       | IV S. 19, 27    |
| 170. | Janinski, Hamburg         | "        | 20. 5. 47      | IV S. 25, 1     |
|      | Campe, "                  | "        | 3 5.47         |                 |
|      | *Remard, Graz             | "        | <b>? 5.47</b>  | IV 3. 46, 24    |
|      | Beber, Leipzig            | Leipzig  | 24. 7. 47      | IV 3. 49, 7     |
| 174. | Ruge, "                   | Wien     | 30. 8. 47      | VIII S. 83, 7   |
| 175. | Beber, "                  | ,,       | 30. 8. 47      | IV 3. 50, 6     |

| 176. | Bamberg, Paris            | Wien                                    | ? 47        | IV S. 54, 9   |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| 177. | Beber, Leipzig            | ,,                                      | 10, 9, 47   | IV S. 55, 4   |
|      | * 8 8                     | ,,                                      | 22. 9. 47   |               |
| 179. | Beber, Leipzig            | ,,                                      | 19, 10, 47  | IV 3. 59, 9   |
| 180. | * ? Berlin [?]            | ,,                                      | 30, 10, 47  |               |
|      | Campe, Samburg            | "                                       | 15. 11. 47  | IV ©. 68, 25  |
| 182. | Solbein, Wien             |                                         | e Rop. 47   | *** ** ** **  |
| 183. | Beber, Leipzig            | Wien                                    | ? 12. 47    | IV S. 68, 26  |
| 184. | Rüfter, Berlin            |                                         | 22. 12. 47  | IV 3. 71, 24  |
| 185. | Joh. Bebbel, Beffelburen  | Wien En                                 | be Des 47   |               |
| 186. | Weber, Leipzig            | Wien                                    | 7. 1. 48    | TTT 7 404 10  |
| 187. | Remmelmann, Leipzig       | ,,                                      | 7. 1. 48    | IV ©. 81, 18  |
| 188. | Joh. Bebbel, Beffelburer  |                                         | 14. 1. 48   |               |
| 189. | Rühne, Leipzig            | ,,                                      | ? ? 48      | IV S. 91, 5   |
| 190. | Rötfcher, Berlin          | "                                       | ? 3.48      | IV S. 96, 8   |
| 191. | " "                       | ,,                                      | 25. 3. 48   | IV S. 100, 9  |
| 192. | Gottichall, Ronigeberg    | "                                       | 29. 4. 48   | IV S. 101, 21 |
| 193. | Bolf, "                   | "                                       | 29, 4, 48   | IV S. 101, 24 |
| 194. | Janinsti, Samburg         | ,,                                      | ? ? 48      | IV €. 127, 15 |
| 195. | Billersborff, Bien        | ,,                                      | <b>? 48</b> | IV S. 130, 21 |
| 196. | Röticher, Berlin          | ,,                                      | 13. 8. 48   | IV S. 125, 30 |
| 197. | Amal. Schoppe, Sambur     |                                         | 14. 8. 48   | IV 6. 129, 29 |
| 198. | Weber, Leipzig            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 21.8.48     | IV S. 130, 7  |
| 199. | *Deinhardftein, Wien      | "                                       | 30. 8, 48   | IV S. 134, 15 |
| 200. | *[Redafteur], ?           | "                                       | 28.11.48    | IV €. 138, 12 |
| 201. | Beber, Leipzig            | ,,                                      | 16, 12, 48  | IV S. 139, 12 |
| 202. | * Deinhardftein, Wien     | "                                       | 21. 12. 48  |               |
| 203. | Brodhaus, Leipzig         | ,,                                      | 16. 1. 49   | IV S. 141, 28 |
| 204. | *Deinhardstein, Wien      | "                                       | 31. 1. 49   |               |
| 205. | Rüftner, Berlin           | "                                       | 20. 2. 49   | IV S. 148, 7  |
| 206. | Gerold, Wien              | "                                       | 15. 3. 49   | IV ©. 157, 8  |
| 207. | *[Baltifche Blätter], Rig | α "                                     | 29. 4. 49   | IV ©. 158, 10 |
| 208. | Weber, Leipzig            | "                                       | 7. 6. 49    | IV S. 161, 22 |
| 209. | " "                       | "                                       | 24. 7. 49   |               |
| 210. | n n                       | ,,                                      | 9. 9. 49    |               |
| 211. | Gerold, Wien              | ,,                                      | 18. 9. 49   | IV S. 162, 22 |
| 212. | " "                       | "                                       | 9, 10, 49   |               |
| 213. | Rüftner, Berlin           | "                                       | 13, 10, 49  |               |

| 214. Remmelmann, Leipzig          | Wien   | 3.11.49       | IV S. 173, 29  |
|-----------------------------------|--------|---------------|----------------|
| 215. Lewald, Fanny, ?             | "      | 4. 11. 49     | IV S. 176, 24  |
| 216. Mundt, Mara, Berlin          | **     | 26.11.49      | VIII S. 83, 14 |
| 217. Rüftner, Berlin              | "      | 5, 12, 49     | IV ©. 179, 29  |
| 218. " "                          | ,,     | 16, 12, 49    | IV 3. 180, 10  |
| 219. *Mundt, "                    | ,,     | 19, 12, 49    | 177 2 109 91   |
| 220. * " Rlara, Berlin            | "      | 10. 12. 49    | IV ©. 183, 21  |
| 221. Solbein, Wien                | **     | 31, 12, 49    | IV S. 187, 11  |
| 222. * ? ?                        | **     | <b>? ? 49</b> | IV S. 189, 5   |
| 223. Solbein, Wien                | "      | ? 1.50        | IV S. 199, 5   |
| 224. Intendang, München           | "      | 3. 2, 50      | IV S. 192, 11  |
| 225, Mundt, Berlin                | ,,     | ? ? 50        | IV ©. 205, 3   |
| 226. Weber, Leipzig               | "      | 21. 3. 50     | 1              |
| 227. Brodhaus, "                  | ,,     | 21, 3, 50     | IV ©. 213, 10  |
| 228. Rüftner, Berlin              | "      | 10, 4, 50     | IV S. 215, 23  |
| 229. Bifcher, Tübingen            | "      | <b>? ?</b> 50 | IV ©. 219, 30  |
| 230. Beibel, Leipzig              | "      | 8. 8. 50      | 1 777 2 000 15 |
| 231. " "                          | "      | 16. 8. 50     | IV S. 232, 17  |
| 232. " "                          | "      | 31. 8, 50     | IV ©. 240, 18  |
| 233. " "                          | ,,     | 7. 9. 50      | 1              |
| 234. Beber, "                     | ,,     | 10. 9. 50     | IV 3, 245, 26  |
| 235. Golz, Thorn                  | "      | 17.9.50       |                |
| 236. Remmelmann, Leipzig          | ,,     | 6, 10, 50     | 1              |
| 237. Geibel, "                    | "      | 14. 10. 50    | IV S. 246, 9   |
| 238. Weber, "                     | "      | 7.11.50       | 1              |
| 239. ? ?                          | "      | 13, 11, 50    | IV €. 248, 27  |
| 240. Weber, Leipzig               | "      | 25, 11, 50    |                |
| 241. Brodhaus, Leipzig            | ,,     | 25, 11, 50    | IV ©. 249, 15  |
| 242. Geibel, "                    | "      | 7, 12, 50     |                |
| 049 • 9                           | \$     | 7 50          |                |
| 244. Rüftner, Berlin              | Wien   | 5, 1, 51      | IV S. 256, 8   |
| 245. Weber, Leipzig               | "      | 8. 1. 51      | }              |
| 246. Soltei, Graz                 | "      | 11. 1. 51     | VIII 3. 83, 20 |
| 247. Weber, Leipzig               | "      | 26, 1, 51     | 1              |
| 248. Coftenobleu. Remmelm., Leip, |        | 26, 1, 51     | IV ©. 257, 20  |
| 249. Rüftner, Berlin              | וו פיס | 29, 1, 51     | ]              |
| 250. Soltei, Graz                 |        | ? ? 51        | IV ©. 259, 16  |
| 251. Beber, Leipzig               | "      | 17, 3, 51     | IV ©. 264, 8   |
| Trees, veiled.A                   | "      |               |                |

| 252. | Rüftner, Berlin          | Berlin  | 16, 4, 51      | IV 3. 275, 6      |
|------|--------------------------|---------|----------------|-------------------|
| 253. | Weber, Leipzig           | Wien    | 3, 5, 51       | 1 TE = 001 10     |
| 254. | Rertbenn, Leipzig        | ,,      | 3, 5, 51       | IV ©. 285, 18     |
| 255. | Sülfen, Berlin           | ,,      | 16. 5. 51      | IV € .296, 28,    |
|      |                          |         |                | S. 309, 21        |
| 256. | Saimer, Befth            | ,,      | 4. 6. 51       | IV 3. 302, 8      |
| 257. | Frau Röticher, Berlin    | ,,      | 5, 6, 51       | 1                 |
| 258. | Mundt, "                 | ,,      | 5, 6, 51       | IV S. 306, 24     |
| 259. | Saimer, Befth            | ,,      | 8.6.51         | j                 |
| 260. | Sülfen, Berlin           | ,,      | 26, 6, 51      | IV 3. 310, 16     |
| 261. | Wohlauf, "               | Berlin  | Juli 51        | IV S. 311, 26     |
| 262. | Dingelftebt, München     | Wien    | 28.9 51        | IV S. 322, 27     |
| 263. | Soltei, Grag             | "       | 9.1.52         | VIII S. 84, 11    |
| 264. | *La Roche, Wien          | "       | 15. 1. 52      | IV G. 342, 15     |
| 265. | Beber, Leipzig           | "       | 23.1.52        | IV 3. 345, 21     |
| 266. | Dingelftebt, München     | "       | <b>?</b> 1.52  | IV S. 349, 13     |
| 267. | Bülfen, Berlin           | "       | ? 1.52         | IV S. 356, 4      |
| 268. | ,, ,,                    | ,,      | 16.2, 52       | IV © 359, 21      |
| 269. | Ruh, Wien                | München | 5.3,52         | IV ©. 386, 18     |
| 270. | Elife Modell, Bien       | "       | 21.3.52        | IV 3. 411, 11     |
| 271. | Teichmann, Berlin        | Wien    | 2, 4.52        | V 3. 3, 23        |
| 272. | Weber, Leipzig           | ,,      | 6, 4, 52       | V S. 11, 8        |
| 273. | Dingelftebt, München     | "       | 17.4.52        | V 3. 13, 24       |
| 274. | " "                      | "       | 27. 4. 52      | ∫VIII ©. 84, 16   |
| 275. | Weber, Leipzig           | "       | 28.5.52        | V 3. 20, 6        |
| 276. | Sachs Verlag, Hamburg    | Mailand |                | V 3. 24, 4        |
| 277. | 8 8                      | "       | <b>?</b> 7, 52 |                   |
|      | Dingelftebt, München     | Wien    | 21. 7. 52      |                   |
|      | Taillandier, Montpellier | "       | 9, 8, 52       | V S. 25, 29       |
|      | Löwe, Stuttgart          | "       | 11, 8, 52      | V S. 26, 28       |
| 281. | • 8 8                    | "       | 16. 9. 52      | V S. 57, 13       |
| 282. | • 8 8                    | "       | 30, 9, 52      | Baehr Kat. N. 527 |
|      |                          |         |                | N. 369            |
|      | Softheater, Weimar       | "       | 4. 10. 52      |                   |
|      | Bulfen, Berlin           | "       | 7. 10. 52      | 1 0.00,0          |
|      | Winkler, Dresben         | "       | 7.11.52        | 1 (5)             |
|      | Lüttichau, "             | "       | 7.11.52        | ,                 |
| 287. | Dingelftebt, München     | "       | 17. 11. 52     | VIII ©. 84, 29    |
|      |                          |         |                |                   |

| 288. Witt, Pefth             | Wien 29. 11. 52    | V S. 83, 16     |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| 289. • ? ?                   | ,, 7 52            | Vana            |
| 290. * ? ?                   | ,, ? 52            |                 |
| 291. *Winkler, Dresben       | 7.1.53             | 1               |
| 292. Teichmann, Berlin       | ,, § 1.53          | V S. 92, 8      |
| 293. * ? ?                   | , 13. 1. 53        | )               |
| 294. Golg, Thorn             | ,, 22. 1. 53       | V S. 95, 30     |
| 295. Jung, Ronigsberg        | ,, 1, 2, 53        | VIII ©. 84, 34  |
| 296. Wintler, Dresben        | ,, 14, 2, 53       | 1 17 ~ 00 24    |
| 297. Weber, Leipzig          | ,, 14, 2, 53       | V €. 98, 24     |
| 298. Soltei, Grag            | ,, 14, 2, 53       | VIII ©, 85, 3   |
| 299. " "                     | , 24. 2. 53        | VIII ©. 85, 12  |
| 300. Dethleffen, Beffelburen | Wien por 14. 4. 53 | VIII S. 86, 3   |
| 301. Löme, Stuttgart         | Wien 20. 5, 53     | 1 77 7 407 7    |
| 302. Röchn, Braunschweig     | 4. 6. 53           |                 |
| 303. Brut, Salle             | Samburg 22, 7, 53  | V G. 118, 18    |
| 304. Schmitt, München        | Wien 3. 10. 53     | 1 77 2 400 0    |
| 305. Brug, Salle             | , 9. 10. 53        | V S. 128, 3     |
| 306. " "                     | , 29, 11, 53       | V @ 135, 11     |
| 307. Löme, Stuttgart         | , 4. 12, 53        | V S. 138, 13    |
| 308. Weber, Leipzig          | , ? 12.53          | V €. 140, 3     |
| 309. Dingelftebt, München    | ,, 16, 12, 53      | ,               |
| 310. Rubolph, Leipzig        | ,, 3. 1. 54        | V ~ 100 0       |
| 311. Marr, Weimar            | ,, 4. 1. 54        | V ©. 139, 8     |
| 312. Grunert, Stuttgart      | , 4.1.54           | J               |
| 313. Marr, Weimar            | ,, 30. 1. 54       | 1 77 2 144 0    |
| 314. Wirfing, Leipzig        | , 6, 2, 54         | V G. 144, 8     |
| 315. Billfen, Berlin         | ,, 10. 2. 54       | V €. 146, 13    |
| [316. Soltei, Grag           | ,, 10. 2, 54       | VIII S. 85, 29] |
| 317. Wirfing, Leipzig        | ,, 24. 2. 54       | V = 1150        |
| 318. * ? ?                   | ,, 13, 3, 54       | V €. 147, 8     |
| 319. Dingelftebt, München    | ,, 8 8 54          | V ©. 153, 1     |
| 320. Weber, Leipzig          | ,, 4.5.54          | 1               |
| 321. *Wirfing, "             | , 4.5,54           | V S. 156, 21    |
| 322. *Theater? "             | ,, 4.5.54          | J               |
| 323. Jung, Ronigsberg        | ,, 8 8 54          | V S. 167, 18    |
| 324. Beber, Leipzig          | , 6.7.54           | V G. 169, 13    |
| 325. Bichler, Innsbrud       | Marienbad 6. 8. 54 | V €. 186, 27    |

```
326. Gartner, München
                               Marienbab 6, 8, 54
                                                        V S. 186, 27
327. * Butlig, Regien
                                   Mien
                                          31, 8, 54
                                                    vgl. VIII & 86
328. Löme, Stuttgart
                                          11.9.54
329. Damifon, Dresben
                                          24.9.54
                                                     VIII S. 86, 17
330.
                                          8, 12, 54
                                                     VIII S. 86, 28
331. *
         S
                  Ş
                                           ? ? 54
332. *
         Ş
                  8
                                           8 8 54
                                                        V S. 209, 27
                  Ş
                                           8 8 54
333, *
         $
334. Softheater, Sannover
                                          11. 1. 55
                                                        V S. 210, 11
335. Löme, Stuttgart
                                          23. 2. 55
                                                        V S. 212, 21
336. Brodhaus, Leipzig
                                          12. 3. 55
                                                       V S. 218, 18
337. Bedenaft, Beft
                                          25. 3, 55
                                                       V S. 226, 24
338. Intenbang, München
                                                       V S. 230, 23
                                           4, 4, 55
339. Beine, Paris
                                           ? 5. 55
                                                        V S. 284, 7
340. Brug, Salle
                                          18.6.55
                                                       V G. 236, 5
341. Rarl Bebbel, Samburg
                                           3, 7, 55
                                                       V S. 242, 13
342. *Tenbler, & Co. Bien
                               Gmunben 18, 8, 55
                                                       V S. 263, 2
343. Damifon, Dresben
                                          30, 8, 55
                                                     VIII S. 86, 36
344.
                                   Wien
                                           4.9.55
                                                     VIII S. 87. 3
345. Bedenaft, Befth
                                          12, 9, 55
                                                        V S. 268, 24
346. Brodhaus, Leipzig
                                          21. 9. 55
347. Damifon, Dresben
                                          21, 9, 55
                                                       V S. 269, 1
                                                vgl. VIII S. 87, 8
348. Brodhaus, Leipzig
                                         29. 10, 55
                                                        V S. 275, 29
349. Rolbenhener, Debenburg
                                          28, 3, 56
                                                     VIII S. 87, 17
350. Bellmann, Brag
                                          20, 8, 56
                                                       V S. 337, 5
351.
                                           8 8 56
                                                       V S. 342, 9
352. *Tenbler, Wien
                                         30. 10. 56
                                                       V S. 344, 15
353. *Butlin, Regien
                          Bien Mov. ober Deg. 56
                                                       V S. 352, 4
354. Joh. Bebbel, Beffelburen
                                   Wien 18, 12, 56
                                                       V S. 356. 4
355, *
                   Mien ?
                                          ? 12, 56 1
                                                       V S. 358, 21
356, Bellmanns Berlag, Brag
                                           3, 1, 57 [
357.
                                          10. 1. 57
                                                      V1 S. 3, 29
358. Cotta, Stuttgart
                                          31. 1. 57
359. Bellmanns Berlag, Brag
                                           6.3.57
                                                      VI S. 5, 28
360. Rapper, Brag
                                           6.3.57
361. Ruh, Troppau
                                          24, 3, 57
                                                      VI S. 10, 23
362. Beber, Leipzig
                                          19, 9, 57
                                                      VI S. 59, 19
```

| 363, Weber, Leipzig           | Wien 21. 9. 57      | VI S. 60, 20                          |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 364. hammer, Dresben          | ,, 5, 10, 57        | VI S. 64, 18                          |
| 365. Illrich, Berlin          | ,, 8 8 57           | VI S. 65, 6                           |
| 366. Weber, Leipzig           | 7. 10. 57           | V1 S. 65, 22                          |
| 367. " "                      | ,, 31, 10, 57       | VI S. 66, 19                          |
| 368. Ruh, Berlin              | ,, 3, 11, 57        | VI S. 69, 23                          |
| 369. Butlig, Regien           | , 6, 12, 57         | VIII ©. 87, 22                        |
| 370. Beftermann, Braunschweig | ,, 26. 12. 57       | VI S. 99, 4                           |
| 371. Weber, Leipzig           | , 20. 1. 58         | VI S. 107, 15                         |
| 372. *Frengel, Berlin         | " 11, 2, 58         | VI S. 108, 29                         |
| George, and                   |                     | . <b>VIII</b> S. 87, 32               |
| 373. Sammer, Dresben          | , 7 7 58            | VI ©. 206, 11                         |
| 374. * ? ?                    | , 8, 4, 58          | VI S. 122, 16                         |
| 375. Campe, Samburg           | , 25. 4. 58         | VI S. 126, 14                         |
| 376. Dingelftedt, Beimar      | ,, 3, 5, 58         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 377. Weber, Leipzig           | ,, 19, 5, 59        | VI ©. 138, 12                         |
| 378. Ruh, Berlin              | ,, 23, 5, 58        | J                                     |
| 379. Dingelftebt, Beimar      | , 10, 6, 58         | VI S. 140, 24                         |
| 380. * ? ?                    | , 24. 9. 58         | VI €. 202, 9                          |
| 381. Weber, Leipzig           | ,, 3, 10, 58        | VI ©. 205, 30                         |
| 382. " "                      | " 3. 11. 58         | VI S. 212, 11                         |
| 383. Fischer, Jena            | " 25. 11. 58        | ,                                     |
| 384. Karl Alexander, Weimar   | ,, 14, 12, 58       | VI ©. 220, 22                         |
| 385. * ? ? ?                  | ,, 8 8 58           | 1                                     |
| 386. * ? ? ?                  | , 7 7 58            |                                       |
| 387. * ? ? ?                  | ,, 3 3 28           | VI ©. 227, 15                         |
| 388. * ? ? ?                  | ,, 7 7 58           | 1                                     |
| 389. * ? ?                    | ,, 8 8 58           |                                       |
| 390. Weber, Leipzig           | " \$ \$ 28          | )                                     |
| 391. " "                      | " 2. 1. 59          | VI S. 230, 6                          |
| 392. Bülfen, Berlin           | ,, 1. 2. 59         | )                                     |
| 393. * ? ?                    | , 6, 2, 59          | VI S. 238, 19                         |
| 394. Fischer, Jena            | ,, 11. 2. 59        | (110.200, 10                          |
| 395. Bulfen, Berlin           | ,, 14. 2, 59        |                                       |
| 396. Dingelftebt, Beimar      | " 16. 3. 59         |                                       |
|                               | Bmunden ? 7. 59     |                                       |
| 398. hettner, Dresben Drest   | en 7. ober 8. 9. 59 |                                       |
| 399. Juftr. Zeitung, Leipzig  | Wien 16, 11, 59     | VI S. 290, 29                         |

```
400.
              Ş
                          Ş
                                    Wien 29, 12, 59
                                                        VI S. 297, 19
 401. *
                          ŝ
                                      $
                                           ? ? 59
                                                        VI ©. 300, 25
 402. *Schloenbach, Mannheim
                                    Mien
                                             4. 4. 60
                                                        VI S. 313, 13
 403. Em. Beibel, München
                                 München 4, 11, 60
                                                        VI ©. 348. 5
 404. * Beber, Leipzig
                                    Wien
                                            1.1.61
                                                       VII G. 1. 11
 405. Berlichingen, Mannheim
                                            23, 2, 61
                                                       VII ©. 25, 22
 406. Beber, Leipzig
                                             1, 3, 61
                                                       VII ©. 26, 10
                                      "
 407. * ?
                                           24. 3, 61
                                                      VII ©. 31, 28
 408. Förfter, Wien
                                            3, 4, 61
                                                      VII ©. 35, 19
 409. Dingelftebt, Beimar
                                           12.4,61
                                                      VII @ 36, 17
410.
                                         31.[!]4. 61
                                                     VIII ©. 87, 38
411, Ranmond, Wien
                                          ? Mai 61
                                                      VII ©, 38, 27
412. Laffen, Beimar
                                 Weimar
                                           20.5.61
                                                      VII ©. 39, 6
413. * Erzelleng, Beimar
                                           20.5.61
                                                      VII S. 40, 23
414. *
                                                      VII ©. 45, 7
                                    Wien
                                            7.6,61
415. Rarl Mleganber, Weimar
                                            ? 6.61
                                                      VII G. 45, 15
416. Marfhall, Beimar
                                           16, 6, 61
                                                      VII G. 48, 12
417.
                                           25. 6, 61
                                                      VII G. 51, 11
418. *
                    8
                                           26, 6, 61
419. Beuft, Weimar
                                           29, 6, 61
                                                      VII ©. 53, 29
420. Ball?, Stuttgart
                                            ? 6.61
                                                      VII ©. 56, 19
421. Briide, Bien
                                Gmunben
                                            6, 8, 61
                                                      VII ©. 61, 5
422. Beaulieu, Beimar
                                  Berlin 30, 10, 61
                                                      VII ©. 105, 29
423. Steiner, Schwerin
                                   Wien 25, 11, 61
                                                      VII ©. 113. 9
424. Sülfen, Berlin
                                          28, 11, 61
                                                      VII ©. 115, 25
425. Beber, Leipzig
                                           4, 12, 61
                                                      VII ©. 117. 3
426. *Fromme?,
                   Wien
                                          17, 12, 61
427. * Solzhaufen?, Wien
                                          17, 12, 61
                                                      VII S. 122, 10
                                     "
428. Beber, Leipzig
                                          21, 12, 61
429. *Reben, Berlin
                                            Ş
                                                61
                                                     VIII S. 88, 8
                                     ,,
430. *
                                            $
                                                61
                                     ,,
431. *
          8
                   ş
                                                      VII ©, 130, 17
                                     ,,
432. *
          $
                                           10.1.62
433. Beber, Leipzig
                                           21.1.62
434. Bülfen, Berlin
                                          22.1.62
                                                     VII ©. 131, 23
435. Schmitt, München
                                           23.1.62
436. Strobtmann, Samburg
                                           5 5 5
                                                      VII ©. 136, 24
437. Beber, Leipzig
                                           6.2.62
                                                     VII S. 143, 29
```

| 438. | Steiner, Schwerin    | Wien         | 17.2.62         | VII S. 143, 29   |
|------|----------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 439. | *Fromme, Wien        | ,,           | <b>?</b> 3.62   | VII S. 161, 10   |
| 440, | Rulte, Bien          | ,,           | $17. \ 3. \ 62$ | VIII S. 88, 11   |
| 441. | Beber, Leipzig       | "            | 19.5,62         | VII S. 176, 3    |
| 442. |                      | ,,           | 25.5, 62        | VII S. 178, 12   |
| 443. | ,, ,,                | ,,           | 2.6.62          | VII S. 182, 14   |
| 444. | Titi, Wien           | Loupou       | ? 6.62          | VII S. 199, 80   |
| 445. | Beber, Leipzig       | Gmunden      | 24.6, 62        | VII @ 211, 2     |
| 446. | ,, ,,                | ,,           | 6.8.62          | VII ©. 221, 29   |
| 447. | Ruh, Wien            | **           | 11. 8. 62       | VII S. 225, 9    |
| 448. | Reuberg, London      | Wilhelmsthal | 25, 8, 62       | VII S. 235, 9    |
| 449. | Schmitt, München     | Weimar       | 29, 8, 62       | VII ©. 295, 3    |
| 450. | Brüde, Wien          | Wien         | 13, 9, 62       | VII 3. 251, 10   |
| 451. | Dichter ?            | "            | ? 9,62          | 1                |
| 452. | ,, ,                 | ,,           | <b>?</b> 9.62   | VII €. 254, 4    |
| 453. | ,, ?                 | ,,           | ? 9.62          | J                |
| 454. | Engländer, London    | "            | \$ \$ 65        | VII ©. 260, 9    |
| 455. | Joh. Bebbel, Rendsbu | rg "         | ? 10.62         | VII S. 270, 22   |
| 456. | Strodtmann, Samburg  | ,,           | 9.11.62         | VII S. 269, 13   |
| 457. | Beber, Leipzig       | ,, 1         | 16. 11. 62      | VII S. 270, 19   |
| 458. | Stern, A., Jena      | ,, 2         | 20. 11. 62      | VII ©. 273, 15   |
| 459. | Laube, Wien          | ., 5         | 29, 11, 62      | 1                |
| 460. | Beber, Leipzig       |              | 6, 12, 62       | VII €. 276, 22   |
| 461. | ** **                | ,, 1         | 12, 12, 62      | )                |
| 462. | Stein, Prag          | "            | <b>? ?</b> 62   | VII S. 285, 9    |
| 463. | Lehfeld, Beimar      | ,, ;         | 31.12.62        | VII S. 286, 14   |
| 464. | Sülfen, Berlin       | .,           | 19, 1, 63       | VII ©. 290, 10   |
| 465. | Strodtmann, Samburg  | ,,           | 24.2,63         | VII ©. 306, 18   |
| 466. | Weber, Leipzig       | ,,           | 27. 2. 63       | VII S. 307, 5    |
| 467. | Arag, Wien           | **           | 7, 3, 63        | V11 ©. 308, 18   |
| 468. | Laube, Wien          | ., 7         | 7. [?] 3, 63    | VII ©. 316, 7    |
| 469. | Marshall, Beimar     | .,           | 9. 3. 63        | VII S. 313, 14   |
| 470. | Gitelberger, Wien    | Wien vor     | 16. 4. 63       | VII S. 333, 14   |
| 471. | Bülfen, Berlin       | Wien         | 14. 4, 63       | VII ©. 333, 10   |
| 472, | Stern, U., Chemnig   | "            | 23.4.63         | VII ©. 336, 29   |
| 473. | Steiner, Schwerin    | "            | 23, 4, 63       | f 111 ©. 000, 25 |
|      | Strobtmann, Samburg  | ,,           | 1. 6, 63        |                  |
| 475. | Reuberg, London      | "            | 5. 6. 63        | VII ©. 350, 1    |

128

| 476. Chriftine?,<br>477. Seuffert,<br>478. Olbenbourg | ,, | che | n  | B |   | nbe<br>Bier |   | 22.<br>22. | 6.  | 63 |   | VI | 1 ( | 5. 8 | 362, 15<br>362, 21<br>393, 25 |
|-------------------------------------------------------|----|-----|----|---|---|-------------|---|------------|-----|----|---|----|-----|------|-------------------------------|
| 479. Kray, Wien<br>480. Königsberg,                   | t  | •   | •• |   | ~ | "           | 1 | 2. 1       | 12. | 63 | ì |    |     |      | 108, 20                       |
| Erhaltene Briefe<br>Berlorene "                       |    |     |    |   |   |             |   |            |     |    |   |    |     |      | 1004<br>480                   |

### Register. 1)

#### 1. Debbeis Leben und Werte.

### 1. Allgemeines.

Abenteuer III 142, 3. 193, 9. ~ | 161, 4. 163, 10. 164, 24. 188, 17. V 318, 15. ∼ VI 172, 23.  $317.9. \sim V 49.6.$ Aberglaube 243, 7, 330, 16. ~ II Abreife von Rom III 224, 20. 225, 25. 227, 17. 228, 8. 233, 18. 152, 9. 174, 25. 202, 6. 203, 31. 253, 28. 266, 6. 304, 15. ~ III 235, 25. 238, 1. 239, 25. 34, 13. 132, 20. ~ IV 137, 1. Sweite III 264,5. 268,22. 272. 352, 23. 402, 5. 408, 16. ∼ V 16. 274, 1. 280, 11. 308, 12. 318, 186, 9, 330, 19, 341, 21, ~ VI 22. ∼ V 49, 20. 116, 27. 166, 15. 199, 13. ∼ VII Ubreife von Beffelbrunn 32, 22. ~ V 44, 23. 174, 30. 3, 3, 356, 25. Ubreife von Samburg 43, 15. 48, 24. Abreife von Wien 1845: III 283, 3. ~ V 45, 2. ~ 3 weite II 128, 11. V 47, 29. ~ VIII 35, 20. ~ 290, 2, 291, 27, 293, 10, 318, 24. ∼ VII 27, 25. Dritte II 279, 15. Abschiedsfeier 94, 21. Ubreife von Beibelberg 87,1. 95, Ubichreiben VII 20, 2. 24, 12. 12. ~ V 45, 9. Abichreiber (Gellvogel) IV 91, 20. Abreife von Ropenhagen II 263, 17. 258, 22. 261, 13. ∼ V 146, 18. ~ VI 181, 1. 268, 7. 274, 19. 276, 22. Abreise von München 387, 22. 390, 21. 391, 4. 397, 1. 407, 31. Abschreiber Lettfaß VI 290, 4. 320, 23. 340, 18. ~ VII 14, 10. 410. 5.  $\sim$  IV 353. 10.  $\sim$  V 47. 4. 68, 8, 145, 11, ~ VII 97, 12. Absonberlichkeit, Sang gur VI Abreife von Reapel III 256, 23, 8. 6. 264, 5. 271, 18. Abspannung vgl. Ermübung. Abreise von Baris III 105, 24. Abstrattheit VIII 46, 26. 108, 18. 146, 7. 149, 18. 153, 31. Ablerfeder III 171, 6. 188, 16.

<sup>1)</sup> Auf Bandzahl (römijch) folgt Seiten- und nach Komma Zeilenzahl; bie nächsten Zeilen sind natürlich noch zu beachten. Wenn auf berselben Seite nach Unterbrechung berfelbe Stoff nochmals behandelt ift, steht die neue Zeile hinter einem zweiten Komma. Fehlt die Bandzahl, so ist der erste Bandgemeint,

Abreffe an Bebbel VII 53, 17. 57.7. ~ VIII 85, 36. Abnlichkeit mit S. v. Rleift VII 397.23. ~ VIII 85.5. Uhnlichfeit mit Chatespeare VII 199. 8. Mhnung II 82, 28. Aftion IV 5, 7. Albumblätter VI 167, 27. Allotria VII 254, 1. 255, 24. Alter V 16, 24. ~ VI 361, 9. ~ VII 142, 7. 251, 16. 266, 18, 282, 27, 297, 3, 301, 6, 326, 14, 328, 23, 358, 30, 374, 22, 394, 20. MItmerben VI 110, 29. 264, 16. 292, 25, 305, 14, 361,9, 362, 18, Amphibium VII 276, 3. Amt, Gehnsucht nach einem VII 256, 10. Umtliche Funttionen 1, 12. 6, 23. 10, 26, 13, 29, 15, 7, 27, 16, 14, 17, 21 ff. 35, 15. Anertennung, Erfolg 74, 28. 76,32. ~ III 16, 11. 84, 25. 90, 18. 21, 22, 190, 2, 226, 24, 253, 19, 255, 1. 258, 25. 261, 22. 262, 13. 267, 6, 296, 14, 305, 5, 310, 12, 320, 5. 324, 8. 329, 24. 333, 4. 336, 16. 343, 1. ~ IV 12, 5, 34, 5. 144, 27. 26, 17, 152, 1. 182, 1. 241, 12. 243, 22. ∼ V 34, 14. 52, 22. 94, 23 130, 10. 158, 16, 28. 195, 1. 218, 2. 289, 17. 252, 21. 277, 1. 278, 6. 284, 4. 291, 25. 296, 22. 298, 15. 316, 3. ~ VI 2, 5. 14, 12. 56, 9. 164, 19. 185, 12. 208, 6. 214, 14. 217, 27. 223, 8. 229, 26. 230, 21. 302, 5. 311, 8. 340, 20. ~ VII 13.8. 14.11. 16.12. 52.25. 55, 13. 134, 24. 160, 5. 217, 16. 264, 13. 273, 4. 274, 27. 278, 6. 295, 7. 298, 26. 300. 282, 32. 309, 29. 19. 304, 21. 305, 7. 322, 20. 312, 25. 319, 3, 24. 340, 17. ∼ 338, 22. 336, 2. VIII 35, 6. 38, 26, 39, 18. Apercu VII 405, 27.

40, 5. 41, 12. 43, 3, 28. 60, 12. 94 - 112.Ungriffe III 323, 23, ~ IV 2, 6, 4. 13. 11. 20. 15. 8. 61. 2. 62. 6. 65, 32. 74, 32. 78, 22. 97, 2. 155, 5. 181,11. 182,23. 183,1. 193. 11. 207, 1. 222, 9. 226, 9. 288, 2.  $\sim V 10.8$ . 12, 10. 17, 26. 50, 26. 130, 20. 226, 15. 18. 252, 9, 287, 10. ~ VI 101, 27. 102,24. 113,3. 218,15. 251.4. ~ VII 112.10. 133.18. 144.22. 150,21. 154,24. 160, 5. 172,7. 210,1. 245,1. 291,22, ~ VIII 27,27. 44,3. 58,21. 68,4. 94 bis 112. Ankunft in hamburg 411, 16. ~ II 12. 5. Unfunft in Beibelberg 48, 25. Riel II 128. 3. " Ropenhagen II 130. 8. München 95, 11. 167, 8" 317, 27. Untunft in Meapel III 238, 7. 260, 6. Baris II 283, 23. 291, 9. 297, 22. ~ III 167, 17. Anfunft in Rom III 164, 25. ~ 3meite III 264, 7. 268, 21. Anfunft in St. Germain en Lan II 285, 6. Unfunft in Wien III 274, 10. 280, 20. 318, 23. 339, 18. ~ V 49, 25. ~ VI 254, 17. Unmerfungen VI 14, 14, 25. Unonymität 1, 7. ~ V 133, 4. ~ VI 247, 14. 250, 20. ~ VIII 54, 12. 56, 3. 62, 9. Unregung 86, 21. ~ III 296, 6. Unschauung 87, 10. ~ V 46, 19. Unipriiche 55, 7, 105, 3, 361, 23, 384, 28. Unipruchslofigfeit pal. Beicheiben. heit. Untiquitätenliebhaber VI 204, 9. 294, 21. Antworten 393, 3.

Aphorismus V 355, 15. ~ 13, 20. 257, 25.

Urbeiten 63, 2. 83, 25. 86, 23. 111, 25. 127, 5, 366, 19. 383, 23. ~ II 90, 17. 95, 17. 163, 26. 164, 18, 169, 3, 261, 20, 271, 19, 302, 31.  $351, 11. \sim III 29, 17. 44, 10.$ 56, 30. 123, 29. 170, 29. 174, 12. 187, 7. 229, 3. 239, 9. 250, 14. 252, 14. 256, 1. 257, 8. 260, 20. 270, 16. 331, 15. 336, 28. 338, 7.  $352, 29. \sim IV 12, 16. 25, 7. 44$ 6. 64, 19. 224, 25. 253, 12. 290, 14. 320, 12. ~ V 94, 18. 189, 12. 325, 25. 335, 15. 343, 10. ~ VI 114, 26. 127, 4. 133, 30. 184, 23. 246,29. 257,22. 289,1. 290,18. 304, 22. ∼ VII 1, 14. 57, 32. 121,31. 232,27. 254,2 (gefchäft= liche). 259, 2 (mechfelnbe Stimmung bes) 277, 20. 359, 1. ∼ VIII 16, 3. 73, 12.

Urbeitspaufen II 197, 11. 204, 28. ~ III 35, 1. 114, 19. 170, 29. 203, 28. 205, 22. 256, 1. 336, 28. ~ IV 12.29. 
~ V 203.20. 219,4. 254, 3. 325, 16. 343, 11. VI 5, 3. 13, 1. 82, 6. 216, 16. ∼ VII 301,4. ∼ VIII

36, 28.

Arbeitsunterbrechung VI 305, 11. 309, 21. 310, 3. ~ VIII 77, 6. Arbeitsmeife pgl. Broduttion.

Uriftidesnatur VII 256, 23.

Ariftibes von Beffelburen VI

133, 22. Urmut 54, 11. 56, 16. 60, 14. 80, 23. 118, 14. 120, 11. 121, 4. 149, 17. 180, 9. 213, 12. 224, 11. 398.  $27. \sim \text{II} \ 45.31. \ 193.17. \ 261.2.$ 326, 5. ∼ III 6, 7. 17, 20. 116, 29. 180, 5. 203, 19. 206, 6. 219, 21. 222, 28. 287, 28.  $\sim$  IV 201, 16. ~ VI 249, 14. 333, 20. 339, 4. ~ VII 16, 22. 79, 2. 293, 15. 338, 10.

Urtift VII 405, 27.

7, 2. 68, 15. 265, 29. 293, 11. 336, 20. 341, 18. ∼ VIII 38, 15. 43, 7. 78, 1.

Afthetisieren VII 12, 2. Audienz bei Königin Unna in München IV 382, 3, 383 f. 389. 18. 395, 27.

Audienz bei König Christian VIII. in Kopenhagen II 133,6. 134,15. 135,7. 136,12. 151,29. 152 bis 157. 168, 20. 170, 27. 183, 3. 188, 28. 189. 202, 8, 258, 23. 263, 11.

Aubieng bei Raifer Ferbinanb in Innsbrud IV 115, 7. 116, 15. udienz bei Erzherzog Franz Karl in Innsbrud IV 116, 16. Aubieng bei Audienz bei Erzherzog Johann in Innsbrud IV 115, 8.

Aubieng bei Ronig Ludwig in München IV 387, 13, 391, 5, 395.

27. ~ VII 291, 25. Audienz bei Großfürstin Maria Paulowna in Beimar VI 160, 2. Audiens bei König Mar in München IV 376, 6. 380, 4, 13. 381 ff. 389, 18. 395, 27. ~ VII 205, 2. Audieng bei Napoleon in Baris VII 5, 15. 12, 16.

Aufenthalt in Omunden V 242 bis 267. 318—334.  $\sim$  VI 50—83. 171-190. 260-279. 324-338. ~ VII 53, 25-63, 24. 205 bis 225. 350-378. ~ VIII 54,25. 55, 4.

Aufenthalt in Graz V 338, 11. 346, 23,

Aufenthalt in Arafau VI 201-204. München 388.1. ~ VI 363, 13. 364, 5. ~ VIII 30, 9. Aufenthalt in Reapel VI 274, 29. ~ VII 122, 3. ~ VIII 36, 7. Aufenthalt in Paris VI 361, 9. ~ VIII 35, 27.

Aufenthalt in Rom VIII 36, 7. Weimar VI 147 bis 172. 182, 3.

Afthetit V 51, 13. 327, 9. ~ VII Aufführung feiner Dramen (vgl. bei

ben einzelnen Dramen Raberes) 11 23, 25. 24, 16. 27, 8. 28, 7. 30.6. 31 f. 35 f. 36.21. 37.5. 60, 22. 65, 10. 78, 20. 82, 25. 84, 9. 85,26. 86,19. 87-90. 93f. 98f. 111,16. 130,22. 150, 15. 156, 12. 158, 10. 174, 5. 228, 15. 246, 24. 253, 10. 289, 10. 311, 22. 315, 14. 323, 12. 325, 3. 341, 22. 346,6. 347,19-349,28. 358,8, 16. ~ III 4, 9. 14, 7, 28. 24, 3-26, 22, 28, 2, 30, 19, 32, 11, 37, 11. 64, 19. 77, 1. 108, 13. 128, 16, 31, 148, 32. 190, 20. 235, 12. 251, 22. 258, 24. 261, 20. 282, 14. 284, 14. 285, 9, 28. 287, 14, 293, 11, 297, 26, 298, 6, 300, 1. 303, 4. 316, 21. 319, 10. 324, 2, 13. 330, 8. 333, 14. 340, 2. 353, 21.  $\sim$  IV 2, 5. 12, 26. 28, 8, 41, 10. 26, 18. 49, 13. 66, 17. 71, 24. 52, 15, 74, 17. 78, 19. 80, 27. 89, 2. 93, 18. 99, 15. 104, 5—106, 26. 108, 15, 121,5,17. 126,12. 127,17. 132, 133, 8. 141, 7. 8, 30, 142 f. 144, 22, 146, 13, 148, 10, 149, 4, 152, 2, 153, 23 156, 28, 157, 18. 160, 1. 162, 22. 165-169. 169,13. 171,27. 172,9. 175,18. 176, 8, 178, 24, 179, 3, 180, 10, 181, 29. 186, 4. 187, 14. 188, 14. 189, 2. 200, 24. 203, 5. 205, 16. 211, 14. 213, 2. 214, 18. 221, 21. 222, 7. 228, 32. 241, 5. 247, 7. 251, 22, 252, 15, 25, 257, 24, 259, 28. 261, 18. 262, 18. 263, 12. 265, 10. 270, 15. 273, 20. 276, 18. 279, 5. 280, 7. 281, 24. 282, 7, 290, 24, 291, 9, 300, 13, 301, 3,9. 304,8. 307,8. 310,18. 311, 1, 14. 313, 19. 315, 29. 316, 3. 320, 16. 323, 10. 324, 15. 329, 14. 335, 15. 336, 23. 337, 26. 340, 12. 341, 30. 345, 10. 350, 30. 351, 12. 352, 4. 353, 1. 355, 32. 356, 4. 364-425. ~ V 7, 9, 4, 10, 11, 12, 9, 13, 5, 18, 5. 19, 23. 22, 22. 25, 21. 26, 5. 30, 25. 33, 13. 34, 23. 35, 7. 51, 18. 52, 20. 53, 20. 54, 3. 57, 16. 63, 5. 64, 28. 66, 1. 67, 2. 68, 13. 69, 21. 72, 10. 76, 25. 80,18. 81,19. 82f. 83,21. 88, 25. 90, 12. 93, 25. 94, 4. 95, 16. 96, 9. 98, 24. 100, 24. 101, 6, 23. 103, 1. 105, 5. 114, 23. 115, 1. 117, 18. 125, 5. 126, 5. 127, 25. 130, 10. 131, 5. 136, 17, 26. 137 f. 140, 21. 143, 11. 144, 16. 146, 22. 148, 11. 150, 10. 152, 1, 16. 154, 18. 158, 14, 27. 159, 11. 165, 26. 184, 20. 188, 13. 189, 20. 190, 8. 194, 10. 195, 28. 209, 12, 27. 210, 2. 234, 16, 269, 6, 270, 277,6. 280,4,22. 298,21. 333,23. 351,28. ~ VI 114,6. 115, 11. 132, 7. 136, 1. 137, 18. 141, 25. 142, 25. 149, 9. 153, 9. 155, 5. 156, 10. 158, 3, 27. 160, 6. 163, 13. 165, 18. 170, 18. 175, 12. 185, 17. 187, 25. 197, 18, 28. 217, 26. 218, 11. 219, 12. 222, 8. 228, 18. 231, 17. 235, 7. 244, 12. 255, 17. 290, 6. 301, 30, 302, 1, 303, 17, 311, 10, 317, 14, 320, 11, 331, 16. 334, 8. 337, 18. 338, 7. 339, 11. 340, 10. 344, 16. 346, 16. 350, 21. 365, 23. ~ VII 2, 7, 7, 22. 12, 11. 13, 8. 14, 11. 15, 12. 16, 8, 24, 15, 26, 13, 28, 5, 35, 4, 36, 3, 21. 38, 17. 40, 13. 41, 16. 42, 7. 43, 1. 52, 23. 53, 5. 55, 11. 69, 24, 74, 10, 82, 6, 93, 20, 99, 9, 101, 25. 102, 5. 105, 20. 110, 4. 111, 1. 113, 12. 114, 10. 115, 7. 120, 1. 130, 14, 18. 134, 18. 138, 1, 16, 143, 26, 146, 25, 160, 27, 163, 12, 171, 14, 172, 19, 207, 27, 217, 25. 224, 14. 235, 11. 242, 26. 245, 12, 252, 3, 254, 27, 257, 7, 261, 22. 268, 15. 272, 23. 273, 1. 274, 29. 278, 1. 279, 21. 280, 3. 283, 1. 286, 14. 291, 20. 293, 5. 295, 3. 297, 8. 298, 25. 300, 18. 304, 20. 305, 5. 308, 18. 309, 27.

311, 4. 315, 18. 319, 11. 323, 4. 325, 4. 329, 3. 334, 5. 335, 32. 337.16. 338.16. 355.2. 356.10.  $395, 22. 396, 11. 403, 21. \sim VIII$ 21. ~ VI 209, 4, 24. 236, 12. Aufregung II 231, 17. 234, 6. ~ III 122, 19. 123, 20. 126, 3. Aufrichtigfeit V 76, 1. ~ VI 144, 12. ~ VII 267, 2. 365, 3. ~ VIII 11, 11, Muffäge, Mühe IV 13,24. 31,26. 201, 3.  $\sim$  V 168, 24.  $\sim$  VI 127, 27.  $\sim$  VII 277, 22. Muffage, Motigen über ihn 92, 1. ~ III 226, 18. 294, 16. 297, 19. 301, 30, 305, 5, 310, 16, 313, 24, 319, 4. 320, 13. 336, 17. ~ IV 32, 28. 1, 12, 14, 13, 28, 8, 44, 27. 47, 11. 34, 10, 40, 9, 53, 7, 18. 56, 11. 57, 2. 60, 17. 61, 1. 65, 3. 72, 6. 86, 4. 91, 25. 96, 22. 107, 6. 121, 2, 13. 122, 14. 191, 24, 199, 27, 208, 26, 215, 26, 221, 11. 225, 32. 230, 12. 244, 22. 286, 2. 287, 25. 291, 2. 297, 14. 299, 27. 321, 10. 334, 4. 343, 25. ~ V 10, 8. 11, 23. 13, 9. 18, 3. 21, 24, 24, 8, 34, 19, 64, 13. 66, 17. 71, 15. 75, 13, 77, 21. 88, 30. 89, 12. 91, 18. 87, 10. 97, 6. 130, 2. 133, 14. 95, 11. 140, 10, 152, 3, 162, 12, 189, 23, 240, 21, 248, 11, 258, 15, 273, 8. 276, 4. 279, 12. 280, 20. 286, 15. 287, 28. 288, 5. 296, 26. 299, 15. 306, 5. 357, 4. ~ VI 2, 7. 50, 9. 61, 1, 69, 11, 70, 10, 73, 20, 75, 8, 79, 22, 80, 8, 83, 9, 87, 17, 88, 26, 111, 18, 26. 118, 2. 122, 19. 123, 124, 29. 140, 11. 23.168. 9. 173,13. 185,12. 207,23. 210,1. 227, 1. 240, 13. 251, 1. 252, 16. 260, 10. 275, 21. 336, 7. 352, 13. VII 15, 15. 25, 26. 43, 1. 51,5. 55,14. 90,14. 111,16,26.

124, 8, 25, 128, 3, 135, 12, 138, 1, 139, 10. 142, 19. 146, 4. 148, 153, 15, 154. 9. 160, 2, 163, 4, 13, 167, 6, 170, 16, 172, 6, 17, 174, 8, 176, 15, 180, 10, 207, 19. 208, 9. 210, 8, 25. 211. 1. 214, 13. 216, 18. 221, 14. 222, 15. 223, 25. 224, 4. 235, 15. 252, 15. 256,4. 257,19. 261,25. 264, 13. 268, 19. 271, 12. 278, 22. 297, 7. 298, 26. 300, 12. 305, 5. 310, 19. 314, 26. 322, 15. 333, 8. 362, 19. 378, 10, 396, 13, 403, 24. ~ VIII 25, 1, 35, 8, 41, 17. 42, 8, 26. 43, 9, 28. 44, 17. 46, 25. 57, 6. 60, 7. 61, 12. 72, 12. 63, 21. 67, 19. 73, 6. 74, 12. 75, 19. 76, 10. 78, 18. 113, 13, 114, 20, Augen, scharfe III 205, 29. ~ VI 175, 24. ∼ VII 289, 23. Musflüge, vgl. Spagiergange. Ausnahmsfälle VI 73,11. Mussehen VII 361, 16. 366, 25. Mußere Ginbrude III 118, 7. Я́иветев 71, 7. 113, 22. ~ 173, 2. ~ VII 199, 8. Ausschlag 198, 15. 229, 19. Musfichten 91, 3. 118, 10. Autobibattentum III 17, 31. Autograph VI 275, 19. Baben, val. Schwimmen. Balkonzimmer in Gmunden VII 351, 6. 352, 7. 358, 22. Ballbefuch VII 283, 17. 290, 20. 297, 19. Bart 113, 24. 247, 9. 403, 21. ~ III 196,10.  $\sim$  IV 48, 8.  $\sim$  VII 199, 12, Baurel=Mädchen=Lied VI 145, 1. Beamter VII 175, 15. 300, 16. Bedentliches VI 303, 23. Bedürfniffe III 223, 2. 253, 11. 255, 4, ~ VII 363, 2, ~ VIII 5, 1 (bes Bergens).

Befangenheit (vgl. auch Schuchtern=

heit) 98, 5, ~ IV 399, 18.

Befreiungsversuche 20, 7. 22, 11. 25, 21. 30, 4. 35, 5. ~ II 43, 17.  $\sim$  IV 119, 30.  $\sim$  V 41, 9.  $\sim$ VIII 2, 15. 34, 20.

Begräbnis VIII 52, 17.

Beichte 159, 3.

Befanntichaften 62, 23.

Bekanntschaften, Furcht vor 88, 3. ~ VII 353, 21.

26, 17. Benehmen 85, 1. 98. 2. 105, 26, ∼ II 19, 5, 122, 22, 131, 13. 136, 18. 139, 8. 146, 14. 151, 7. 156, 32. 165, 9. 183, 7. 186, 18, 204, 15, 208, 16, 212, 28. 213, 24.  $\sim$  III 296, 27.  $\sim$  IV 399, 17.  $\sim$  VI 92, 27. 162, 8. 169, 7. ∼ VIII 9, 3.

Bergfteigen 73, 23. 114, 20. ~ V 243,21-246,4. 250,15.  $\sim VIII$ 71, 23.

Berfertermut VI 323, 1.

Beruf, Berufsmahl 9, 3. 11, 17, 105, 10, 193, 8, 196, 16, 200, 5, 261, 11.

Bescheibenheit 107, 5. 200, 12. ~ 11 160, 3, 205, 11, 217, 6,  $\sim$  111 84, 23,  $\sim$  1V 200, 32,  $\sim$ V 90, 17. 164, 18. 173, 13. 285, 24. 286, 19. ~ VI 74, 1. 116, 23. 125, 8. 185, 14. 199, 20. 248, 7. 363, 9. ∼ VII 356, 14.

Beschränfung VI 176, 16. 310, 20. ~ VII 373, 22.

Beftreben VII 217, 3. Befuche 97, 4, 23. 98, 7. 102, 12, 125, 1. 280, 15. 281, 1. 356, 25. 361, 16. 368, 27. 374, 19. 383, 11. 389, 1. 397, 30, ~ II 2, 8. 52, 10. 55, 24. 56, 19. 62, 19, 24. 88, 25, 89, 3, 106, 23, 113, 12, 133, 1. 135, 29, 139, 2, 22, 146, 9. 149,15. 150,24, 159,1. 162,22. 167, 5. 174, 11. 186, 6. 189, 30. 192, 5, 203, 1. 201, 5, 205, 8, 212, 21. 214, 10. 257, 8. 260, 1. 261, 17. 263, 16. 266, 12. 285, 6, 22. 301, 23. 368, 3. ∼ III 7, 19. 21, 1, 14, 33, 16, 45, 25, 49, 17,

84.28. 94, 1. 102, 12. 193, 19. 197, 9, 199, 21, 251, 16, 261, 13, 281, 28. 282, 11. 284, 19, 27. 290,16, 292,11, 293,6, 285, 20. 294, 3. 298, 27, 299, 15, 303, 3, 307, 13. 354, 28. ~ IV 58, 14. 96, 12. 208, 14. 212, 25. 213, 17. 269, 14. 270, 7. 271, 21. 272, 22. 273, 19, 274, 16, 275, 1, 277, 16, 283, 7. 364, 15. 365, 25. 366, 25. 370, 2. 371, 9. 374, 7, 378, 23. 380, 25. 384, 3. 385, 16. 386, 10. 387, 20. 388, 1. 390, 15, 393, 17. 405, 8. 411, 26. 414, 6. 415, 1, 17. ~ V 3, 15. 7, 26. 8, 19. 76, 22. 106, 6. 113, 22. 114, 24. 115, 18. 135, 18. 200, 9. 311, 25. 341, 16.  $\sim$  VI 20, 13. 21, 7, 27. 22, 5. 23, 6. 24, 15. 25, 12. 62, 11. 148, 1. 149, 3, 7. 150, 2. 153, 12. 154, 27. 156, 8. 158, 1. 159, 160, 32, 164, 12. 166, 20. 167, 11, 26, 346, 15, 350, 24, 351, 15. 352, 10. 354, 11. 355, 4, 28. 358, 10. 362, 10. ∼ VII 14, 8. 20, 5. 36, 1. 47, 26. 84, 10, 26. 85, 14 (in Rendeburg), 88, 17. 90, 6, 12. 93, 6. 99, 8. 100, 12. 105, 21, 111, 1, 117, 7, 120, 17, 124, 6. 143, 1. 186, 13. 187, 1. 188, 22. 192, 3, 9. 200, 3. 203, 14. 208, 4. 245, 10. 260, 22. 290, 8. 310, 21. 325, 13, 353, 9, 383, 3, 387, 15. ∼ VIII 29, 19. 53, 16. 57, 2. 58, 12. Bettel, Bettler 30, 13. 56, 19. ~

VII 172, 23.

Bettlägerig VII 406, 4. 408, 1, 11. Bewältigen von Einbrücken VII 213.11.

Bewunderung des Großen (vgl. Pietat) II 217, 6. ~ III 290, 6. Bibelfenntnis VII 9, 8. ~ VIII 17, 22,

Bibliothef 21, 17. 342, 18. ~ 11 311, 18, 330, 18.  $\sim$  III 151, 18. 191, 26. 259, 14. ~ V 323, 7. 335, 18.  $\sim$  VI 7, 28. 101, 26. 190, 1. 228, 11. 292, 1. 296, 21. 333, 1.  $\sim$  VII 38, 20. 110, 24. 309, 3.

Bibliothetar, vgl. Hofbibliothetar 1V 392, 12. ~ VII 121, 16. 127, 26.

Biertrinten VI 16, 26. ∼ VII 361, 29.

Bilblichteit bes Ausbrucks I 217, 24.

Bilburg 46, 28, 62, 11, 120, 6, 148, 9, 253, 10, 261, 5, 397, 15, 11, 10, 21, 204, 15 (gefeli-fdaftlidge), ~ III 17, 30, ~ IV 67, 17, 75, 4, ~ V 45, 5, ~ VIII 1, 12, 17, 22, 34, 9,

Biographifdes 32, 17, 34 ff. 153, 13, 244, 16, 248 ff. 348, 28, 365, 5, 372, 3, 373, 6, ~ II 2, 19, 18, 6, 39—75, 127, 11, 172, 3, 194, 7, ~ IV 6, 25, 119, 10, 201, 11, 322, 11, 398, 14, ~ V 39—57, 99, 3, 172—177, ~ VIII 1, 6, 17, 11, 29, 10, 32, 15 bis 48, 4,

Briefe 25, 13. 42, 29. 45, 7. 52, 21. 55, 19. 58, 26. 59, 21. 67, 17. 77, 28. 79, 1. 80, 12. 83, 2. 84, 18. 85, 12. 92, 28. 93, 5, 14, 25. 97, 14. 98, 18. 103, 17. 105, 10. 106, 12, 26. 109, 23. 117, 20. 119, 19, 121, 10, 16, 125, 6, 130, 17. 134, 27. 137, 3. 138, 12, 26, 150, 1. 155, 13, 15. 156, 5. 163, 2. 164, 29. 168, 27. 169, 7, 24. 170.2. 180.19. 187.24. 188.10. 190, 23. 195, 18. 197, 6, 21. 199, 21. 202, 2, 27. 203, 18. 204, 1. 206, 1. 212, 19. 213, 205, 17. 5. 216, 15. 218, 21. 229, 8, 16. 230, 26. 241, 3, 12. 245, 15, 28. 254, 1, 12, 16. 255, 4. 256, 25. 264, 16. 266, 22. 274, 22. 277, 8. 279, 2. 287, 11. 288, 25. 289, 25. 293, 26, 294, 17, 296, 3, 305, 13, 313, 10. 316, 14. 323, 16. 330, 3. 332, 5. 334, 26. 335, 9, 16. 341, 345, 23. 346, 4. 356, 11.

366, 29, 377, 9, 390, 1, 391, 8, 21, 396, 12, 399, 23, 402, 26, 406, 1, ~ II 1, 9, 4, 9, 11, 17, 22, 17, 50,1. 54,7. 101,3. 108,4. 109,16. 116, 18. 129, 24. 131, 25. 133, 12. 135, 26, 138, 23, 140, 32, 151, 10, 173, 13, 191, 26, 212, 18, 217, 25, 237, 21. 244, 19. 245, 12. 270, 6. 277, 1, 9. 303, 15. 306, 14. 322, 15. 323, 14. 325, 1. 328, 2. ~ III 5, 22. 13, 30. 29, 7. 31, 18. 35, 22, 38, 11, 51, 53, 6, 56, 4, 75, 13, 79, 24, 59, 13. 60, 12. 92. 1. 104, 17. 105, 14. 116, 4. 117, 10. 124, 12. 126, 6. 146, 4. 147, 5. 161, 8. 162, 17. 175, 9. 207, 15 (an Elife). 221, 21, 236, 5. 252, 26. 269, 18. 271, 11. 274, 6. 284, 4. 317, 2. 325, 28. 336, 24. 337, 18. 342, 12. ~ IV 3, 4. 4. 12. 9. 25. 10. 9. 14. 9. 17. 28. 24.6. 25, 1. 31, 31 (miffenschaft= lidge). 44,4. 46,24. 49,7. 50,6. 54,9. 59,9. 67,12. 71,24. 81, 18. 91,5. 96,8. 100,9. 101,21. 125, 30, 127, 15, 129, 21, 29, 130, 7, 21. 139, 12. 141, 28. 148, 7. 157, 8. 158, 10. 161, 10. 162, 22. 173, 29. 176, 24. 179, 29. 180, 10. 183, 21. 187, 11. 189, 5, 192, 11. 213, 10. 215, 23. 219, 30, 232, 17. 240, 18. 245, 26. 246, 9. 248, 27, 249, 15, 256, 8, 257, 20, 259,16. 264,8. 275,6. 285,18. 296, 28. 302, 8. 306, 24. 310, 16. 311, 26. 322, 27. 342, 15. 345. 21. 349, 13. 350, 25, 356, 4. 359, 21. 386, 18. 411, 11. 425, 9.  $\sim$  V 3, 23. 13, 24. 20, 6. 25, 29, 26, 28, 57, 13. 60. 5. 71, 5. 83, 16. 91, 9, 92, 8, 95, 30. 98, 24. 102, 4. 105, 5. 118, 18. 128, 3. 135, 11. 138, 13, 139, 8. 140, 3. 144, 8. 146, 13. 147, 8, 150, 27, 153, 1, 156, 21, 167, 18. 169, 13. 186, 27. 197, 18. 209, 27. 210, 11. 212, 21. 218, 18. 226, 24. 230, 23. 236,

5. 242.13, 263.2, 268.24, 275. 29, 284, 6, 287, 2, 299, 22, 308, 317,8. 330,5. 337,5. 342, 9. 344, 10, 15. 354, 2. 356, 6 (Fidibus). 358, 21. ~ VI 3, 29. 5, 28, 7, 20, 10, 23, 18, 24, 56, 24, 59, 19, 60, 20, 64, 18, 65, 6, 22. 66, 19. 69, 23. 88, 2. 89, 9. 103, 25. 107, 15. 108, 29. 114, 23. 117, 24. 122, 16. 126, 14. 137, 24. 138, 12. 140, 24. 182, 4. 202, 9. 205, 30. 206, 11. 212, 11. 220, 22. 227, 15. 230, 6. 238, 19. 240, 21. 259, 9. 264, 7. 284, 7. 287, 23. 290, 29. 296, 23. 297, 19. 300, 15. 306, 25. 313, 13. 39, 6, 40, 23, 45, 15, 48, 22, 51, 11. 53, 29. 56, 19. 61, 5. 105, 29, 113, 9, 115, 25, 117, 3, 122 10. 130, 17. 131, 23. 136, 24. 143, 29, 157, 9, 161, 13, 176, 3, 178, 12. 182, 14. 199, 20. 211, 14. 221, 29. 225, 9, 19. 235, 9. 251, 10. 254, 4. 260, 9. 269, 13. 270, 19, 22. 273, 15. 276, 22, 285, 9. 286, 14. 290, 10. 295, 3. 306, 18. 307, 5. 308, 18. 313, 14. 316, 7. 333, 10, 14. 336, 29. 348, 4. 350, 1. 352, 17. 358, 15. 362, 15, 21. 372, 19. 379, 5. 393, 25. 397, 24. 408, 20. ∼ 396, 4. VIII 11, 3, 12, 13, 61, 8, 81 bis 88. 90, 20.

Briefe, erhaltene, an: - Alberti, Q. II 31.

- Aleris, W. (Baring) VIII 22.

- Affing, D. II 76. 106.

— — Ludmilla II 121.

Bamberg, F. III 186. 257. 263. 311. 337. 345. ~ IV 10. 30. 50. 60. 87. 117. 130. 143. 150. 171. 192. 210. 240.  $\sim$ V 14. 31. 226. 271. 297. 312. ~ VI 216.

Briefe, erhaltene, an:

- Barbed, J. N. 40. 94.

- Bellmanns Berlag V 337.

- Beuft, Graf VII 63. 108.

- Borcherdt, A. VII 70. - Böttger? V 60.

- Brebe 59.

- Brüde, G. VII 301. 376.

- Brodhaus II 9. - Bülow, Rofima v. VII 21.

- Buschman VII 307.

— Campe, 3. II 106. 114. 118. 119. 247. 269. 346. ~ III 344. ~ V 342. ~ VI 206. 238. 250. 291. ∼ VII 110. 117. 125. 137. 145. 156. 164. 170. 176. 206. 214. 222. 251. 268. 277. 297. 305. 327. 337. 345. 348. 369. 402.

— Среди, W. v. VII 398. - Chriftian VIII., R. v. Dane=

mark II 192. ~ III 184. — Chriftine IV 109. 112. 114. 115. 234. 267. 270. 271, 274, 278. 282. 359. 363. 368. 374. 380. 386. 390. 393, 397, 400. 404. 407. 410. 413. 415. 418. 423. ~ V 112. 116. 241. 338. ~ VI 15. 18. 20. 23. 26. 29. 33, 144, 147, 150, 153, 156, 159. 161. 165. 169. 201. 279. 282. 345. 348. 351. 354. 358. 360. ~ VII 13. 17. 19. 22. 71. 74. 77. 80. 82. 85. 89. 92. 94. 97. 99. 102. 104. 106. 183, 184, 188, 191, 194, 196, 197, 200, 204, 225, 226, 231, 234, 238, 242, 244, 247, 249, 350, 352, 356, 357, 360, 362, 380, 381, 382, 384, 385, 387, 390, 392,

— Cotta V 356. ∼ VI 1. 4. 10. 15. 36, 54, 66, 70, 102, 104. 180.

- Damison, B. V 165. 184. 188. 269.

- Debrois, R. v. Brund IV  $257. \sim V 169. 247. 268, 319.$  ~ VI 52, 69, 90, 174, 186. | Briefe, erhaltene, an: 259, 273, 316, 322,

Briefe, erhaltene. an:

- Deinharditein, R. C. III 303. ~ IV 47.
- Dethlefs V 315.
- Dietrichftein, D. Graf VIII 22.

— Diezmann, Al. IV 2. 3.

- Dingelftebt, F. II 116. ~ IV 261. 280. 300. 302. 307. 313. 334. 340. 345. 352. 354. ~ V 1. 7. 10, 16, 20, 30. 60. 92. 100. 101. 125. ~ VI 141. 220. 227, 230, 249, 284, 289, 309, 319, 333, 338, 344, 364, ~ VII 1, 18, 23, 26, 28, 36, 39, 40, 46, 65, 334, - Dulf. A. VII 313.

- Duller, E. II 270. 336. ~

III 160.

- Glife 40. 47. 52. 79. 86. 95. 102, 117, 126, 143, 156, 172, 188, 190, 198, 212, 221, 223, 229. 231. 239. 251. 265. 273. 282. 289. 298. 311. 317. 326 354. 364. 376. 387. 409. ~ II 77. 95, 128. 132, 138, 139, 168, 179, 197, 210, 223, 235, 237. 248. 255. 279. 291. 303. 308, 312, 316, 325, 337, 350, ~ III 1. 8. 26. 29. 37. 52. 66. 82. 88. 96. 104. 109. 118. 125. 133. 161. 164. 174. 192. 212. 228. 238. 268. 274. 284. 295. ~ IV 18. 20. 23.

- Englänber, S. IV 54, 79. ~ ~ V 147. 157. ~ VI 49. 57. 300. ∼ VII 258. 280. 291. 302. 340. 349. 364. 407. ~ VIII 21.

- Feuchtersleben, Relln Baronin IV 189.

– Foglar, L. VII 25.

- Franti, Q. A. VI 119, 321. 326. ~ VII 144, 173, 178. 211. 218. 267, 276. 326.
- Franz, S. IV 134.

- Freiligrath, F. VII 200. 324. - Gall, Baron V 26. 82. 83.
- ~ VIII 31.
- Gärtner V 99. 257.
- Beibel, R. 1V 232
- Gerold, R. V 84.
- Gervinus, G. G. V 85. 106. — Glafer, J. V 35. 182. 253. 321. ∼ VI 168. 171. 184. 188, 272, 324, ~ VII 1, 35,

152. 290. 350. - Goebefe, R. VIII 17.

- Golbhann, Q. VI 252. 317. ~ VII 147. 162. 174, 179, 182, 209, 221, 271, 300. 337. 378. 407.
- Grailich, W. J. V 278. 333. 340.
- Gravenhorft, F. B. 116, 170. 218.
  - Groth, Ml. VI 61. 253. ~ VII 51. 148. 273. 286.
- Gurlitt, Q. III 260. 304. 321. 334. 351. ~ IV 25. 41. 93. 99. 139. 174. 237. 262. 278. 284. ∼ V 133. 128. VII 15.
- Gustow, K. II 37. 125. ~ V 105. 121. 128. 141. 161. 280. 286. ~ VI 80. 109. 111. 122.
- Sändel (?) VII 50.
- Sanfen. M. P. 306. VIII 13.
- Sarbtmener V 77.
- Sauff, S. II 101. 273.
- Bebbel, Chriftian IV 320.
- — Christine, val. Christine. — Friedrich III 50. — Johann VII 168. 270. - Bedenaft, G. V 230. 231.
- Sebbe, Th. 1. 3. 5. 7. 8. 10. 14. 15. 17. 19. 96. 132.
- Beine, S. V 283.
- Bellberg, Dab. II 113.
- Besperus VII 30.
- Settner, S. III 308. ~ VI

287. 297. ~ VII 115. 119. | Briefe, erhaltene, an: 142. 144. 152.

Briefe, erhaltene, an: - Sirich, R. V 217.

- hofbeamter VII 204.
- Sohenlohe, vgl. Wittgenftein. - Solbein, F. J. v. IV 49. 186, 187,
- Holtei, R. v. IV 253, 258.
   330. ~ V 96, 144, 346.
- Janinsti-Jahnens, G. 210. ~ II 2. 195. ~ IV 64. 126.
- Jordan, 2B. V 217. 236. ~ VI 77. 112.
- Jung, A. V 24, 64, 166, 224. - Rarl Alexander, Großherzog
- VII 48. 60. 355.
- Kaulbach, W. v. VII 37. Keim, F. VII 371.
- Rifting II 120.
- Rolatichet, Al. IV 285.
- Rolb, ⑤. IV 1. ~ V 4.
- Rolbenhener, M. IV 264. 266. ∼ V 155, 163, 198, 200, 212, 227. 260. 274. 331. ∼ VI 243. ∼ VII 173. 320. 333. 372.
- Ягатег, Dr. III 86. 155. Яиђ, E. IV 339. 396. ~ V
- 23. 91. 118. 118. 171. 180. 199. 242. 246, 255, 258, 262. 264. 267. 310. 318. 328. 335. 341. 343. 350. 352. ∼ VI 12. 64. 65. 87. 89. 95. 99. 107. 114, 116, 120, 136, 138, 181, 264. ∼ VIII 51, 63 (?).
- Rühne, G. II 92. ~ IV 4. 15. 90, 95, 122, 134, 158, 161, 180, 190, 199, 206, 246, 316, 342. ~ V 71. 80. 129. ~ VII 175. 308. ∼ VIII 25.
- Rulte, E. VII 58.
- Rüftner, R. Th. IV 98. 164. ~ VIII 24.
- Laeisz, A. B. 60.
- Landesmann, vgl. Lorm.
- Landsteiner, Dr. IV 163. 169. 183. 203.

— La Roche, St. IV 59. ~ VII

- 45. 315. - Laube, S. IV 198. 213. 231.
- 257. 265. 323. 324. 329. 337. ~ V 8. 76. 136. 210. ~ VI 219. ∼ VII 35.
- Lenfing, vgl. Elife. Lord, E. B. VIII 29.
- Lorm, S. (Landesmann) IV 157.
- Löwe, Q. IV 142. - - Febor? VIII 48.
- Löwenthal, E. VIII 79. - - 3. VIII 50.
- Lud, L. W. VI 341. ∼ VII
- 8. 32. 61. 161. — Marggraff, S. V 276. ∼
   VII 162. 322.
- Marggraff, R. IV 418.
- Mag II., König von Bayern VI 363. - Menzel, 23. II 126.
- Mitterbacher IV 197. 333.
- Mohr, J. J. V 172.
- Möller II 100.
- Morgenblatt 39.
- Mörife, E. VI 60. ~ VIII 56, 65,
- Mofenthal, G. IV 36.
- Mundt, J. F. 31.
- Neumann, F. V 131. Dehlenschläger, A. II 279.  $325. \sim 111 \ 29.$
- Babit VII 113, 150.
- Balleste, E. IV 38. 55. 76. 81. 208. 218. 224. 229. 230. - Peigner, Prof. VI 212.
- Perthes, Beffer & Maute V 337.
- Bichler, A. IV 290. ~ V 11. 74, 87, 96, 110, 132, 139, 207, 233. 290.
- Brechtler, O. III 343. ~ VII 131.
- Prüsfer, Major V 27. Putlit, G. zu V 187. ∼ VIII 69.

## Briefe, erhaltene, an:

- Raab, F. VIII 64.

- Raymond, J. R. v. IV 227.

- Reben, Baron VII 44. - Rebern, Graf II 93.

— — Bertha II 126.

Reitlinger, E. VII 406.
 Remard IV 37, 45.

- Rendtorff, O. II 178.

- Röticher, S. Th. IV 37. 70. 88. 104. 146. 249, 304, 325. ~ V 144 (ift an Holtei ges richtet, vgl. VIII 85 f.).

- Rotter, Brof. IV 297.

- Rouffeau-Meinel, Charlotte 347. 353. 375. 406. ∼ II 11. 20, 21, 28, 97, 107, 124, 209, 272, ~ III 61, 105, 151, 317. 328. ∼ IV 177.

— Rouffeau, Emil 139. 220. 271. 272. 281. 324.

— Rouffeau, Reg.=Rat 315. 337. 342. ~ III 63. 326.

— Rousseau, Frau II 122. — Ruge, A. IV 69. ∼ V 39.

— Samter, A. IV 100. — Schacht, S. A. Th. 20. 25. 31. 34. 110.

— Echab, Chr. IV 338. ∼ V

119.

- Echleiben, R. S. II 118, - Schlönbach, A. V 151. 215. 231, 238, 299, 308,

— Schmalz, Paftor 43. — Schmidt, J. V 279. — Schmitt, W. VI 340. ~ VII 295.

- Echöll, A. VII 153, 159, 253, 330, 399, 408,

- Schoppe=Beife, Amalia 206. 262. ∼ II 8, 9, 19, 39. ∼ IV 102, 293, - V 289,

- Schorn, Baron VII 42. - Schulz, B. VII 366. 375.

389.

– Schumann, R. IV 28. ∼ V 103. 107. 135. 236.

— Schüte, Th. II 177.

Briefe, erhaltene, an:

- Schwarzenberg, Fürst V 178. ~ VI 47.

- Schweißer, Q. VI 121. 226. ~ VII 280. ~ VIII 79.

- Sophie, Großherzogin VII 241. 317.

- Steiner, J. VII 109, 279. - Stern, A. VI 210, 304, 335. ~ VII 68, 128, 139, 154, 213, 256, 283, 295, 311, 344, 394.

— €tern, B. VII 205. ~ VIII 73. - Stich=Crelinger, Clara II 31.

 $347. \sim 111 24.$ 

— Strobtmann, A. VII 116, 122. 135, 151, 167, 179, 206, 216, 318. 379. 405.

— Taillandier, Saint=André V 89. 359. ∼ VIII 32.

- Tafcher be la Bagerie VII 50. — Teichmann, J. B. IV 294, 309. 311. 312. ~ VIII 30.

- Tenbler & Co. V 228. 229.

- Tied, L. II 1. 26. 98.

- Üchtrig V 177, 189, 201. 218. 249. 293. 300, 323. 348. ~ V1 6. 37. 81. 126. 234. 266. 328. ∼ VII 4, 54, 132. 262.

- Ilhland, L. 66. 247. 263. ∼ II 25. ∼ VI 59. ∼ VIII 1.

— Ilngenannte III 344. ∼ IV 108. 205.  $\sim$  VI 126.  $\sim$  VII 43. 59. 130. 277. ∼ VIII 15. 19. 20. 21. 29, 49. 51, 78.

- Barnhagen, R. E. v. Enfe

IV 312. 317.

- Berein, Wiffenschaftlicher 40. — Bifcher, Fr. VI 138. ~ VII 181.

— Boğ 45. 70. 113. 184. 258. 309. ∼ II 2. ∼ III 332. ∼ IV 48.

— Wader, G. 78. ∼ VIII 4.

— Beber, J. J. 1V 246. ~ VI 296. ~ VIII 62.

- Werner, R. IV 180, 191,

256, 298, 357, ~ V 37, 134, 149. 210. 240. 282, 306. 344. 354. ∼ VI 50, 93, 277.

Briefe, erhaltene. an:

- Beftermann, G. VIII 53. 55, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 72, 74. 75. 76, 77. 77.
- Bienbarg, Q. II 129. ~ V 124.
- Winfler, Th. (Sell) V 146. 152. 154. 189.
- Wittgenstein, Fürstin Karo-Line Sayn- VI 178. 194. 198. 222.
- Bittgenftein, Bringeffin Marie Cann. nachmals Fürftin Sohenlohe VI 176. 190. 202. 213. 232. 241. 245. 255. 260. 275, 286, 293, 307, 315,
- Zang, A. IV 138.
- Zedlig, J. v. VII 24. Zeitung, Leipziger Juftr. VI 313.
- Riegefar, Baron V 57. 66. 68.
- Zimmermann, R. IV 215. Briefe, verlorene ober (mit \* be
  - zeichnet) unzugängliche an: - Adler III 175, 21. 162, 7.
  - Albrecht 155, 13. — Aleris, B. III 38, 11.
  - Bamberg, F. IV 54, 9.
  - Bellmann, ©. V 337, 5. 358, 21. ∼ VI 3, 29. 5, 28.
  - Begulieu VII 105, 29. - Berlichingen, Graf Friedrich
  - VII 25, 22
  - Beuft, Graf VII 53, 29. - Blätter, Baltifche IV \*158, 10.
  - Brodhaus, F. A. II 9, 11. 59,
  - Brude, G. VII 61, 5. 251, 10.
  - Campe, 3. 205, 17. 230, 26. 271, 2. 279, 2. 287, 23. 293, 26. ~ II 131, 25. 137, 6. 173, 13. 212, 18. 306, 14. ~ III 53, 6. 60, 12. 80, 15. 104, 24. 111, 1. 124, 12. 127,

- 1. 146, 24. 152, 32, 161, 8. 171, 18. 236, 6. 269, 18. 336, 24. 337, 18. ~ IV 4, 12. 10, 9. 17, 28. 34, 27. 68, 25. ~ VI 126, 14.
- Briefe, verlorene ober (mit \* bezeichnet) unzugängliche an:
  - Chriftian, Ronig v. Danemart III 162, 17, 175, 9.
  - Chriftine, vgl. Bebbel.
  - Cohn III 84, 19.
  - Collin III 29, 7.
  - Cotta, 3. II 277, 1. 322, 10. 328, 2.  $\sim$  VI 3, 29.  $\sim$  VIII 82. 17.
  - Crelinger=Stich, Augufte III 59, 14.
  - Danfwart II 133, 12. ~ III 29, 7, 162, 17,
  - Damison, B. V 269, 1. ~ VIII 86, 17. 28, 36. 87, 3, 8.
  - Deinhardstein, J. L. IV \*134, 15. \*141, 28.
  - Dethleffen, F. C. VIII 86, 3. - Dingelstedt, F. IV 322, 27. 349, 13. ~ V 13, 24. 139, 8. 153, 1. ~ VI 126, 14. 140, 24. 240, 21. ∼ VII 36, 17. ∼ VIII 84, 16, 25, 29, 87, 38.
  - Duller, E. 11 270, 6.
  - Eitelberger, R. v. VII 333, 14. - Glife, vgl. Lenfing.
  - Engländer, G. VII 260, 9.
  - Engelmann, 2B. 52, 21. 83, 2. - Fifther, A. VI 212, 11. 238, 19.
  - Forfter, 21. VII 35, 19.
  - Frang, Sahn 93, 14. 125, 6. 138, 26, 155, 13, 184, 12, 296, 3,
  - Freihafen II 120, 4. Frenzel, A. VI \*108, 29. ~
  - VIII 87, 32. - Fromme, A. VII \*112, 10.
  - \*161, 13. - Gall, Baron VII 56, 19.

  - Gartner, F. V 186, 27. Geibel, E. VI 348, 5. Geibel, K. IV 232, 17. 240, 18. 245, 26. 246, 9. 249, 15.

zeichnet) unzugängliche an:

- Gerold, C. IV 157, 8. 162, 22. — Sola, B. IV 245, 26. ~ V

95, 30.

— Gottschau, R. IV 101, 21. — Gottschau VIII 81, 4.

- Grunert, S. V 139, 8.

- Gugtow, R. 288, 25. 402, 26. - Saimer IV 302, 8. 306, 24.

- Sammer, 3. VI 64, 18. 206, 11.

— Sauff, S. 52, 21. 202, 3. ~ II 277, 9.  $\sim$  III 351, 2.  $\sim$ IV 10, 9.

- Sedenaft, 268, 24.

- Sebbel, Antje 187, 24.

- Sebbel, Chriftine VII 362, 15. - Sebbel, Chriftine (Titi) VII 199, 20.

- Sebbel, Karl V 242, 13.

— Sebbel, Johann 77, 28. 109, 23. 169, 7. 204, 1. 257, 27. 305, 13. 313, 10. 335, 9. 399, 23.  $\sim$  II 120,4.  $\sim$  IV 81,18.  $\sim$  V 356, 4.  $\sim$  VII 270, 22.

- Seine, S. V 284, 7.

- Settner, S. VI 284, 7. - Soder, B. VIII 81, 13.

- Softheater V 60, 5. 210, 11. - Solbein, J. IV 68, 26. 199. 5.

- Soltei, R. v. IV 259, 16. ~ VIII 83, 20. 84, 11. 85, 3, 12.

- Solzhausen, A. VII \*122, 10.
- Sülsen, B. v. IV 296, 28.
309, 21. 310, 16. 356, 4. 359, 21. ∼ V 60, 5. 146, 13. ∼

VI 238, 19.  $\sim$  VII 115, 25. 131, 23. 290, 10. 333, 10.

- Süttner III\* 317, 2. Janinsty, E. 335, 16. ~ II 138, 23, 325, 1.  $\sim$  111 104, 17. ~ IV 25, 1. 127, 15.

- Intendang IV 10, 9, 192, 11, ~ V 230, 23,

 — Jung, at. V 167, 18. ∼ VIII 84, 34.

- Rammer Rgl. III 79, 24,

Briefe, verlorene ober (mit \* be- Briefe, verlorene ober (mit \* bezeichnet) unzugängliche an:
— Rapper, S. VI 5, 28.

- Rarl Alexander v. Beimar VI 220, 22. ~ VII 45, 15.

— Rertbenn, G. M. IV 285, 18. — Rifting 270, 14. — II 323, 14. 347, 17. — III 13, 13.

59, 13, 116, 4,

- Rius III 271, 11.

— Köchn, K. V 105, 5.
 — Kolbenheyer, M. VIII 87, 17.

- Königsberg, A. VII 408, 20.

— Rrag VII 308, 18. 408, 20. — Ruh, E. IV 386, 18. ~ VI 69, 23. 138, 12. 259, 9. ~ VII

225, 9.

— Rühne, G. III 351, 2. ~ IV 91, 5

- Rulte, E. VIII 88, 11. - Rüftner, Th. IV 71, 24. 148, 7. 162, 22. 179, 29. 180, 10. 215, 23. 256, 8. 257, 20. 275, 6,

-- Lacisz, A. B. 93, 25.

— La Roche, R. IV \*342, 15. — Laffen, E. VII 39, 6.

— Laube, S. 59, 21, 202, 27, ~ VII 276, 22, 318, 7.

- Lehfeld, B. VII 286, 14. - Lenfing, Glife 79, 1. 289, 1.

317, 1, 409, 1. ~ IV 3, 4. — Levenau II 135, 26.

— Lewald Fanny IV 176, 24. — Lerow VIII 81, 20.

- Löwe, F. V 26, 28. 105, 5.

138, 13, 186, 27, 212, 21, — Lüttichau V 71, 5.

- Marr, S. IV 9, 25. - V 139,8. 144,8. ~ VIII 82,26. - Marfhall, B. VII 48, 22.

51, 11. 313, 14.

- Modell, Glife IV 411, 11.

- Möller 45, 7.

- Morgenblatt 241, 3. 245, 15. ~ II 120, 4.

- Müller in Tonning VIII 81, 20,

Briefe, verlorene oder (mit \* be- Briefe, verlorene oder (mit \* bezeichnet) unzugängliche an:

- Mundt, Clara IV \*183, 21.

~ VIII 83, 14.

— Mundt, J. F. 109, 23. — Mundt, Th. IV \*183, 21. 205, 3, 306, 24,

 — Reuberg, J. VII 235, 9. 350, 1.
 — Dehlenschläger, A. 25, 14. ~ II 245, 12. ∼ III 82, 27. 116, 4.

— Oldenbourg, R. VII 393, 25. — Pichler, A. V 186, 27.

- Billersborff IV 130, 21, ~ VIII 93, 19.

- Bögelberger VIII 114, 26. - Brug, R. V 118, 18, 128, 3.

135, 11. 236, 5.

- Putlig, G. zu V \*186, 27. \*352, 4. ~ VIII 86, 9, 87, 23.

— Raymond, J. v. VII 38, 27. — Reden, Frhr. v. VIII \*88, 8.

- Rehbern, Grafin Bertha 45, 7. 199, 21, ~ VIII 81, 23,

- Remard IV \*46, 24.

- Remmelmann IV 81, 18. 173, 29. 246, 9. 257, 20.

Rendtorff, D. 334, 26. 391, 21. - Rötscher, S. Th. IV 14, 9. 96, 8. 100, 9. 125, 30. 306, 24.

- Rouffeau, Charlotte IV 10, 9. - Rouffeau, E. 103, 17. 316, 14.

- Rouffeau, Rat 324, 8. 406, 1. ~ II 11,17. 212, 18. ~ III

105, 14, 317, 5, — Rudolph V 139, 8.

— Ruge, A. IV 17, 28. ~ VIII 83. 7.

- Rufchte Mme. III 97, 19.

- Gachs V 24, 4.

— Schloenbach, A. VI \*313, 13. — Schmitt, W. V 128, 3. ∼ VII 131, 23. 295, 3.

- Schoppe, Amalia geb. Beife 105, 9. 180, 29. 197, 21. 241, 13. 288, 25. 298, 4. 390, 21. ~ II 37, 14. 
~ IV 129, 29.

~ VIII 81, 7, 10.

geichnet) ungugangliche an: - Schüte, B. III 35, 22. 117,

10. 146, 4.

— Schwab, G. 122, 24. 264, 16. — Seuffert VII 362, 21.

- Goren [Goven?] VIII 81. 4.

- Stein VII 285. 9.

- Steiner, J. VII 113, 9. 143, 29. 336, 29.

- Stern, A. VII 273, 15. 336, 29. - Strobtmann, 21. VII 136, 24.

269, 13. 306, 18. 348, 5. Teichmann, 3. B. V 3, 23.

92, 8, Tenbler & Co. V 263, 2.

\*344, 15.

IV 17, 28, Theater • 156, 21. VIII 82, 35 (Leipzig).

— Tied. Q. 356, 11. 341, 28.  $366, 29. \sim 11 87, 5.$ 

— Uhland, L. 255, 4. ~ 11 4, 9.
— Ulrich, L. VI 65, 6.

- Ungenannte 85, 12. 103, 17. 288, 25. \*341, 28. ~ III 274, IV \*59, 9. 6. ∼ 138, 12, 248,27. \*256,3. ~ V 30,22. \*57,13. \*91,9. \*92,8. \*147, 8. \*209,27. 342,9. • 358.21. \* 122, 16. \*202.9. VI \*297, 19. 227, 15. 238, 19. VII \* 300, 15. \*31, 28. \*40,23. \*45,7. \*51,11. \*130. 17. \*260,9. ~ VIII 82, \*11, \*14, \*19, \*20, \*23, \*122, %r. 282.

— Vischer, F. IV 219, 30. — Voß III 317, 2.

- Beber, J. J. IV 4, 12. 17,28. 19, 27, 49, 7, 50, 6, 55, 4, 59, 9, 68, 26. 81, 18. 130, 7. 139, 12. 161, 10. 162, 22. 213, 10. 245, 26. 248, 27. 249, 15. 256, 8. 257, 20. 264, 8. 285, 18. 345, 21. ~ V 11, 8. 20, 6. 98, 24. 140, 3. 156, 21. 169, 13. ∼ VI 59, 19, 60, 20, 65, 22, 66, 19,

107, 15. 138, 12. 205, 30. 212, 11. 227, 15. 230, 6. 290, 29. ~ VII \*1, 11. 26, 10. 117, 3. 122,10. 131,23. 143,29. 176, 3. 178, 12. 182, 14. 211, 2. 221, 29. 270, 19. 276, 22, 307, 5.

Briefe, verlorene ober (mit \* bezeichnet) unzugängliche an:

- Westermann, G. VI 99, 4. - Winkler, Th. (Sell) V 71, 5. \*92,8. 98,24.
- Wirfing V 144, 8. 147, 8. \*156, 21.
- Witt V 83, 16. Wohlauf IV 311, 26. — Wolf, A. IV 101, 24. Briefe an Sebbel von:

- Сатре, J. VII 413. Frankl, L. A. VII 412.
- Gervinus, B. G. VII 409.
- Bebbel, Johann II Linhart, Schauspieler 413.
- Dehlenschläger, A. II 368. — Schoppe, Amalia II 367. ∼
- VIII 91, 15.

— Tiect, Q. II 365. Brille VI 172, 30. ∼ VII 289, 24. 381, 2. 382, 26.

Brodftudium 46, 27.

Bruder Johann 43, 8. 85, 21. 93, 1. 99, 20. 105, 22. 106, 26. 109, 24. 113, 14. 115, 30. 124, 18. 132, 13. 146, 3. 153, 20. 169, 7. 170, 4. 188, 1. 197, 17. 204, 1. 206, 2. 216, 29. 243, 10. 256, 27. 270, 22. 288, 12. 305, 13. 306—311. 313, 10. 323, 16. 335, 9. 336, 30. 359, 18. 371,25. 377,17. 399,23. ~ II 7,21. 170,15. 260,10. 334,8. 343,28.  $\sim$  III 4,26. 20,8. 48,16. 334,5. ~ V 266,3. 317, 4. 356, 2. ~ VI 98, 25. 208, 14. ~ VII 85, 14—89, 18. 149, 24. 360, 12. ∼ VIII 1, 10. 14, 27. Bühnenwirfung VI 128, 17. 156, 17. 175, 19. ~ VII 134, 18. 306, 24, 404, 3,

Charafter V 289, 8. ~ VI 322, 25. Charafteriftiter VII 282, 22. Chriftine, vgl. Bebbel.

Chriftine, geb. Engehaufen (Eng-haus) 57,12. ~ II 5,12. 253,10. ~ III 298,23, 302,17, 305,32, 307, 20. 311, 2. 312, 1. 314, 7. 316, 22, 319, 8, 321, 24, 323, 8, 325, 18. 326, 8. 327, 16. 328, 18. 330, 9. 332, 26. 334, 9. 335, 9 bis 336, 5. 338, 27. 340, 1. 350, 18.  $355, 8. \sim IV 3, 16. 10, 15. 13, 4.$ 15, 1. 19, 9. 20, 21. 21, 12. 22, 6. 23, 18. 26, 4. 42, 4. 43, 7. 48, 22. 51,14. 59,12. 66,18. 76,8,23. 79.11. 81.12. 82.3. 87.23. 88 ff. 92, 18. 93, 13. 95, 7. 97, 29. 98, 13. 100, 19. 106, 17. 113, 17. 114, 18. 121, 25. 125, 22. 132, 11. 133, 10. 135, 7. 136, 15. 138, 9. 140, 29. 141, 22. 143, 18. 145, 2. 149, 2. 155, 12. 157, 3. 161, 2, 19. 177, 1. 178, 7. 179, 24. 183, 16. 186, 3. 187, 17. 189, 8. 192, 23. 194, 25. 196, 2. 203, 16. 205, 16. 209.27. 212.21. 219.25. 223.11. 225, 13, 227, 23, 230, 29, 231, 9, 233, 26. 236, 25. 238, 23. 245, 22. 247, 21. 249, 6. 252, 20. 254, 29. 256, 12. 257, 18. 261, 5. 262, 18, 265, 19. 272, 20. 277, 1. 285, 2. 295, 4. 297, 2, 23. 300, 3. 301, 1. 305, 21. 307, 21. 309, 10. 310, 17. 311, 15, 312, 21, 320, 1, 321, 21. 322, 24. 323, 12. 328, 31. 331, 1. 332, 12. 337, 17. 342, 22. 345, 18. 352, 12. 360, 5. 362, 12. 376, 26. 399, 1. 412, 25. ~ V 1, 5. 4, 4. 7, 23. 8, 4. 9, 5. 14, 21. 17, 8. 21, 15. 27, 23. 32, 1. 33, 24. 36, 21. 37, 3. 49, 31. 53, 23. 60, 21. 73, 26. 88, 11. 92, 8. 95, 24. 115, 11. 120, 11. 121, 20. 127, 6. 132 13. 135, 18. 138, 8, 17. 144, 3. 145, 17, 149, 24, 153, 9, 163, 2, 164, 5. 165, 6, 18. 166, 21. 169, 7. 183, 16. 186, 16. 187, 17. 190, 1. 191, 7. 197, 15. 202, 9. 207, 21.

209, 14 224, 3. 227, 25, 235, 12. 241, 15, 247, 5, 249, 15, 253, 19, 254, 26. 256, 1. 260, 11. 263, 3, 267, 1, 19. 272, 6 (Gefundheit). 276, 18. 277, 4. 283, 19. 290, 23. 293, 6. 294, 9. 298, 2. 300, 22, 301, 20. 305, 4. 311, 25. 312, 15. 313, 18. 314, 30. 321, 8. 322, 30. 324, 17. 326, 16. 328, 9. 330, 1. 340, 20. 341, 11. 349, 13. 350, 13. 352, 11. 354, 13. ~ VI 6, 24. 22, 7. 25, 4, 17. 30, 7. 12, 20. 99, 14. 116, 28. 117, 11. 63, 27. 120, 12. 121, 5. 132, 17. 141, 16. 148, 18, 157, 1, 166, 14, 170, 18, 173,23. 197,19. 199,1. 217,20. 237, 10. 244, 22. 254, 14. 264, 16. 278, 20. 301, 28. 308, 15. 322, 8. 324, 25. 325, 2. 320, 7. 328, 7. 331, 28. VII 7, 3. 16, 15. 351, 10. ∼ 24, 7. 36, 2. 39, 27. 42, 4. 46, 8. 49, 24. 64, 25, 66, 17. 82, 5. 95, 16, 104f. 108, 11. 110, 18. 124, 5. 129, 2. 132, 27. 148, 26. 156, 4. 171, 14. 206, 26. 212, 8. 218, 11. 219, 19. 220, 14. 267, 13. 283, 18. 289, 17. 290, 6. 315, 8. 368, 7. 373, 9.  $\sim$  VIII 22, 3. 31, 2. 36, 17. 39, 22. 52, 7, 64, 9, 86, 34, 88, 2, Coriolan VII 299, 5.

Dämon 152, 20. ~ II 204, 4. 251. 1. ~ IV 402, 6. ~ V 94, 29. ~ VI 322, 28.

Däniichlernen 30, 30.

Dantbarteit 67, 12. 79, 24. 85, 3. 116, 3. ∼ II 298, 17. 307, 7. ∼ 1II 64, 13. 175, 14. 184, 16. 326, 27.  $\sim$  V 174, 32.  $\sim$  VI 332, 5. ~ VII 181, 16. 241, 22. 317, 6. 326, 26. 335, 17.  $\sim$  VIII 5, 12. Dafeinsfreude III 141, 7. 165, 16. ~ VI 116, 27.

Datum, Bleichgültigfeit bagegen 46, 20,

Dichter 9, 6. 20, 2. 24, 3. 25, 15.

33, 4, 38, 7, 51, 26, 70, 23, 112, 10. 143, 8. 157, 22. 165, 31. 176, 9. 194, 4. 200, 12. 213, 21. 252, 264, 28, 275, 3, 309, 16. 313, 4. 336, 3. 375, 16.  $\sim$  II 153, 19. 157, 10. 159, 6. 183, 5. 198, 5. 200, 5. 246, 13. 253, 18. 318, 2. 334, 2. ~ III 46, 30. 76, 4. 82, 27. 102, 28. 55, 23. 135, 12. 164, 18. 180, 30. 265, 1. ~ IV 118, 17. 131, 32. 144, 3. 150, 13. 321, 15. 405, 25.  $\sim$  V 15,22. 43,11. ~ VI 13,13. 83, 8. 105, 3. 175, 22. 179, 5. 182, 8. 205, 21. ~ VII 9, 30. 107, 11. 282, 22. ~ VIII 3, 4. 17, 19. Dichtmeise 126, 21. 225, 23. ~ II 198, 13. ~ IV 136, 8. 141, 3. 328, 16. ∼ VI 215, 21.

Dittieren 185, 27. ~ II 4, 8. ~

IV 218, 10. ∼ V 48, 10. Diner, vgl. Effen.

Diplomatie II 183. 7. 222. 23. Distretion V 128, 14. ~ VI 262, 16. Doftorat (vgl. Promotion) 81, 4. 82, 21. 196, 18. 200, 18. 201, 4. 261, 31. 285, 29. 297, 27. 302, 5. 304, 23. 307, 22. 311, 6. 331, 31. 355, 9. 359, 4. 363, 12. 382, 31.  $387, 9. 397, 4. \sim \text{II} 5, 12. 10, 19.$ 34, 24, 66, 26, 156, 8, ~ III 18, 1. 64, 24, 85, 4, 110, 11, 129, 27. 152, 1. ~ VIII 34, 28. 91, 19.

Doktordiplom vgl. Promotion.

Dolch III 115, 11.

'In.

B.

Dolmetich eines Soheren VII 18, 17. 31, 1,

Dogentur val. Brofeffur.

Dramatifer 38, 20. 278, 4. 286, 26. ~ II 210, 2. 333, 22. 349, 21. 357, 28. ∼ III 15, 16. 26, 12. 106, 24. 208, 21. 267, 4. 297, 13. ~ IV 7, 24. 124 f. 166, 4. 200, 12. 306, 4. 333, 12. 359, 6. 403, 18. 416, 30.  $\sim$  V 5, 17. 46, 5, 15. 69, 27, 98, 10, 176, 3, 194, 19, 221, 11. 233, 28. 239, 17. ∼ VI 72, 13. 74, 7. 94, 7. 215, 29. 218, 18. 330.12. ~ VII 69.14. 79.9. 151, 7, 167, 6, 174, 10, 217, 10, 278, 14, 404, 3, ~ VIII 18, 21, 35, 3, 38, 27.

Dramaturg IV 132, 14. 156, 25. ~ V 19. 3. 62. 11. ∼ VIII 112, 4 (in Beimar). Drudenlaffen 20, 18. 68, 10. 87, 6.

Dubelfact VII 301, 6. Duell 54, 21, 71, 20, ~ II 130, 24, Dugbrüberichaft IV 371, 2.

Gapismus VII 344, 22. Chefcheu 121, 22. 131, 19. 144, 1.

202, 18, 208, 29, ~ III 17, 10. 181, 13. 255, 16. 322, 21. 335, Ehre, val. Reputation VIII 4, 13,

11, 2, 12, 18, Ehrlichfeit IV 423. 6.

Eigenheiten VII 86, 30. 405, 27. Ginbrud, erfter II 130, 7. ~ III 133, 4. 167, 17. 238, 8. 284, 6. Ginfluffe auf ihn V 220, 19.

Ginladung Elisens nach Wien IV 19ff.

Einquartierung VI 258, 20. Ginfamfeit 108, 2. 118, 19. 151, 23. 153, 9, 167, 14, 331, 17, 352, 24. 355, 25, 358, 31, 364, 19, 388, 10,

~ II 180, 22, 184, 1, 194, 15, 205, 3. 234, 6. 238, 23. 261, 19. 291, 10. ~ III 29, 16. 52, 10. 63, 8, 74, 15, 85, 17, 97, 25, 310, 20. 313, 13. 350, 2.  $\sim$  IV 33, 15. 143, 23, 263, 8, ~ V 43, 6, 142, 4. 160, 23. 208, 13. 280, 1. ∼ 7, 18. 73, 28. 103, 29. ∼ VII 151, 14. 170, 8. 259, 25, 307, 11.

353, 6, 358, 13, Ginseitigfeit im Arbeiten V 62, 20. ~ VII 325, 8.

Gitelfeit, vgl. Gelbftgefühl. Empfindlichkeit II 160, 3. ~ III 31,9. 38,13. 131,5. 155 ff. 229, 8. ~ IV 286, 21. ~ V 32 15. 103, 2. 130, 2. ~ VI 70, 8. Sebbel, Briefe VIII.

102 ff. 125, 17. ~ VIII 8, 11. 9, 6,

Englischlernen III 119, 22. ~ VII 176, 11. 178, 20.

Entbehrung 62, 15. 361, 30. ~ III 43, 4, 57, 29, 203, 19, 223, 7, 225, 29. 287, 29. ~ IV 21. 8. ~ VIII 5, 30.

Entstehung feiner Berte VII 292, 12. 302, 20.

Enttäuschung III 248, 7.

Entwidelung 68f. 274,27. 323,9. 388, 9. 394, 13, ~ IV 124. 3. ~ V 221, 15. ~ VIII 17, 19. 47, 21.

Epigrammatifch VII 405, 27.

Epifer II 83, 24.

Erbrechen, geiftiges 156, 10. Erfahrung II 176, 11. ~ V 87, 23. 99, 5, 240, 25,

Erfindung VIII 44, 28.

Erfolg val. Anertennung.

Erfolg, buchhandlerifcher VII 272. 7. Grinnerung 47, 25. 76, 31. ~ IV 119, 19. 398, 14. ~ VI 347, 4. 349, 15, 357, 1.

Erlebnis, indireftes III 231, 3. Ermübung VI 181, 19. ~ VII 103, 22. 259, 1. 262, 28.

Ernft 36, 6. 46, 25, 63, 30.

Erröten III 328. 3. Applaus. Ericheinen bei Bervorruf.

Efeltragen VI 242, 29.

Effen, Diner 107, 5. 196, 2. 205, 5. 217, 24. 229, 19. 362, 2, ~ II 51, 22. 83, 15. 84, 3. 229, 14. 230, 22. 239, 9. 261, 4. 288, 17. 292, 1. 321, 24. 322, 3. 329, 20. ∼ III 43, 15. 170, 18. 179, 14. 200, 26, 239, 15, 250, 23, 252, 1, 292, 20. 268, 30. 271, 15. 272, 18. 275, 2. 279, 21. 283, 24. 327, 7. 361.31. 363,28. 364,25. 375,20. 376, 25. 386, 25. 387, 20. 388, 14. 390, 14, 392, 29, 393, 11, 399, 20. 406, 11. 417, 23. 420, 21. ~ V 7, 26. 112, 16. 113, 25. 171, 28.

Cthif, vgI. Sittlichfeit. Czistenz II 29,24. ~ VIII 73,12. Czflusivität V 124,9.

Fahren, Abneigung gegen bas VIII 71, 26. Familiengliid VII 107, 21. Faster 145, 4. Fedgenessen III 131, 32. 144, 6. 252, 4. Felig 37, 11. 38, 15. 46, 26. 62, 28.

Fleiß 37, 11. 38, 15. 46, 26. 62, 28. 81, 27. 135, 7. 200, 13. ~ II 46, 23. Flötenblasen III 243, 25.

Französischlesen und sprechen 114,

17. ~ II 280,7. 289,19. 333, 28. ~ III 44,13. 56,20. 67,19. 92, 26. 109, 3. 119, 10. 227, 23. 288, 22. ~ VI 151, 3. 358, 13. Frauenlob, sweiter VI 76, 5. Freiegemplare VII 111,18. 112,32.

Freiegemplare VII 111, 18. 112, 32. 152, 12. 154, 19. 158, 28. 166, 172, 12. 173, 23. 177, 22. 207, 19. Freibeit 46, 30. 62, 19. 195, 16. Freitifche 281, 2. 332, 10. ~ II 44, 27.

Freube 52, 18. ~ V 341, 4.
Freube 52, 18. ~ V 341, 4.
Freunbidgaft 93, 10. 136, 2. 144,
15. 186, 17. 218, 6. 243, 29. 303,
6. 392, 16. 338, 14. 395, 24. ~
II 15, 29. 171, 30. ~ III 50, 4.
308, 15. ~ IV 27, 7. 33, 2. ~
V 283, 26. 341, 5. ~ VI 117, 13.
~ VII 260, 2. 267, 23. ~ VIII
4, 20. 5, 29. 15, 28. 70, 11.

Frommsein, Frommigteit, vgl. Religion.

Frühling, Zeit der Unproduktivität VIII 71, 22. Hurcht vor Deutschland III 265. 1.

Furcht vor Deutschland III 265, 1. 270, 15.

Furdit vor Schlaganfall VIII 71, 2, "Fürft ber Gebanten" VII 364, 3. Fußreisen 41, 30, 87, 3, 92, 24, 95, 11, 322, 22, 356, 22, 365, 27, 378, 9, 391, 6, 393, 11, 410, 5, ~ II 292, 6, ~ III 149, 19.

(6arberoße 54, 17. 120, 29. 125, 3. 138, 14. 181, 12. 204, 3. 223, 13. 235, 32. 241, 22. 247, 5. 276, 25. 335, 20. 390, 17. 401, 32. 404, 4. 11. 147, 13. 167, 25. 221, 226, 3. 228, 6. 238, 17. 239, 31. 243, 18. 252, 21. 255, 10. 263, 7. 315, 24. 330, 22. ~ III. 4, 4. 54, 3. 56, 23. 113, 9. 180, 16. 197, 11. 270, 13, 29. 271, 22. 272, 10. 283, 17. 286, 25. 302, 17. ~ IV 58, 23. 380, 4. ~ V 318, 22. ~ VII 228, 29. 238, 20. 357, 8. 363, 24. 383, 10.

Gastlichfeit VII 362, 29. 364, 8. Gaftfpiele Chriftinens IV 21, 12. 37, 6. 42, 5. 45 f. 52, 10. 88 ff. 98, 16. 149, 1. 205, 16. 223, 13. 225, 13. 227, 12. 252, 20. 257, 20. 262, 18. 273, 7. 274, 23. 275, 7. 276, 3, 278, 23, 285, 2, 296, 28, 301, 2. 303, 8. 305, 24. 310, 18. 311, 14. 312, 21. 313, 10. 316, 11. 317, 4. 337, 17. 341, 10. 351, 13. 370, 25. 392, 16. 394, 7. 407, 1. 412,31. 420,9.  $\sim$  V 17,7. 53, 23, 114, 24, 124, 22, 129, 1, 142, 26. 151, 23. 153, 1. 154, 17. 156, 15. 165, 21. ~ VI 170, 18. 197, 19. 229, 15. 232, 8. 244, 25. ~ VII 24, 15. 26, 18. 28, 22. 36, 21. 55, 11, 114, 16, 320, 7. ∼ VIII 82, 37.

Geburteichein II 306, 1. - III 332.4.

Beburtstag 276,21. 377,31. ~ II 210, 17, 225, 21, 229, 16, 231.18. 232, 22. 235, 4. 238, 12. 240 18.  $\sim 111 \ 52.12$ . 220.5.  $\sim 17$ 367, 20. 380, 1. 395, 21. 399, 29. 400, 12. 402, 24. 404, 5. 407 bis 411.  $\sim \nabla$  149,22. 214,27. 224, 9. 228,14.  $\sim \nabla$  I 4,21. 119,20. 121, 4. 125, 26. 241, 3. 243, 21. 308.16. 310.10. 328.24. 333.2. ~ VII 30, 22. 156, 1, 19. 317, 3. 318, 15, 326, 9, 327, 4, 328, 2, 333, 2. 334, 16. 337, 14. 341, 10. 394, 26, ∼ VIII 87, 19. 88, 12. Gebächtnis V 201, 9. 345, 24.

Gebichte an und auf Bebbel 88, 31. 344, 10. ~ II 191, 8. ~ III 171, 7. 188, 18. 199, 2. ~ IV 182, 23. 266, 14. 408, 18. 410, 8, 413, 17. ~ V 37, 20. 91, 19. 214, 1. 217, 21. 267, 3. 274, 17. 275, 16. 316, 27. ~ VI 31, 29. 102,25. 243,19. ~ VII 214,18. 223, 27. 321, 13. 334, 18. 371, 16. ~ VIII 87, 19. 89, 19. Gedichterezitieren VI 259, 25.

Bedulb 22, 13. ~ II 226, 27. ~ VI 246, 15 (Mangel). ~ VII 238, 1, 351, 8,

Befühlserguß, Gdeu bavor III 218, 9.

Gehalt VII 328, 28.

Beibfucht V 139, 12. 141, 13. Geld 14, 13. 16, 7. 27, 4. 29, 20. 30, 9, 35, 20. 39, 8, 43, 16. 51, 29, 60, 14, 79, 23, 92, 9, 93, 15, 100, 12. 48, 29. 83. 7. 102, 7, 130, 22, 135, 21, 138, 20, 146, 2. 165, 26. 180, 23. 181, 5. 184, 23. 187, 16. 196, 7. 197, 10. 199, 20. 203, 32. 205, 22. 229, 20. 233, 25. 234, 27. 243, 13. 245, 4. 262, 3, 268, 8, 280, 3, 285, 26, 289 f. 294 ff. 300, 7. 302, 6. 305, 4. 313, 13. 331, 22. 335, 9. 355, 14. 359,4, 377,24, 383,3, 397,6.

~ II 7, 17. 21, 19. 49, 18. 52, 11. 153, 21. 156, 9. 162, 30. 206, 5. 236, 17. 240, 8. 262, 25. 264, 1.  $305, 19, 347, 4, \sim 1114, 7, 7, 7$ 20, 28. 46, 1. 48, 11. 53, 25. 79, 24. 81, 22. 82, 11. 110, 18. 129, 30. 132, 8. 134, 1. 146, 8. 147, 17. 152, 2. 171, 15. 172, 8. 178, 15. 179, 6. 192, 24. 206, 18 (aur Trauung). 220, 24. 223, 32. 224, 16. 225, 15. 227, 11. 229, 7. 244, 7, 251, 2, 252, 22, 253, 27, 262, 10. 265, 8. 269, 20. 270, 9. 271, 20. — IV 21, 14. 22, 1. 23, 2. 24, 11. 50, 15. 54, 10. 58, 25. 93, 5. 113, 18, 149, 16, 171, 16. 194,23. 237,11. 239,24. ~ V 14, 24. 95, 22. 251, 11. 259, 7. 261, 26. 262, 9. 330, 27. ∼ VI 28, 26. 30, 18. 108, 8. 208, 11. 239, 2. 253, 26, 324, 19, 325, 1. 339, 2. 357, 14. ∼ VII 1, 15. 39, 29, 46, 21, 66, 23, 104, 13, 108, 23. 166, 6. 172, 20. 395, 9. ~ VIII 9,9, 14,4, 52,5, 73,9. 86, 6.

Belehrsamkeit III 17, 29. 112, 16. Benie II 163, 12. 184, 14. 187, 26. 267, 10.

Benügsamkeit II 331, 25 (unfreimillige). ~ VI 107. 6.

Genuß 199, 7. ~ III 45, 1. 56, 22. 185, 32. 187, 7. 206, 5. 270, 14. 274, 16.  $\sim$  IV 32, 4.  $\sim$  V 325, 24. ~ VI 117, 1.

Genußfähigfeit VIII 57, 17.

Geographie IV 177, 27. Gefamtausgabe IV 35, 26. 51, 32. 239, 7. 242, 15. 343, 6. 344, 5. ~ V 85.9. 86.23. 97.29. 101. 10. 102, 24, 111, 6, 230, 1, 18. 231, 6. 315, 17.  $\sim$  VI 140, 12. 209, 7. 221, 17. 236, 22.  $\sim$  VII 92, 24. 93, 3. 112, 29. 118, 17. 121, 28. 125, 6. 138, 20. 143, 18. 147, 3, 149, 29, 289, 26, 309, 21, 314, 18, 339, 28, 346, 1, 350, 9, 374, 17. 387. 369, 20. 370, 16.

403, 28,

Gemiffenhaftigfeit VI 67, 8.

404, 21.

397, 4.

400, 26.

Gesamtausgabe, New-Porter 252, 14. 315, 15. 347, 16. Gefchente VII 317, 8, 11. 320, 24. 321, 8. 328, 1. 334, 16. 335, 16. 339, 21. Befchente Elifens 231, 7. 241, 22.  $370, 21. \sim 11 240, 16.$ Geschichtlicher Sinn III 168, 4,  $\sim V 46, 5. \sim VIII 17, 23.$ Befchichtsftubien VIII 16, 8. Beidmad IV 58, 26. Geselligteit 42, 5. 57, 17. 102, 14. ~ II 204, 15. ~ IV 352, 18. 359—425. ~ ▼ 133, 25. 138, 16. 217, 3. 225, 3.  $\sim$  VI 7, 20. 62, 21. 87, 12. 120, 1. 158, 5. 243, 22. ~ VII 1,3. 19,16. 28,3. 112, 3. 127, 11. 203, 14. 267, 13. 289, 12. 319, 23. 321, 12. 334, 15. 353, 17. Befprache 28,24. 97,6. 98,15. ~ 11 285,25. 286,17.  $\sim$  111 33,12. 50, 3. 102, 14. 167, 2. 251, 21. 261, 17. 297, 1. 312, 13. 328, 15. 338, 3. ∼ IV 26, 31. 32, 22. 58, 19. 77, 15. 78, 7. 125, 4. 250, 5. 405, 31. 416 f.  $\sim$  V 109, 16. 153, 12. 171, 28. 207, 4. 237, 9. 266, 25. 285, 30. 290, 27. 314, 3.  $326, 9. \sim VI 16, 22. 42, 9. 45,$ 3. 58, 3. 62, 23. 151 ff. 174, 18. 210, 16. 230, 13. 232, 23. 233, 237, 15. 244, 13. 257, 27. 290, 20. 356, 4.  $\sim$  VII 27, 6. 28, 3. 79, 16. 95, 7. 102, 12. 187, 23. 233, 28. 234, 9. 238, 23, 240,25. 243,1. 248,5. 253,23. 260.3. 269.1. 290.22. Saustauf vgl. Grundbefig. 298.5. 307, 24. 353, 17. ~ VIII 79, 10. Bebbel, Antje Margarete, vgl. Beftaltenfehen VI 216, 2. Befundheit 84, 10. 120, 25. 229, 18. - Ariel (Emil), vgl. Kinder. 260, 15. 317, 4. 410, 27. — II - Chriftine vgl. Chriftine. 310, 1. ~ III 113, 24. 150, 27. — Claus Friedrich, vgl. Bater.

163,17. 227,14. 288,12.  $\sim$  IV 178,7. 260,27.  $\sim$  VII 276,1.

Gemiffensehe III 19, 15, 35, 29, 77, 27, 87, 29, 131, 25, Glüd 52, 18. 379, 7. 386, 5. 389, 28. 394, 1. ∼ II 188, 25. 248—251. 319, 9. 327, 9.  $\sim$  III 64, 4. 219, 20. 320, 1. 327, 12.  $\sim$  VI 58, 13. 116, 20. ∼ VIII 5. 2. Bolo, Gelbftportrat VI 143, 23. Grabrede VIII 52, 3. Grabschrift für Mar II 309, 1. Graufamfeit III 194, 21. Griechischlernen 32, 25. 35, 28. Grobheit IV 274, 16. Großmutter 1V 202, 19. Grundbefig IV 11, 10. 175, 1. 264, 7.  $\sim V$  259, 5. 261, 25. 262, 15. 264, 21. 271, 21. 275, 19. 290, 20. 293,21. 317,16. 318,27. 324,6. ~ VI 97, 21. 171, 25. 173, 12. 182,12. 200,5. 324,21. 333,14.  $\sim$  VII 53, 26. 61, 13. 263, 18. 364, 9.  $\sim$  VIII 77, 8. Gutmütigfeit 37,16. ~ VIII 9,4. 10, 13. Saare, lange 71, 7. halbgott II 79, 21. Sandschrift 254, 23.  $\sim$  V 272, 18. 297, 20.  $\sim$  VI 22, 19. Sängematte VII 357, 10. Banschen, fein bund 72, 21. 301, 9. 362, 5. 384, 30. 405, 8. 409, 18. 410, 30. ∼ II 201, 20. ∼ VII 97, 8. Sausarat V 191, 25. Sausbau VI 55, 19. 65, 14. 98, 2. 200, 11. ~ VII 336, 25. 351.32. 356, 25. 364, 10.

Mutter.

- Ernft, vgl. Rinber. — Johann, vgl. Bruder. — Karl, vgl. Kinder. Bebbel, Ronrad, Reffe VII 87, 10, 18, 89, 16, - Mar Chr., pal, Rinber. - Titi (Chriftine), vgl. Rinber. Seftiateit 289, 14. ~ III 86 ff. 122, 3. Segelei VI 2,13. Beimmeh 48,1. ~ VII 106,6. Beirat II 305, 15. 311, 20. 336.6. ~ III 3,31. 19,4. 36,10. 45,13. 77,21, 82,27, 59.22. 172, 22.181,20. 204,28. 220,13. 223, 30. 252,19. 306,2. 318,21. 323, 18. 326,7. 328,18. 332,23. 334,22. 338. 19 (Begründung).  $\sim$  IV 223, 26, 423, 14, ~ V 50, 23, ~ VIII 36, 24. Sciterfeit 42, 5. 77, 2. 299, 27. ~ II 254, 29.  $\sim$  III 60, 22. 97, 2. ~ V 270, 3. herbst, Zeit ber Produktion VI 95, 7. ~ VII 403, 9. ~ VIII 71, 21.Servorruf IV 406, 10. 414, 1. 421, 15. 423, 23. ∼ V 10, 14. 12, 16. 143, 24.  $\sim$  VI 156, 15.  $\sim$  VII 304, 23. 306, 10.  $\sim$ VIII 30, 20. herameter IV 85, 17. ~ VIII 67, 13, 71, 9, Sinderniffe 35, 12. 45, 1. Sochgebirgstour V 243, 21, 250, 15. Sochzeitstag, val. Beirat. Sofbibliothetar VII 328,27. 20. 355, 14, Boffnung 9, 3. 11, 25. 27, 1. 36, 9. 47,9. 53,11. 83,4. 86,20. 89, 23. ∼ VII 376, 27. Söflichfeit V 238, 17. 291, 22. Sofmeifter 389, 18. 390, 4. hofftaat, judifcher VI 300, 23. Softracht VII 22, 16. Borfduß 33,7. Sonorar, 39,21. 68,2. 58, 29. 83,7, 21. 51,27. 90, 3, 112, 3. 95, 26. 97, 22. 104. 5. 131, 4. 118, 3. 135, 24. 181,6. 185, 1. 186, 7. 196, 24, 197, 13, 202, 2, 5, 30,

232.11, 237.20, 241.9, 249.16, 250.3. 260.24. 263.20. 266.2. 25. 271,8. 279,20. 283,19. 287, 289, 11. 295, 15. 18. 356.13. 359.4. 363.12. 384.15. 391.7. 405, 3.  $408, 16. \sim II 5, 7.$  7, 19. 11, 4. 17, 31. 37, 20. 90, 7. 102, 20. 56, 22. 66, 15. 109.26. 137, 22, 153, 21, 176, 12, 190, 3, 221,10. 262, 21. 264, 7. 277, 2.  $322, 17. 327, 22. 328, 10. \sim III$ 53, 8. 64, 18. 111, 2. 128, 18, 150, 32, 176, 3, 205, 21, 225, 10, 282, 22. 229, 22. 254, 1. 262, 12. 291,9. 293,19. 317,2. 324.22. 353, 25. ∼ IV 10.5. 17, 28. 25, 14. 56, 25, 21, 13. 52, 5. 93, 18, 138, 17, 162, 22, 164, 12, 166, 3, 175, 11, 176, 7, 214. 7. 232,19. 233,21. 237,23. 241,17. 242, 25. 246, 4. 302, 8. 306, 24. 338, 18. 343, 24. 344, 11. 413, 2. 420, 17, ~ V 83, 21, 85, 4, 148,23. 153,28. 190,8. 222,19. 229, 9. 342, 27. 358, 2.  $\sim$  VI 3, 20. 10, 9. 19, 21. 54, 3. 55, 17. 102, 5. 104, 6. 107, 2. 122, 20. 128, 14. 134, 3. 161, 17. 208, 11,29. 209,4. 218,21. 221.14. 236, 19. 238, 22. 291, 18. 304. 314, 12. 317, 12. 320, 2. 334, 11. ∼ VII 92, 23. 172, 1, 177, 17. 235, 10. 245, 10. 261, 20. 336, 18. 346, 30. 366, 9. ~ VIII 54, 2. 56, 9. 58, 5. 59, 4. 67, 8. 68, 23. 87, 35. Sofe 120, 29. 181, 12, 223, 13. 236, 4. ~ II 220, 22. ~ VI 362, 8. ∼ VII 339, 23. ∼ VIII 54, 2. 56, 9. 58, 5. 59, 4. 67, 8. 68, 23. 87, 35. Sumor 87, 5. ~ II 175, 19. ~ III 92, 20.  $\sim$  IV 269, 4.  $\sim$  V 199f. 242, 26. 248, 18. 344, 3.  $\sim$  VI 16, 24. 18, 24. 27, 4. 133, 27.  $\sim$  VII 76, 22. 201, 1. 233, 31. 358, 14. 376, 11. 216, 11. Sund (val. auch Sanschen) V

Hund-

301, 16. 330, 3. ∼ VI 117, 3. 164, 29. 165, 14. 278, 3.

hungertob (val. auch Berhungern) 118, 14. 270, 1. ~ II 326, 19. Sut 247, 11. ~ III 54, 3. 180, 16. ~ VII 228, 21.

Superbolien VI 73, 12.

Supochondrie 48, 22. 76, 24. 80, 17. 82,23. 84,19. 86,16. 94,3. 103, 12. 190, 3. 208, 17. 213, 10. 219, 27. 243, 32. 271, 14. 285, 7.  $380, 6. \sim 11 145, 24. 165, 22.$ 184, 8. 327, 7.  $\sim$  III 180, 2 182, 10. 219, 25, 220, 21. ~ V 44, 5, ~ VI 305, 7. 360, 6.

Abeen V 42, 28, Ideenhintergrund V 204, 8. Ibnll in Gmunden VI 51, 22. Immatrifulation 51,5. 53,3. 61, 14.  $\sim$  III 65.19.

Improvifation 1,5. 16,24. ~ VII 107, 15,

Individualität 116, 14. ~ VIII 74, 18,

Fronie V 344, 2.

Italienischlesen und sprechen III 85, 21, 109, 2, 113, 18, 119, 3, 164, 9. 169, 21 (mit Börter buch). 227, 23, 250, 4, 264, 15, 275, 2. 278, 5. 281, 17. 288, 28. 329, 29, 333, 8.

Jude VI 17, 14. ~ VII 112, 16.

Judenhaß VII 332, 10.

Jugend (Rindheit) 67, 14, 68, 24. 76, 20. 111, 14. 129, 11. 135, 6. 154, 18. 186, 10. 224, 12. 244, 18. 269, 9. 285, 23. 365, 5. 372  $3. \sim 11 \, 18, 6, 194, 7, 200, 19.$ 210, 24, 225, 9, 281, 10, 283, 5, 334, 3. 352, 2. ∼ III 18, 4. 63, 26. 74, 17. 117, 2. 135, 1. 204, 1. ~ IV 119, 18. 375, 11. 384 ~ V 39 ff. 172−177. 266, ∼ VI 11, 10. 35, 2. 59, 22. 94, 23. 116, 25. 119, 19. 133, 22. 134.8. 201.26. 278.1. 294.18.

364, 10. ∼ VII 70, 3. 72, 23. 78, 31, 80, 29, 83, 9, 87, 4, 97, 8. 186, 11. 195, 17. 196, 5. 233, 289, 21. 15. 287, 19. 293, 15. 300, 16. 317, 12. 328, 10,31, 339,22, 360,12, 400,5, 401, 18, ~ VIII 1, 10, 18, 1. 34, 7. 71, 24. 86, 4.

Jugenbbramen VIII 18, 24.

Raffeetrinten 40, 21, 54, 10, 56, 23. 64, 7, 107, 5, 19, 120, 25, 130, 3, 131, 18, 135, 29, 149, 20, 153, 15, 217, 7, 27, 274, 3, 292, 21, 372, 31. 385, 28. 405, 21. ∼ II 128, 26, 230, 15, 248, 25, 266, 24, 284, 17. 330, 3. 345, 8. ∼ III 10, 26. 43, 16. 263, 1. 278, 32. ∼ IV 225, 4. 230, 8. 268, 30. 362, 17. 378, 17. 415, 11.  $\sim$  VI 20, 12. 29, 25. 116, 30. 144, 23. 156, 8. 199, 7. 279, 28. 345, 24. 347, 27.  $351, 6, 355, 1, 356, 8, \sim VII$ 75, 10. 81, 1. 87, 7. 92, 20. 94, 9. 186, 10. 191, 18. 196, 13. 201, 2. 202, 26. 232, 16. 353, 8. 361, 24. 386, 28, 390, 25.

Raltwafferfur VI 259, 16. ~ VIII

57, 21. 66, 26.

Rinder:

Kandidat für Frankfurt V 51, 27. Karikatur IV 3, 2. ~ VIII 57, 5. Renntniffe, Wiffen 30, 29, 44, 4.  $\sim$  II 333, 25.  $\sim$  III 17, 30. 100, 7.  $\sim$  VII 259, 29.

- Ariel (Emil) III 355, 12. ~ IV 5, 1. 7, 23. 10, 14. 20, 20. 25, 19. 30, 22. 43, 6. 178, 4. ~ V 283, 3. ∼ VII 218, 10.

- Ernft II 305, 10. 320, 21. 328.24. 332, 13. 333, 10. ~ III 76. 15. 89, 3. 95, 20. 96, 14. 97, 4. 104,5. 116,26. 117,22. 125,1. 132,17. 151,5. 173,15. 181,11. 206, 27. 223, 13. 224, 3. 225, 31. 235, 8. 236, 17. 253, 3. 256, 18. 302, 12. ~ IV 18-24, 25, 14. 325, 23, 357, 1, 361, 29, 363, 14, - Rarl IV 24, 21, 113, 31, 321,

31. ~ V 242, 13. ~ VI 19, 25. 22, 8. 23, 2. 24.3, 27. 25, 1. 51, 29. 267, 7. 325, 19. ~ VII 83, 2.27, 89.29, 279.7, 300.1, 338, 11. 404.28.

Rinber:

- Mar Chr. II 139, 14. 151, 21. 161, 25, 165, 28, 168, 12, 176, 28. 183. 30. 191. 20. 201, 21, 208, 18. 220, 19. 223, 6. 229, 22. 233, 20. 235, 9. 245, 23. 246, 21. 291, 5. 302, 23. 303 ff. 323, 18. 325, 18. 332, 17. 338, 10. 340, 19. 344,6. 345,19. 356f. ~ III 2, 4. 23, 3. 34, 16. 47, 27. 77, 78, 28. 87, 8. 90, 7. 98, 5. 116, 27. 125, 1. 151, 5. 155, 19, 156, 20, 173, 16, 226, 5, 235, 9, - Titi (Chriftine Raigl) IV 59, 13. 67.4. 76.10. 81.11. 82.7. 87. 24. 92, 20. 95, 8. 100, 19. 111, 14, 113, 31, 117, 9, 121, 26, 133, 11, 135, 9, 140, 29, 141, 20, 143, 157. 2. 160, 30, 176, 30, 18. 178, 6. 219, 26. 236, 25. 239, 269, 26, 273, 23. 275, 21, 11. 276, 27, 284, 3. 297, 4. 321, 353, 24. 357, 15. 367, 6, 400, 2. 369, 8. 377, 4. 397, 27. 402, 25. 407, 2. 409, 15. 410, 1, 21. 423, 2. ~ ♥ 1, 5. 3, 8. 6, 23. 37, 10. 114, 7. 126, 27. 132, 13, 155, 15. 169, 18. 182, 10. 196. 28. 235, 14. 242, 17. 247, 14. 250, 7. 254, 29. 256, 13. 262, 17. 265, 21. 301, 14. 321, 6. 328, 9.  $330, 2. \sim VI 16, 12, 20, 14, 22, 8$ 25, 17, 33, 12, 34, 28, 36, 16, 62, 16. 99, 15. 116, 28. 117, 11. 120, 4, 121, 9, 132, 18, 141, 16. 147, 12. 149, 25. 155, 26. 159, 18. 160, 21. 165, 2, 10. 170, 7. 172, 13. 180, 5. 182, 20. 199, 3. 202, 5. 217, 19. 236, 7. 243, 21. 280,19. 281,27. 316,18. 317,9. 320, 2. 324, 3. 328, 20. 335, 9, 23. 351.11. 358.15. ∼ VII 13. 25, 15, 16, 16, 2, 18, 5, 58, 7. 62, 28, 67, 20, 73. 3. 77, 15, 89, 17. 94, 7. 87, 11. 135, 20, 144, 10. 146, 14. 156, 20. 193. 21. 195, 20. 197, 5. 199 19. 204.15. 248.1. 268.5. 283.19. 289, 22, 297, 20, 321, 14, 324, 26. 338, 11. 351, 11, 24. 352, 18. 359, 15. 361, 3. 362, 5. 382, 11. 385, 13, 386, 32, ∼ VIII 22, 5, 77, 5.

Rindergefühl III 166, 14, 275, 28.

Kindheit, vgl. Jugend. Klasse, Dritte (Bahn) IV 267, 23. ~ V 113, 2. ~ VI 15, 22. ~ VII 13, 11, 73, 2.

Anopfannähen VII 325, 10.

Rollegiengelb 53, 29. ~ II 49, 26. 52. 1.

Rommers VII 313, 3, 319, 22, 326, 11, 328, 19, 336, 9, 339, 3, 347, 22, 348, 12,

Romödien V 196, 1.

Romplimente über feine Arbeiten 97. 26. ~ VI 151. 8. ~ VII 298, 1,

Romposition, musitalifche, feiner Sachen 370, 9, 381, 16, ~ II 335, 18. ∼ III 254, 23, 336, 10. ~ IV 370, 27. 376, 19. 387, 22. 388, 22. ~ V 104, 1. 108. 11. 109, 12, 135, 17. ∼ VI 260, 8. 275, 18. 296, 1.

Ronfirmation VII 10, 10. Konfirmation Titis VII 135, 20.

193, 21. Ronnerionen 22, 11.

Ronfervatismus VI 72, 22. 74, 2. Kontrafte mit Berlegern IV 344, 8. ∼ V 315, 21. 
∼ VI 208, 29. 221, 19. ~ VII 119, 5. 340, 16. Ronzentration V 53, 10. 299, 8. 346, 2. ~ VI 123, 12. 241, 22.

~ VIII 44, 27. Ropift 35, 15. 67, 28.

Rorreftur II 95.8. ~ III 129, 14. 146, 13. ~ IV 233, 17. 338, 15. ~ V 188, 19. 201, 18. 261, 19. 272,17. ~ VI 4,4. 6,13. 11, Rorrespondenz VII 346, 13. Kraft 62,5. ∼ IV 213,4. ∼ VIII 7, 15.

Arantheiten, Unwohlfein 7, 10. 19, 20. 43, 15. 49, 26. 61, 1. 168, 15. 172, 18. 173, 9. 175, 7. 176, 1. 185, 8, 23. 188, 13. 195, 31. 198, 10. 218, 19. 240, 11. 260, 16. 306, 19. 310, 5. 311, 21. 317, 6. 355, 30. 359, 2. 363, 7, 374, 28. 385, 5. 386, 29. ~ II 3, 1, 14. 12, 4. 29, 20. 56, 5. 77, 12. 83, 13. 84, 18, 88, 6, 108, 29, 116, 15, 151, 18, 213, 30, 219, 1, 221, 21, 223-244, 245, 29, 246, 8, 251, 3. 256, 7. 260, 30. 268, 2. 274, 15. 276, 24. 368, 20. ~ III 9, 15. 22, 19, 152, 30, 168, 8, 174, 26, 177, 28, 185, 20, 187, 3, 189, 18, 197, 14. 203, 6. 227, 15. 235, 7. 245, 26. 250, 27. 257, 22. 260, 7. 262, 20. 268, 23. 272, 20. 274, 12. 279, 23. 280, 11. 283, 13. 318, 4. 322, 5. 325, 4. 346, 24. 352, 16. ~ IV 79, 24. 92, 8. 100, 3. 119, 16. 120, 29. 161, 1, 19. 177, 1. 210, 5. 216, 2. 218, 4. 224, 5. 234, 19. 238, 7. 239, 12. 243, 3. 247, 10. 260, 25. 353, 3. 360, 10. 367, 16. 375, 14. 376, 22. 385, 26. 386, 21. 388, 2. 390, 10. 393, 9.  $\sim$  V 2,5. 7,5. 12,5. 14,12. 16, 14. 48, 9. 84, 24. 99, 7. 127, 4. 132, 11. 139, 11. 141, 7. 164, 5. 165, 18. 169, 7. 191, 7. 197, 15. 202, 8. 203, 11. 224, 6. 247, 3. 292, 26. 293, 6. 298, 2. 336, 2. 341,20. 343,11.  $\sim$  VI 20,6,22. 26, 6. 55, 2. 57, 5. 65, 2. 82, 18. 99, 13, 147, 6, 201, 16, 206, 3, 210, 22, 216, 16, 240, 17, 245, 2, 254, 18, 259, 8, 260, 25, 264, 11.

271, 20. 272, 4. 274, 8. 277, 18. 281, 21, 284, 11, 293, 3, 304, 23, 309, 25. 328, 22. 332, 6. ∼ VII 17, 4. 31, 11. 32, 3, 36, 5, 38, 21. 69, 23, 122, 4, 159, 12, 171, 2, 234, 9, 238, 16, 276, 13, 285, 12, 288, 30. 320, 24. 326, 10. 327, 6, 25. 328, 20. 329, 20. 333.4. 335, 2, 29. 334, 13. 337, 18, 339,6. 341,10. 345, 3, 16. 347, 16. 348, 6, 9. 351, 28. 354, 29. 356, 21. 357, 27. 360, 17. 362, 29. 363, 6. 364, 19. 366, 24 bis 368, 28. 369, 3. 371, 20. 372, 15. 374, 23. 375, 11. 376, 10. 377, 10. 378, 12. 380, 5. 381, 11. 383, 16. 384, 16. 385, 23. 388, 11. 389, 4. 391, 3. 394, 5. 399, 11, 20. 402, 22. 405, 10. 407, 2, 10, 25. 406, 3. 408 9. ~ VIII 10, 26. 72, 9. 77, 7. Krankheitsschilberung VII 366, 24 bis 368, 28. 375, 13-376, 2. 377, 10, 389, 4.

Rredit 289, 12. 295, 13.

 $\Re$ ritit 26, 23.  $\sim$  III 293, 16.  $\sim$  IV 318, 6.  $\sim$  V 285, 4.  $\sim$  VI 89, 9. 128, 9. 241, 12. 289, 1.  $\sim$  VII 375, 1. 405, 24.  $\Re$ ritifer 293, 12.

Runftearfdauung VI 257, 26.
Runftbetradhung 81, 30. 111, 10.
150, 15. ~ II 294, 12. 353, 4.
~ III 57, 11. 67, 10. 167, 26.
217, 7. 232, 16. ~ IV 7 ff. 83 f.
138, 2. ~ V 43, 17. 46, 12.
186, 1. 257, 7. 341, 11. ~ VI
256, 14. 361, 23. ~ VII 195, 9.
Runfteinbrüde 114, 7. ~ VI 148.

24. ~ VII 195, 9. Künftlerberuf 111, 11. 142, 15. ~ IV 118, 12. ~ V 43, 16.

2age 36, 12. ~ IV 245, 13. ~ V 33, 9. 142, 21. 158, 9. ~ VI 63, 26. 301, 9. 2afonismus V 261, 9. ~ VII 405, 27. Landwohnung IV 160, 28. 172, 4. 174, 18. 178, 26. 285, 14. 295, 7. 298, 6, 301, 16, 304, 16,

Langweile 46, 8. ~ II 81, 17, 175, 3. 224, 13. 238, 23. 257, 260, 28. 262, 8. 291, 11, ~ VII 231, 1. 247, 27, 298, 14. 353, 9. 354, 20.

Lateinlernen 19, 24. 32, 26. 35, 28. 44, 26. 196, 20. 247, 3.  $\sim$  11 45, 1.  $\sim$  VIII 6, 16. 8, 28.

Launen 108, 6. ~ V 238, 23. ~

VI 118, 16.

Lebensgefahr II 3, 24. 12, 4. ~ V 170, 9. ~ VI 45, 29. 55, 2. 57, 5. 65, 2. 82, 18. 97, 29. 332, 7. ~ VII 407, 16.

Lebensgefahr mahrend ber Revolution IV 100, 7, 218, 21, ~ VI 67, 28.

Lebensfrifis III 337, 2. 338, 10. Lebensmut 91. 4.

Lebensplan 11, 28.

Lebensregel VI 314. 7.

Lebensmahrheit seiner Dramen IV 105, 6,

Lebensweise III 250, 22.

Leichenftein 77, 7. Leichenverbrennung VIII 52, 21.

Leiftung 55, 7.

13, 8. 21, 15, 17. Lefture 8, 17. 22, 22. 26, 9, 20. 36, 4. 59, 24. 109, 21, 124, 6, 134, 9, 144, 23, 145, 12. 152, 21. 159, 19. 166, 21. 172, 19. 173, 20. 178, 13. 179, 9. 182, 1. 200, 16. 203, 9. 213, 9. 215, 26, 223, 20, 225, 7, 21, 246, 26. 248, 19. 251, 15. 252, 24. 271, 28. 272, 7. 281, 13. 302, 17. 336, 23. 342, 21. 346, 12. 360, 21. 366, 21, 369, 25, 379, 15, 382, 18, 402, 15. 405, 26.  $\sim$  II 32, 17. 39, 1. 46, 16. 58, 28. 76, 3. 80. 1. 103, 5, 108, 29, 114, 11, 119, 23, 126, 11, 130, 1, 9, 143, 27, 149, 13. 151, 15. 167, 17. 170, 31. 178, 9, 179, 15, 181, 12, 192, 11, 198, 27, 199, 1, 200, 19, 204, 11,

205, 25. 207, 3. 208, 5. 247, 7. 254, 2. 261, 21. 265, 6. 269 f. 276, 6. 278, 18. 291, 10. 298, 7. 330, 18. 341, 13. ∼ III 28, 7, 35, 14, 54, 9, 57, 19, 65, 23, 66, 21. 70, 15. 72, 17. 93. 8. 101, 25. 105, 7, 116, 3, 119, 4, 120, 3, 135, 2, 142, 21, 143, 25, 174, 10, 183, 6, 188, 11, 199, 11, 218, 19. 226, 16. 227, 13, 23. 231, 27. 259, 7. 288, 10. 289, 5. 290, 6. 294, 2. 343, 21. 347, 9. ~ IV 5.23, 36, 3, 53, 17, 57, 10. 58, 27. 67, 12. 70, 7. 75, 18. 76, 2. 77, 25. 80, 13. 86, 8, 97, 24, 99, 25. 107,6, 16. 112, 16. 114, 19. 146, 27, 153, 14, 155, 14, 159, 20, 192, 1, 18. 197, 23. 200, 7. 208, 10. 209, 1, 22. 223, 23. 226, 15. 248, 1. 251, 30. 255, 4, 264, 10. 266, 19. 273, 20. 293, 6. 295, 6. 296, 9, 307, 27, 326, 8, 327, 10, 330, 20. 367, 32. ∼ V 3, 24. 11,13. 15,16. 21,5,21. 41,27. 61, 19. 63, 23. 64, 7. 78, 2. 81, 12. 84, 20. 86, 28. 91, 12. 105, 12. 108, 18, 109, 17, 117, 19, 122, 13, 126, 16, 138, 5, 166, 27, 171, 5, 174, 22, 178, 5, 187, 11, 192, 15, 197, 2. 205, 16. 208, 22. 209, 19. 214, 17. 215, 7. 217, 15. 219, 10. 220, 11. 221, 23. 225, 8. 227, 22. 237, 6. 239, 10. 241, 7. 248, 8, 251, 25, 263, 8, 265, 18, 275, 19. 276, 21. 279, 14. 281, 5. 292, 3. 294, 19. 296, 7. 303, 23. 304, 3, 18. 307, 25. 313, 25. 323, 8. 327, 9, 18. 331, 13. 333, 5. 335, 16. 345, 25. 348, 15. 351, 5. ∼ VI 4, 15. 7, 24. 12, 22. 46, 8. 47, 2. 52, 24. 62, 1. 63, 3. 67, 3. 68, 30. 78, 14. 81, 13. 86, 16. 95, 19. 96, 21. 101, 20. 113, 19. 128, 1. 130, 3. 131, 13. 138, 4, 20. 139, 1. 143, 30. 167, 22. 176, 20. 177, 12, 20. 179, 26, 189, 27, 191, 6, 196, 27, 207, 11, 212, 1, 217, 5, 225, 12, 228, 12, 237,

239, 14. 241, 26. 243, 19. 254, 21. 255, 9. 260, 15. 261, 265, 4, 273, 9, 287, 15, 292, 2. 295, 16. 307, 4. 313, 9, 326, 4. 332, 25. 339, 28. 361, 30. ∼ VII 6, 6. 9, 10. 24, 26. 51, 14, 53, 1, 57, 18, 59, 8, 22, 93, 26. 67, 26, 70, 6, 90, 27. 96, 13, 101, 2, 112, 5, 121, 25, 125, 17. 127, 17, 32, 126, 8. 129, 15. 133, 6. 143, 3. 163, 17. 165, 8. 167, 1. 172, 25. 177, 26. 183, 26. 196, 4. 205, 20. 222, 11. 223, 1. 231, 2. 232, 22. 247, 28. 258, 8. 266, 6.21. 272, 23. 275, 20. 277, 10. 281, 13. 282, 6. 290, 13. 293, 1. 295, 27. 309, 3. 314, 8, 22, 26. 315, 9. 325, 26, 330, 6, 332, 3, 335, 27, 347, 16, 348, 24, 349, 15, 351, 7, 357, 11. 368, 11. 372, 21. 383, 1. 385, 3. 386, 10. 391, 15. 397, 13. 398, 12. 400, 29. 404, 17. 406, 8. ~ VIII 17, 21, 21, 4, 59, 22, 66, 17. 72, 24. Lefeprobe ber Nibelungen VII

2, 13. Liebesverhältniffe 116, 20. ~ II 89, 7. 290, 17.  $\sim$  111 308, 25. 314, 12. 319, 29.  $\sim$  V 316, 11.

~ VI 364, 11. Lion III 305, 5. 310, 22. 319, 2. Literat 101, 10. 138, 26. 260, 2. 383, 20. 412, 15,

Lohnschriftstellerei 118, 11. 121.5. 196, 22. 232, 2. ∼ III 16, 25.

Lorbeerfranz II 118, 8. 119, 16. ~ IV 408, 16,  $\sim$  V 3, 27, 142, 12, ~ VII 156, 5.

Löwe, blonder, rüber VIII 89, 14. Löwe bes Tages vgl. Lion.

Unrifer, val. Gebichte 38, 19. 123, 3. 253, 10. 336, 3. ∼ III 336, 11 (bramatifche). ~ V 196, 206, 26. ~ VI 253, 10. ~ VII 300, 12, 378, 11, ∼ VIII 71, 6,

Magb Anna V 266, 23. Magd Lifi VII 337, 3. 362, 17. 378, 14,

Magb Marie V 241, 21. ~ VI 189, 29, ∼ VII 202, 30, 230, 2, 237, 29,

Maßstab 91, 8. Maurer VII 233, 15.

Melancholie 25, 21. ~ II 109, 14. ~ III 54, 22, 116, 20, ~ VII 41, 29. 218, 23,

Memoiren VII 346, 14. Memorial II 39-75.

Memorial für Laube VII 41, 3. 48, 7 107, 30,

Menichenbetrachtung VIII 38, 18. Menichenfreffer II 89, 18. Menschenhaß VII 104, 19. Metrit IV 85, 17. ~ V 222, 22. ~

VI 1, 13. 65, 4. Milbe V 269, 12.

Miktrauen VIII 11, 8.

Migverftanbniffe im Rreife ber Biener Freunde V 319. 1. 320. 20. 329, 3,

Modern 236, 15. Moment, poetischer VI 191, 3. Murrfopf 94, 4.

Mufithoren beim Schaffen 191, 12, Mutter, Untje Margarete, geb.

Schubart 40, 20. 43, 8. 93, 14. 132, 23, 153, 17, 165, 7, 187, 24, 188, 1. 196, 3. 203, 32, 216, 29, 260, 25. 280, 21. 287, 20. 296, 2. 304, 20 (Erfranfung). 305, 22. 306, 12 (Tob). 306-314. 316, 8. 322, 15, 334, 12, 371, 27, 373, 28. ~ 11 7, 18. 50, 6. 52, 24. ~ V 317, 3. ~ VI 98, 85. ~ VII 293, 16. 360, 11. ~ VIII 1, 9. 8, 7. 14, 17, 26 (kann nicht schreiben). 15, 5. Wystisches VII 304, 10

Mystifitation II 160, 25.

Sh:

Rachahmer IV 333, 16, ~ V 73, 1. 76, 13. 94, 8. 160, 4. 214, 14. ~

VI 73, 28. 255, 19,  $\sim$  VII 134. 319, 16. ∼ VIII 22, 138, 32, 39, 29, 41, 28, Machlaß VII 346, 12. ~ VIII 53, 4. Nachschriften Chriftinens V 29, 23. 150, 25, Rachschriften Frang' VIII 15, 11. Nachfchriften Gravenhorfts VIII 12, 27. Nachschriften Karls VII 82, 16. 83, 1. 92, 4. Nachichriften Schoppes, Amalia VIII 12, 27. Mähen VI 362, 7. Mahrungsforgen 83, 24. 104, 8. 120, 15. Maivität V 48, 27. ~ VIII 46, 27. Mase VIII 75, 8. Nationalökonomie VII 62. 30. Matur 116, 14. Naturgefühl 59, 25. 63, 11. 73, 6. ~ V 183,7. 255,5. 256,6. 264, 266, 9. 317, 18. 265, 23. 324, 29, 329, 23,  $\sim$  VI 280, 22. Reid II 109, 1. Reidlofigfeit 36, 28. Reftmachen V 249, 10. Miedergeschlagenheit 84, 19.

Oberbibliothefar, vgl. Bibliothefar. Offenheit 52, 16. Opponent 301, 18.

Not, vgl. Armut.

Orben IV 376, 14. ~ VI 165, 25. 170, 9. 218, 2. 235, 16. 240, 9. 303, 11. 363, 3. 364, 4. ∼ VII 7, 17. 12, 21. 35, 15 38, 11. 73, 21. 79, 5. 124, 10. 205, 2. 208, 1. 210, 2. 223, 7. Originalität 62, 11. 72, 2. ~ II 211, 24.

Pantheismus VI 83, 9. Barvenu VII 227, 16. 233, 14. Bak 58.24. 61.9. 256.29. 258.17.

Orthographie VIII 92, 10.

270, 24. 271, 21.  $\sim$  II 282, 5. ~ III 135, 14. 233, 20. 272, 19. 276, 30. 279, 7. ~ IV 230, 10. ~ VII 170, 9. Baternität III 77, 27. Patriotismus III 69, 1. ~ V 48, 19. Brobuttion, Baufen ber Arbeitspaufen. Benfion IV 149, 18. ~ VII 40, 3. 47, 13. 48, 2. 66, 30. 104, 21. Bentameter IV 85, 17. ~ V 222, 24. Berioben feines Dichtens V 55, 9. ~ VIII 47, 20. Persönlichkeit 81, 19. Beffimismus 25, 22. 48, 16. ∼ III 205, 29. ~ VII 315, 5. Pflichtgefühl IV 111, 27. ~ VI 68, 2, 256, 21. ~ VIII 53, 15. 55, 18. 61, 2. Phantafie 74, 13. ~ IV 201, 18.  $\sim$  V 47, 7.  $\sim$  VI 216, 8. 256, 9.  $\sim$  VIII 47, 10. Philifteregifteng III 253, 12. Philosophie III 191, 9. ~ IV 282, 8. 356, 15. ~ V 42, 32. 45, 12. ~ VI 139, 3. 156, 22. ~ VIII 34, 27. Bietat 93, 10. ~ VI 176, 10. 203, 25. ~ VII 325, 28. ~ VIII 8, Notwendigfeit ber Form IV 39, 1. 14. 38, 10. Mur, Spigname Bebbels IV 360, 6. Pinscher, Spigname für Christine IV 362, 27. ~ VII 97, 9. Pinscherlied IV 269. 9. Plagiarius VII 343, 27. Blan beim Drama, mangelnder VI 215, 21. Plane, lit. 86, 23. 200, 27. 293, 11. 342, 26. 349, 22. 366, 20. 368, 13. 396, 8.  $\sim$  11 201, 13. ~ III 185, 9. 229, 20. 336, 30. 352, 29. ~ IV 75, 24. 132, 21. 133, 1. 179, 14. 216, 24. 250, 5. ~ VII 6, 26. 359, 2. Plattdeutsch V 48, 3. ∼ VII 86, 27. Bolemit 11, 29. Politit 47, 4. 75, 20. ∼ III 73, 13.

265, 6. 353, 30. ~ IV 93, 27.

97, 22, 108, 5, 109-119, 127, 3,

131, 26. 135, 15. 137, 22. 138, 19. 140, 3. 143, 15. 151, 2. 158, 15. 162, 17, 181, 2, 191, 7, 197, 1, 198, 2. 205, 20. 209, 11, 211, 1, 218-220, 241, 21, 247, 27, 263, 14. 328. 5. 334. 9. 383. 6. ∼ V 51, 20, 74 f. 97, 3, 107, 1, 147, 15. 157,28. 205,9. 207,10. 209,19. 214, 17. 251, 1. 312, 24. ∼ VI 11, 12. 31, 5. 47, 11. 73, 2. 203, 13. 238, 11. 239, 6. 242, 3. 248, 14. 251, 21. 266, 10, 28. 267 bis 271. 272, 26. 292, 6. 299, 30. 301, 21, 306, 13, 329, 15, 338, 1, 354, 12.  $365, 1. \sim VII 2, 9. 4, 4$ 7, 10. 8, 3. 16, 21. 28, 10. 30, 12. 31,15. 60,12. 62,9. 64,5. 67,10. 71,4. 116 f. 123,1. 127, 5. 133,26. 151,21. 158,3. 163, 179. 5. 325. 15. 28. 331, 19, 374, 10. 379, 14. 397, 7. 405, 10. ~ VIII 25, 20, 37, 14.

Bolterer VI 322, 28,

Bolnfratesstandpunkt VI 122, 20. 199, 13, 277, 23,

Popularität III 285, 29. ~ VI  $207,20. \sim VII 258,1. \sim VIII$ 85, 26.

Porträts 374, 14. 403, 19. ~ III 190, 5, 233, 22, 235, 3, 325, 26, 327, 25, 330, 25, 332, 8, 343, 22, 344, 14.  $\sim$  IV 2, 28. 3, 9. 48, 4. 54, 8. 58, 21. 274, 7. 279, 21. 339, 5, ~ V 29, 9, 131, 1, 273, 31.  $\sim$  VI 126,5. 170,21. 195, 21. 198,21.  $\sim$  VII 6,5. 30,5. 261, 11. 275, 6. 282, 11. 289, 19. 324, 19. ∼ VIII 29, 21. 72, 4. 75, 5. 79, 20. Braris VIII 17, 14.

Bredigt VII 83, 28.

Breisrichter IV 320, 17. 326, 6. 332, 20,

Brivatbibliothekar, vgl. Hofbiblio= thefar.

Probuttion, Probuttivität 70, 23. 158, 12, 161, 6, 176, 14, 205, 9, 380, 2. ∼ II 85, 10. 164, 21.

197, 11, 198, 20, 214, 24, 227, 10, 230, 15, 253, 18, 328, 18, 357, 5, ∼ III 116,15. 135,28. 250,15. 262, 16. ∼ IV 12, 28. 31, 23. 83, 3. 97, 9. 128, 26. 179, 13. 244, 6, 416, 31, ~ V 24, 19, 43, 24. 84, 21. 94, 18. 150, 9 (in Gebanten). 164,13. 187,7. 192, 4. 201,4. 203,17. 204,8. 219, 3. 291,4. 300,24. 354,10. 355, 11. ~ VI 6.8. 14.24. 191.12. 215, 21, 218, 3, 231, 19, 241, 12, Brofeffur 261, 27, 286, 15. ~ II 5, 20. 128, 7. 136, 30. 148, 11. 155, 10, 193, 25, 259, 12, 265, 15, 278, 15. 317, 28. 321, 1. 333, 20. ~ III 18, 2, 46, 32, 65, 8, 112, 15.  $205.24. \sim IV 321.20. 392.$ 12.  $\sim$  V 49. 24.  $\sim$  VI 313. 1. ~ VII 46, 17, 109, 6, 116, 14. ~ VIII 16, 9.

Bromotion (vgl. Doktorat) 81, 4. ~ III 129, 29, 148, 30, 153, 5. 180, 27, 229, 24, 317, 5, 326, 24, ~ V 47, 3.

Brüfung II 155, 24. Prüfungsfragen III 129, 28. 152, 1. Brügel VI 119, 21. Pfeudonnm 12. Unm.

Pfnchologie VII 303, 21. Bublifum VIII 38, 29.

Räuber VIII 34, 22. Rausch 48, 14. 49, 1. 94, 20. Realismus VII 303, 19.

Redafteur 396, 4, ~ II 57, 11, ~ III 85, 29. 102, 19. 114, 9. 205, 27. ~ IV 122,2. 130,11. 131, 20. 163 f. 169, 12, 21. 172, 26. 176,10. 179,9. 180,2. 181,14. 182,4, 183,14,24, 190,29, 193, 15, 197, 15, 26, 199, 3, 203, 13, 204, 3. 208, 3. 209, 8. 210, 10. 243, 10. ∼ VIII 23, 5. 225, 7. 243, 10 27, 27. 83, 17.

Redner IV 409, 25. Reflection V 43, 25. 355, 11, Reife 43, 26, 97, 28.

Reisegesellschaft 49, 6. ~ II 128, 14. 280, 9. 282, 7. 284, 16, ~ 11.  $280, 5. \sim \text{IV } 274, 16. 278, 1 \text{ 31. } 280, 15. \sim \text{V } 2, 16.$ 1, 31. 280, 15.  $\sim$  V 2, 16. 113, 3.  $\sim$  VII 13, 18. 72, 16. 76, 12. 81, 11. 85, 25. 183, 18. 228, 28. 229, 10. 230, 2. 231, 11. 351, 13, 390, 2.

Reifen 9, 12. 14, 15. 22, 15. 26, 10. 30, 3, 32, 22, 35, 25, 41, 20, 43, 15. 45, 18. 46, 3, 22. 48, 24. 52, 25. 74,17. 81,20. 83,15, 87,1, 95 ff. 111 f. 114 f. 120, 10. 248, 2, 332, 20, 352, 18, 355, 23, 365, 27, 378, 6, 387, 6, 391, 4, 393, 11, 403, 30, 409 f. ~ II 86, 3, 108, 27. 128, 11. 132 f. 137, 13. 162, 24. 176, 5, 180, 32, 189, 16, 195, 12, 205, 28. 233, 27. 239, 24. 258, 4. 271, 28, 280, 1, 290, 5, 315, 5, 368. 18. ~ III 3, 15, 48, 6, 64, 4. 75, 18, 108, 12, 112, 24, 132, 12, 149, 19, 164, 22, 191, 28, 225, 25, 239, 25, 253, 11, 264, 22, 270, 7, 274, 10. 290, 2. 296, 25. 305, 30. 310, 5. 314, 22. 318, 3. 333.28. 335, 10. 336, 6. 342, 15. 350.21.352, 18, ∼ IV 19, 22, 21, 11. 25, 16, 27, 23, 29, 17. 35, 24, 37,8. 41,25. 47,8. 48,23. 50,11. 64, 20, 93, 13, 109-117, 117, 17, 127, 4, 194, 20, 202, 28, 209, 27, 212, 21. 223, 11. 225, 10. 229, 16. 237, 22, 240, 20, 245, 22, 247, 17. 262, 6, 17, 263, 25, 266, 12, 267 ff. 290, 18. 300, 16. 303, 11. 307, 23. 309, 23, 312, 18, 320, 8, 325, 29, 342, 22. 351, 19. 353, 5. 356, 25. 359-425,  $\sim V 1, 4, 2, 4, 14, 20.$ 21, 15. 28 f. 27, 17. 31, 24. 36, 21. 38, 1. 71, 11. 101, 2. 102, 10. 106, 6, 112-119, 121, 18, 127, 14, 129, 20. 132, 11. 148, 19. 151, 21, 153, 3, 156, 12, 162, 5, 165, 12. 170, 8, 182, 11. 184, 22. 196,

17. 224, 2. 235, 11. 240, 6, 19. 249, 4. 260, 9. 266, 13. 267, 19. 271, 19. 276, 13. 312, 13. 313, 17. 317, 15, 318, 5, 326, 28, 331, 24, 338, 16. 346, 8. ~ VI 10. 2. 11, 28, 15-36, 46, 5, 50, 1, 51, 26. 78. 8. 97. 6. 132. 5. 135. 29. 141, 24. 145, 3. 161, 2. 163, 15. 164, 7. 166, 10. 170, 3. 171, 5. 253, 22. 258, 17. 263, 14. 276, 278, 9. 279, 27. 284, 10, 288, 2. 321, 21. 339, 7. 24-362, 30. 361, 7. 364, 5. VII 1, 13. 4.11. 12, 16, 13-22, 16,5, 23,4, 32,3, 38, 42, 26. 51, 2. 52, 20. 53, 25. 54, 3. 55, 10. 63, 24. 65, 20. 84, 7. 71, 21 - 108, 797, 13, 110, 9, 132, 5, 149, 20, 161.8. 164, 12, 176, 8, 178,8, 179, 20, 182, 17. 183, 1-205, 17. 208, 16. 211, 7, 17. 212, 20. 213, 9, 21. 214, 7. 225, 6-252, 2. 253, 14. 259, 9. 262, 16. 274, 9. 289, 28. 294, 15. 306, 19. 309, 23. 314, 15. 320, 7. 324, 1. 329, 28. 337, 16. 339, 21. 340, 14, 29. 345, 1. 347, 1. 350, 26. 369,6. 370, 18. 375, 28. 390, 2. 394, 10. 395, 10. 26. 53, 16. 57, 12. 70, 6, 18. 78, 15.

Reisestipenbium II 163, 11. 167, 5. 168, 21. 174, 18. 176, 8. 184, 22. 185-189, 192, 7, 193 ff. 202, 10. 204.23, 208.15, 212.10, 240.10, 249, 10, 258, 20, 260, 11, 295, 28,  $321, 2. 345, 28. \sim 1113, 11. 15,$ 26, 30, 22, 47, 10, 53, 26, 65, 11, 75, 22, 82, 16, 85, 9, 93, 3, 110, 20, 148, 18, 171, 26, 179, 30, 180, 22, 184 ff. 208, 6. 212, 17. 224, 21. 227, 8. 228, 9. 229, 8.  $\sim$  V 48, 14.  $\sim$  VIII 35, 24. Reiten VIII 71, 24.

Reigborfeit 21, 7. 358. 19. ~ II 275, 5. 319, 16. ~ III 188, 21. 199, 24. ~ IV 99, 2. 139, 3. 146, 15. 165, 1. 183, 24. ~ V 286, 17. 340. ~ VI 242, 8. ~ VII 256, 18. Religion 163 f. 177, 5. 191 ff. 194, 19. 340, 5. 347, 25. ~ II 33, 9. 191, 19. 209, 13. 210, 21. 232, 2. 249, 14. 317, 3. 332, 22. 340, 1.

Reputation vgl. Chre 149, 8. 223,

10. 362, 1. ~ II 51, 18. 221, 9. 228, 6. 243, 20. 258, 8. ~ III 3, 27. 5, 25. 17, 23. 18, 18. 36, 14. 45, 11.

**Refignation** 62, 5. ∼ III 29, 8. 127, 20. ∼ V 22, 20. 159, 5. ∼ VI 277, 26. 301, 10. ∼ VII 8, 12.

Rezensionen VIII 18, 23. Ring 204, 14.

Rüdficht auf die Bühne IV 106, 22. Rüdfichtslosiafeit VIII 62, 2.

Ruf VIII 12, 15.

Ruheschnsucht VII 36, 7.

9Ruhm VI 93, 21. ~ VII 106, 4.
9Rührung 85, 5. 93, 29. 144, 31. ~
IV 377, 3. 389, 21. ~ V 1, 21.
~ VI 34, 30. 119, 18. 148, 24

~ VI 34, 30. 119, 18. 148, 24 (bei ℜunfteinbrüden). 246, 18. 279, 9. 293, 21. ~ VII 136, 4. 263, 21. ~ VIII 70, 28.

Saul VII 256, 17.

©chaufpieler 9, 6. 20, 5. 414, 11. ∼ V 41, 14. ∼ VIII 2, 15. 34, 22.

Scheintob VIII 52, 20.

Scherz, vgl. auch Spagmachen 7, 10. 49, 10. 76, 27. ~ III

Schillerfeier VI 293, 5.

Schlaffheit 147, 24.

©thlaflofigfeit 159, 14. ~ III 350, 29. ~ VII 357, 25. 367, 30. 372, 23. 375, 25. 376, 19. 377, 13. 380, 11.

Schlafrod IV 360, 15. ~ VII 297, 24, 383, 10.

Schlangenfurcht II 95,11. ~ VIII 53, 23.

©dymerz II 279, 16, 310, 4, 314, 1, ∼ III 54, 27, 123, 26, ∼ IV 11, 7, ∼ VI 116, 16, 329, 22, ∼ VII 285, 28, 373, 1.

Schönheit, Streben nach III 219,25. 249, 26. ~ IV 43, 24. 124, 6. 328, 29. ~ VII 282, 24.

©direfben 51, 14, 117, 22, 165, 20, 232, 12, ~ II 88, 21, ~ III 108, 1, 133, 4, 166, 25, 312, 13, 328, 9, 338, 1, ~ VI 210, 15, 142, 20, 171, 5, ~ VI 210, 15, 274, 20, ~ VII 132, 10.

Schreiben, Anftrengung zu VII 364, 20. 369, 14. 372, 19. 395, 1.

399, 13, 400, 22,

©dreibfaulbeit 19, 16, ~ V 150, 5, 163, 10, 200, 20, 274, 19, 291, 5, 234, 10, 259, 11, ~ VII 32, 5, 128, 13, 258, 25, 322, 6, 325, 3, 3, 334, 10, 336, 21, 342, 11, ~ IV 182, 7, 410, 4, ~ V 152, 5, 161, 6, 172, 7, 22, 199, 12, 288, 18, 344, 13, ~ VI 98, 29, 125, 25, 26rijitheirei 81, 13, 86, 23, 100, 2, 114, 3, 118, 3, 185, 30, 196, 22, ~ II 102, 10, ~ III 103, 11, 114, 13, 118, 15, 205, 21, 282, 29

~ V 347, 19. ~ VI 127, 27. ~ VII 405, 21. ~ VIII 55, 13. Schroffheit V 316, 21. ~ VI 93, 1.

Chüchternheit 26,17. 85,1. 98,6. 224.10, 299.28, 357.3, 388.19,

~ III 297. 6.

©djulben 79, 23. 83, 10. 92, 9. 100, 12. 102, 10. 242, 26. ~ II 122, 20. 322, 29. ~ III 64, 17. 65, 12, 85, 6, 110, 28, 125, 20, 130, 4, 148, 17, 172, 16, 179, 31, 225, 3. 229, 14. 253, 27. 270, 10. 288, 6. 317, 12. 327, 2. 342, 1. 353, 28.  $\sim$  IV 21, 19. 25, 7. 27, 29, 93, 3, 176, 7, 237, 11. 239, 21, 242, 29,

Schüler VII 260, 2. ~ VIII 62,6. Schule Bebbels, vgl. Nachahmer.

Schwächling 106, 2. Schwanken 98, 6.

Cchwefelbaber VII 369, 6, 380, 5, 381, 8. 383, 15. 384, 21, 385, 25. 388, 2. 395, 6. 398, 10. 399, 12. 400, 1. 403, 3.

Schwiegermutter Engehaufen IV 136, 16. ~ V 169, 22. 249, 21. 267, 16. 272, 13.

Schwimmen, Baben V 248, 3. 254, 27. 256, 18. 265, 15. 336, 4. ~ VI 50, 3, 22. 55, 5. 82, 23. 97. 25. 146, 5. 148, 10. 173, 4. 183, 2. 185, 1. 186, 23. 188, 22. 194, 19. 235, 32. ~ VII 61, 21. 214. 5. ~ VIII 70. 19. 71. 23. 72, 8,

Schwindel V 246, 2. 250, 18. ~ VII 77, 21.

Seefrantheit II 281, 23. ~ III 165, 4. 277, 24. ∼ VII 186, 3. 194, 10,

Selbstbeherrichung VI 116, 15. ~ VII 256, 23.

Selbstbestimmung VII 325, 31. Selbstbeurteilung, vgl. Gelbit= erfenntnis.

Selbstbiographie IV 119, 20. ~ V 39—57. ∼ VIII 73, 1.

Selbsterkenntnis 38, 15. 116, 14.

154, 13, 201, 10, 232, 24, 275, 3, 322, 20.  $\sim$  II 95 ff. 196, 11. 277, 21.  $\sim$  III 46, 27. 118, 7. 167, 4. ~ V 62, 14, 142, 7, 280, 28, 333, 19, ~ VI 73, 8,  $\sim$  VII 118, 18. 256, 18. 325, 29. 347, 12. 369, 27. 373, 22.  $\sim$ VIII 47, 20.

Selbftgefühl 62, 2. 84, 29. 97, 28. 134, 30, 185, 32, 269, 25, 274, 31, 293, 14, 322, 24, 397, 13, ~ II 210, 3. 246, 13. 318, 29. ~ III 16, 26, 93, 19, 131, 22, 210, 15, 218, 25, 227, 21, 230, 2, 232, 18, 287, 30, 301, 12, 320, 20, 331, 26, 343, 24, ~ V 142, 11, 175, 31,

Gelbftfritit, vgl. Gelbftertenntnis, Gelbstmord 181, 24. 193, 22. 235, 17. 269, 30. ∼ II 50, 4. ∼ III 206, 29. 224, 5. 294, 28.  $\sim$  VII 376, 25.

Gelbständigfeit 62, 3, 74, 25, ~ VI 80, 26.

Selbftüberichätzung 55, 6.

Selbstverspottung II 79, 20. 226, 27. Selbftvertrauen 62, 5.

Geltfame, Das V 195, 10.

Sentimentalität 48, 1. ~ VIII 70, 30,

Sidfal, vgl. Sund.

Singen beim Dichten V 43, 25. Singen in ber Rirche VII 79, 7.

Sinnenraufch 136, 13.

Sinn fürs Große III 108, 5. ~ IV 294, 22. ∼ VII 190, 2.

©ittlidoteit III 220, 3. ~ IV 9, 11. 22, 14. 27, 12. 38, 27. 105, 6. 141, 18. ~ V 24, 24. ~ VI 9, 2. 74, 2,

Situationsbilb aus Gmunben V 321, 5.

Sommer, Zeit der Unproduktivität II 108,13. ∼ III 110,5, 126,11. 239, 10. 258, 22. 260, 20. 331, 15. 342, 29. ~ IV 160, 30. 172, 4. 174, 22. 224, 27. 289, 17. ~ V 26, 19. 37, 3. 120, 8. 254, 3. 261, 21. 275, 15. 301, 11. 312, 17. 315, 9. 321, 20. 325, 25.  $\sim VI$ 51, 15. 181, 21. 184, 23. 188. 13. 216, 18. 321, 15. ∼ VIII 71, 22,

Soolenbader VI 259, 18, 277, 19, ~ VII 345, 2. 354, 24. 356, 21. 359, 10. 360, 15. 361, 29. 363, 7. 366, 25. 368, 5. 372, 15. 377, 11. 378, 15. 394, 7. 399, 12, 25. 403, 3.

Soziales Glaubensbekenntnis VI 223, 2. ~ VII 76, 26, 88, 28. 91, 11, 195, 2, 197, 24, 198, 9, 201, 3. 207, 8.

Sparfamfeit 44, 15. 54, 12. 80, 23. 87, 16, 107, 5, 120, 16, 149, 18, 181, 9. 240, 10. 289, 13. 362, 1. ~ II 51, 15, 170, 21. 176, 2, 206, 4. 224, 26. 225, 15. 261, 2. 289, 23, 295, 2, 321, 24, 330, 9, 350, 26, ∼ III 3, 27. 17, 20, 29, 19, 33, 18, 34, 2, 37, 23, 43, 4. 56, 16. 79, 22. 90, 21. 127, 17. 170, 20, 178, 12, 180, 29, 192, 22, 224, 24, 250, 25, 254, 4, 269, 5, 270, 9. 283, 16. 287, 29.  $\sim$  IV 379, 18, 389, 23.  $\sim$  V 313, 21. 349, 11.  $\sim$  VI 30, 17.  $\sim$  VII 345, 25. ∼ VIII 8, 1,

Spakmachen, val. auch Scherz VII 188, 20. 289, 21. 335, 24.

Spagiergange, Musflüge 73. 1. 96, 28. 117, 12. 217, 13. 227, 19.  $273, 19. 393, 15. 407, 22. \sim 11$ 19, 4. 59, 23, 198, 1, 243, 14, 247, 9. 266, 23, 282, 14, 291, 19, 292 ff. 299 ff. 301, 26. 303, 12. 331, 21.  $\sim$  III 9, 11. 10, 21. 67.4, 72.2, 102.18, 120.9, 121. 16, 123, 27, 133, 16, 140, 4, 144, 16, 164, 12, 195, 13, 198, 2, 200, 1, 234, 9. 244-248. 281, 7. ~ IV 136, 8, 141, 3, 171, 15, 221, 4, 225, 8, 233, 11, 234, 13, 243, 18, 277, 22, 279, 23, 283, 15, 309, 4, 353, 24. 374, 6. 393, 25. 397, 25. 407, 18. 408, 22. 415, 19. ~ V 19, 19, 164, 23, 177, 24, 224, 10. Stipendium, vgl. Reifestipendium.

241, 23, 243, 21, 247, 2, 254, 28, 256, 5. 267, 9. 291, 5. 301, 13. 317, 19. 326, 15. 348, 10. ∼ VI 12, 18. 13, 21, 34, 6, 117, 1. 149, 27. 154, 31. 188, 22. 194, 19. 241, 4, 259, 14, 261, 12, 272, 12, 282, 14, 325, 21, 346, 15, 348, 14, ∼ VII 41, 14. 82, 1. 95, 2. 190, 192, 16. 219, 26. 222. 7. 227, 10. 230, 24. 232, 19. 233, 24. 234, 6, 235, 28, 358, 18, 361, 29, 375, 27. 381, 19. 383, 20, 25. 390, 25. 394, 15. 395, 2. Sphing VII 216, 24.

Spielen mit Stoffen IV 247, 13. Spielhonorar Christinens VII 104, 8. 108, 23.

Spieluntenntnis VII 297, 26. Sprachenlernen 35, 25. 45, 2. ~ III 18, 7. 56, 19. 85, 19. 109, 3. 288, 18. 313, 12. ∼ IV 120. 32. Sprachtenntniffe 30, 29. 32, 22. 35, 26. ~ II 225, 12.

Sprechen, vgl. Befprache. Stil 369, 23. ~ IV 201, 5.

Stimmung 11, 23. 13, 29. 42. 1. 48, 1. 52, 9. 63, 9. 76, 23. 119, 12. 128, 10. 153 ff. 156, 9. 181, 30. 190, 2. ~ II 86, 3, 89, 8, 95 ff. 108, 5, 219, 1, 224, 29, 240, 9, 243, 27, 279, 10, 301, 30, 345, 24. 351, 28, ~ III 72, 12 (poetifche). 96,21. 110,2. 114,18. 117,24. 133, 10. 166, 5, 14. 203, 32. 256, 4. 269, 15. 274, 15. 313, 11. 326, 13. 338, 10. ~ IV 14, 17. 63, 2. 101, 10, 183, 17, 200, 26, 398, 4. ~ V 2, 12 (Inrijche). 132, 16. 270, 3, 275, 12, 298, 7, 303, 6. 331, 18. 350, 4. 354, 9. ∼ VI 6, 17. 21, 10. 24, 6. 27, 15. 70, 7. 82, 17. 86, 9. 95, 6 (poetische). 103, 28. 116, 12. 145, 12 (reli= giöfe). 163, 22. 177, 15. 309, 22.  $326, 6, \sim \text{VII } 6, 8, 19, 16, 36, 7.$ 259, 2. 277, 22, 317, 18, 335, 12. 377, 9.

©tol<sub>3</sub> 54, 24, 74, 29, 207, 21, 292, 29, 322, 32, 368, 22, 369, 20, ~ 11, 51, 29, 154, 1, ~ IV 321, 8, ~ V 40, 21, 142, 8, 173, 8, 280, 8, ~ VI 62, 5, 177, 4, 178, 17, 206, 17, 214, 7, 242, 24, ~ VII 299, 5,

Stubenhoder 71. 1.

©inbien 20, 9, 32, 20, 35, 21, 46, 25, 48, 15, 51, 4, 53, 26, 54, 23, 62, 27, 67 f, 70, 11, 78, 24, 80, 19, 81, 24, 82, 3, 83, 24, 105, 11, 174, 26, 193, 11, 196, 20, 200, 7, 208, 25, 209, 28, 211, 2, 215, 20, 247, 2, 249, 10, 260, 20, 267, 6, 307, 20, 342, 17, 389, 19, ~ II
44, 11, 155, 19, 205, 26, 277, 14, 318, 1, 333, 26, ~ III, 47, 1, 65, 16, ~ IV 119, 5, 120, 18, 282, 9, ~ V 40, 31, 217, 16, 219, 10, 325, 29, ~ VI, 82, 3, 133, 31, 176, 17 (ber 9latura) injentiophity, 207, 11, 216, 15, 363, 14, ~ VII 68, 10, 163, 6, 222, 11, 256, 9, 266, 6, 270, 15, 34, 24, 78, 4

Sturm, innerer, beim Schaffen IV 129, 19. 132, 2.

Subjettivität III 106, 26.

Enloefterabend 251, 6. ~ II 169, 1. ~ III 9, 17.

Tagebuch 11, 5. 18, 10. ~ II 77, 11. 351, 26. ~ III 67, 9. 284, 4. 338, 5. ~ IV 239, 24. ~ V 38, 12. 160, 26. ~ VI 13, 22. ~ VII 346, 13. 397, 24.

Tageseinteilung 217,5.  $\sim$  II 175, 1. 230, 11. 331,16. 352,27.  $\sim$  III 29,20.  $\sim$  V 182, 17. 241, 22. 265, 7.  $\sim$  VII 232, 15. 361,22.

Talent 63, 3. 200, 5. 274, 31. 293, 16. 322, 24. 389, 25. 397, 14. ~ II 159, 7. 318, 2. 323, 14. ~ III 47, 9. 181, 1. ~ IV

Debbel, Briefe VIII.

144, 3.  $\sim$  V 289, 8.  $\sim$  VIII 9, 4. 10, 13.

**Xantieme IV** 166, 3, 188, 19, 265, 15, 322, 27, 334, 24, 336, 28, 400, 2, ~ V 66, 11, 94, 5, 95, 17, 101, 17, 128, 3, 145, 10, 148, 23, 160, 1, 269, 23, ~ VII 329, 7, 336, 6, 338, 1, 17.

Tanz III 234, 17. Taffe 57, 12. ~ II 248, 24. ~

VII 80, 28. Tätigfeit 82, 27. 86, 22. ~ V

260, 5. ~ VII 378, 23. Testament V 351, 1. ~ VIII 52, 12.

Teftament, geistiges VII 339, 30. 374, 31. 400, 28.

Theaterbefuch 124, 1, 360, 12. ~ II 358, 14. ~ III 26, 8, 44, 4. 137, 24, 192, 10, 282, 25, 319, 16, 323, 29. ~ IV 90, 27, 193, 29. 199.3. 269.15. 270.12. 273.17. 275, 9, 281, 29, 365, 3, 367, 27, 369,15. 375,27. 384,6. 387,24. 388, 4. 393, 20. 408, 24. 412, 7. 416, 3. 418, 4. 420, 19. ~ V 49, 28. 101, 7. 189, 2. 271, 2. 346, 4. ~ VI 27, 24. 31, 23. 152, 24. 163, 15. 196, 19. 200, 21. 222, 4. 347, 4. 348, 15, 355, 5. ∼ VII 18, 30, 23, 7, 82, 3, 84, 20, 100, 16, 120, 23, Theatertoilette Christinens IV 389.

Theaterverachtung 278, 9. 286, 26. ~ II 23, 25. 85, 26. 349, 22. ~ III 15, 10. 28, 3. 62, 8. ~ V 269, 23.

Theorie VIII 78, 1. Theoretische Forderungen VI 125, 8.

262, 20. Theoretifieren IV 196, 15. ~ VI 241, 11. ~ VII 12, 2.

Liebgepreis, vgl. Damen- und Sach = regifter.

Tierfreund V 164,21. ~ VI 219,4. 277, 24. 338, 14. ~ VII 136, 4. Tigerfpringe VI 231, 19.

Tinte 113, 17.

11

Toaft, val. Trintipruch. Toafte auf Bebbel III 198, 28. ~ IV 384, 20, 409, 17, Todesanzeige VIII 53, 2. Tobesgebanten 116, 20. 271, 15. 336, 5. ~ III 272, 3. ~ 99, 10. ~ VII 368, 26. Tolerana VII 79, 11, Trauerzettel VIII 53, 3. Traum 109, 17. 216, 25. ~ II 95, 10. 151, 24. 228, 7. 230, 23. 232, 30. 323, 18. ~ III 2, 6. 60, 21, 235, 11, 302, 12, ~ IV 397, 21, ~ VI 193, 11, ~ VII 400, 5 (vom hölgernen Rörper). Trauzeuge VI 274, 26. Trinffpruch III 354, 1. ~ VII 14, 24, 15, 4. Trop V 103, 11. Trübes in feinen Berten II 272.8. Türichilb VII 357, 2. Übergang IV 71,11. 160,9. 162,11. Uberarbeitung ber Bebichte 55, 13. 68, 8. ~ V 350, 22. 355, 4. ~ VI 1, 13. 8, 23. 129, 22. - von Mutter und Rind VI 124, 1. 129, 16. - ber Nibelungen VI 365, 26. ∼ VII 3. 18. feiner Werte für die Gesamtsausgabe VII 118, 19. 121, 29. 340, 7. 347, 9. 363, 26. 369, 28. übermut VII 103, 17. Uberfegungen feiner Berte 158, 9, 28. 228, 15. 246, 24. ∼ III 329, 27. 333, 6. 336, 20. 343, 1. ~ IV 50, 1. 66, 15. ~ V 35, 9. 53, 28. 159, 23. 160, 2. ~ VI 152, 22. 193, 29. 219, 2. ~ VII 62, 10. 222, 22. ~ VIII 18, 14. Überfiedelung nach Weimar VI 174, 25. ∼ VII 39, 9. 46, 3. 52, 18. 64, 16. 66, 6. 69, 28. 82, 12. 91, 26. 94, 22. 95, 12. 99, 11. 102, 11. 104 f. 108, 10.

109, 14. 119, 16. 121, 15. 127,

23. 128, 24. 132, 16. 148, 19. 239, 25. 244, 2. 245, 21. 251, 25. Übertreibung 41, 27. Überzeugung VII 325, 20. llbr 152, 29. ~ H 170, 26. ~ VI 145, 18. Umarbeitung, vgl. Überarbeitung. Umgang, vgl. Bertehr. Unabhängigteit 394, 15. ~. III 112, 1. ~ V 325, 15. ~. VI 107, 5. ~ VIII 55, 14. Unbewußtes Schaffen II 111, 27. ~ III 287, 24. ~ IV 55, 24. 84, 9, 123, 23, ~ V 43, 22, Universalerbin VIII 53, 4, Untenntnis ber eigenen Werte VII 90, 27. Unentschloffenheit III 76,17. 228, 13. ~ IV 305, 8. Ungebundenheit 131f. Unfall in der Traun VI 55, 2. 57, 5. 65, 2. 82, 18. 97, 26. Uniterblichfeit 223.15. ~ II 318.3. ~ V 257, 17. Unveränderlichkeit VIII 51, 15. Unmiffenheit 120,6. 135,1. 148,9. Unwohlfein, vgl. Rrantheiten. Ungufriebenheit 103, 12. Unzugänglichkeit VI 32, 12. 62, 5. Urlaub Chriftinens IV 317, 4. 341, 12. 342, 23. 351, 15. ~ V 256, 3. 260, 13. 261, 12. 267, 17. 290, 23. 326, 29. ∼ VI 232, 10, ∼ VII 27, 12, 36, 21, 61, 11, 65, 2, llrteil VII 284, 18. Urteile Bebbels über: — Abhandlungen von S. Th. Rötscher IV 70, 7. 80, 13. "Ugnes Bernauer" v. S. Stein VII 285, 4. "Achill" von G. Palleste IV 75, 17. 77, 25.

"Albrecht Solm" von F.

Uchtrik V 192, 15.

— Mexis W. VIII 23, 13. — "Amerikamübe, Der" v. F. Kürnberger VII 281, 12.

— "Anna Bolegn" von Maltig VII 57, 18.

— "Arbeiterassogiation" von S. Engländer VII 207, 15. 212, 21. 215, 6. 278, 21. 283, 5. 294, 14. 339, 14. 340, 27. 347, 15. 348, 22. 349, 14. 365, 12.

- "Afthetit" v. F. Bischer VI 138, 20.

- "Aus der Knabenzeit" von K. Gugtow V 281, 5.

-- "Aus halbvergangener Beit" von L. A. Frankl VII 177, 26. 211, 17. 220, 25. 339, 9.

"Barneveldt, Das haus ber" von F. Dingelftebt IV 367, 32.
V 21,3. ~ VIII 84,27,31.
"Belagerung, Die, von hamburg" von E. Janinsty 179,9.

burg" von E. Janinsky 179, 9.

— "Bis zum Abgrund" von A.
Stern VII 129, 15. 256, 28.

— "Blasedow und seine Söhne" von K. Gugtow 336, 23. 379, 15.

— "Briefe über das Plattbeutsche" von Kl. Groth VI 254, 20. ~ VII 53, 1.

— Briefwechsel Goethes und Karl Augusts VII 386, 10. 397, 17. 402, 11.

— "Bruder der Braut" von Uchtrig VII 57, 28. 134, 3. — "Brunhild" von E. Geibel VI 95, 19.

- "Buch der Kindheit" von B.

Golz IV 208, 11.
— "Charlotte Adermann" von

O. Müller V 263, 20. — "Chopin, Fr." v. F. Liszt VI 176, 20. 179, 26.

- "Chriftian Lammfell" von

K. Holtei VIII 85, 9.

— "Chuonrad, Prälat von Gött=

weih" v. W. Gärtner V 351,24.
— Debrois, K. van Bruyd VIII 72,18. Urteile Bebbels über:

— "Demiurgos" v. W. Jordan V 217, 17.

- "Deutsche Kämpfe" von A. Königsberg VII 406. 8.

- "Diethelm von Buchenberg" von A. Auerbach V 263, 15.

- "Dissolving Views" von 2. Wolfram VII 125, 17.

— "Domben und Sohn" von Bog VI 265, 19.

- "Erinnerungen aus meinem Leben" von Amalia Schoppe 246, 25.

— "Erinnerungen aus meinem Leben" von W. v. Chezy VII 398, 12.

- "Ernft Rietschl" v. A. Opper= mann VII 397, 29.

— Erzählungen von H. v. Kleist 203, 9.

— "Fabier, Die" von G. Freys tag VII 100, 23.

 "Fibibusschnigel, Untebilus vianische" und "Bostbiluvias nische" von Fr. Schwarzenberg V 178, 5.

— "Fischertöchter, Die" von A. Dehlenschläger II 199, 1. — Slegelighre Die" non Bean

"Flegeljahre, Die" von Jean Baul 124, 6. 131, 6. 133, 12.
 "Freikugeln" von F. Dingelstebt II 119, 23.

- "Gebichte" von E. Geibel V 351, 5.

- "Gedichte" von E. Mörike VIII 57, 8. 65, 6.

- "Gebichte" von F. Rüdert 141, 6.

— "Geschichte ber franz. Revolution" von Dahlmann III 289. 24.

- "Geschichte ber Romantit"

von J. Schmidt V 279, 14.

— "Glück, Das, von Ebenhall"
von L. Ilhland 69, 10.

- "Goethe als dram. Dichter" v. F. llechtrig VI 86, 16.

Goethes Briefwechfel mit einem Rind 124, 12. 133, 4. - Goethes Gefprache mit Eder-

mann 223, 20. 225, 21.

- "Goethe als Staatsmann" von A. Schöll VII 332, 23, 335, 27. 400, 29.

- "Goethes Banberjahre" von M. Jung V 166, 27. 225, 7. "Götter. Don Belben,

Quichote" von R. Bugtow II 32, 17,

- "Grabbes Leben und Charafter" von R Biegler V 219,

"Grifeldis" von F. Salm 137, 29, 360, 17,

- "Günftling bes Fürften" von 6. Goldhann VII 138, 31. 147, 18. 162, 5. 169, 3. 175,

10. 221, 2, 284, 8. "Beinrich v. Rleift" von Il.

Wilbrandt VII 397, 20. - Histoire du Consulat et de l'empire von Thiers III 289, 19.

— "Hugo von Rheinsberg" von 21. Dehlenschläger II 198, 27. "Symnen" von 21. Bichler

208, 22.

— "Jagdausflug, Ein" von F. Schwarzenberg VI 47, 2. — "Joylle vom Bodensee" v.

E. Mörife VIII 65, 6. 66, 17. "Jeanne" von George Sand III 289, 9.

— Jean Paul 134, 9. 144, 23. Ines Gallor" v. G. gu

Butlig V 187, 11.

"Iphigenie auf Tauris" von Goethe 159, 19.

"Jungfrau von Orleans" von Schiller 145, 12. 170, 12. 215,

"Ralb, Das golbene" von Bengel-Sternau 166, 21.

- "Ratchen von Beilbronn" v. S. v. Kleift 350, 29.

Urteile Bebbels über:

- "Ronig Ottotars Glud und Ende" v. F. Grillparger III

290, 6,

"Rönig Ragnars hort" von Eginhard (G. v. Bufchman) VII 307, 8.

"Rrange" von U. Borcherdt VII 70, 16.

"Rritifche Bange" von F. Vifcher III 259,7. ~ VI 138, 24. 181, 19.

- "Runft, Die, und die Manner" von 21. Stern VI 212. 1.

- "Lebens, Des, überfluß" von 2. Tied 379, 28.

"Lieber eines Sanfeaten" von Q. Dreves? II 269, 6.

"Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters" von F. Dingel= ftedt II 114, 11.

- "Lieber" von A. Bichler V

11, 15,

- "Literaturgeschichte bes 18. Ihs." von b. hettner VII 143, 3.

Literaturgeschichte von R. Gottschall VII 295, 27.

"Lohengrin" von R. Wagner VI 196, 26.

"Ludlamshöhle" von Dehlenschläger 26, 20.

- "Ludwig ber Giferne" von M. Roft VIII 100, 18.

— "Macht, Die, ber Berhält= niffe" von B. Stern VIII 79,8. - "Madchen aus bem Bolt"

pon R. Bugtow VI 81, 13. - "Magdalene" von Mener VII

385, 3, - "Manlius" von A. Königs= berg VII 406, 8.

- "Mannharter, Die" von A.

Flir V 11, 19. "Meifter Dietrich" von C. 23. Conteffa 173, 23.

"Moberne Titanen" von R. Gifete IV 255, 3.

— "Mozart auf der Reise nach Prag" v. E. Mörife VIII 66, 17.

"Münchhausen" von Kimmermann VI 266, 3.

"Musenalmanach" 178, 13.
Mystères de Paris von E.
Eue III 105, 7.

- "Ränien" von D. A. Affing II 76, 3.

- "Neue empfindsame Reisen" von L. Rellftab 252, 24.

-- Neue Gebichte von F. Dingels ftebt IV 307, 27.

- Novellen von A. Grün II

269, 17.

Movellen von Tied 281, 13.
 Debipus von Sophotles 272,7.
 "Oper und Drama" von R.

Bagner V 109, 17.

— "Orion" VII 277,10. 283,26.

— Parifer Dramaturgie 2c. von F. Bamberg IV 53, 17.

- Philipp Reifer" von Morig

- "Philipp und Berez" von R. Gugtow V 122, 13.

— "Klan zur Errichtung einer Theaterschule" von H. Th. Rötscher IV 107, 16.

— "Primator, Der" von L. A. Frankl VI 326, 4.

- "Reifebilber" von S. Beine

— "Ritter vom Geiste, Die" von K. Gugtow V 63, 23. 105, 12.

- "Rofamunde" von B. Stern

VIII 74, 1. - "Rofe und Drache" von G.

— "Rofe und Drache" von E. Janinski 36, 26.

- "Rotgeter Meifter Lamp" von RI. Groth VII 275, 20.

— "Sängergruß" von M. Kolbenheger VII 373, 9.

- "Sängers Fluch, Des" von L. Uhland 69, 4.

Urteile Bebbels über:

- "Saul" von K. Gugtow II 39, 1.

– "Schiller" von F. üchtrig VI 86. 17.

— "Schmelzle" v. Jean Paul 382, 18.

- "See, Der ichmarze" von C. 23. Conteffa 173, 24.

— "Siebentäs" von Jean Paul 131, 6. 133, 12. 151, 27. 152,

— "Sfizzen aus bem Leben und ber Natur" von H. Hauff II 103, 5.

— "Solbatenleben" von W. Hadlander V 263, 10.

— "Soll und Haben" von G. Freytag V 265, 18.

- "Tailleur de pierres" von Lamartine VI 307, 4.

— "Tarquinier, Die" von A. Pichler IV 293, 6.

- "Täubchen von Amsterdam" v. H. Marggraff V 276, 26.

- "Tetralogie bes attischen Theaters" von A. Schöll VII 146, 2. 154, 1.

- "Tied's Leben" von R. Röpte V 303, 23,

— "Thomas Ariello" von A. Fresenius 182, 1.

- "Tolbi" von Aranyi V 227, 22.

- "Türkische Rebe" von F. Bamberg VI 217, 5.

— "Bagabunden, Die" von K. Holtei IV 330, 20. ~ VIII 84. 13.

— Borschule der Afthetik von Jean Paul 145, 2.

— "Wahlverwandtschaften, Die" von Goethe VI 265, 7.

— "Waldfind" (Waldtochter) von O. Prechtler VII 59, 22.

— "Wanberungen in Sizilien" von L. Goldhann VII 165,

"Wolbemar, Der falfche" von 23. Alexis II 207, 3.

"Zauberer Merlin, Der" von 23. Müller v. Rönigswinter VIII 69, 10.

"Bauberer von Rom" R. Gugtow VII 126, 9.

"Bauberring, Der" pon Fouqué II 80, 1. "Bigeuner" von F. Liszt

VI 295, 16.

Bater Claus Friedrich 173, 20. 224, 13. ∼ VI 119, 21. ∼ VII 89,2. 233,75. 293, 16. ∼ VIII 1, 8.

Beilchenpflücken V 326, 15. 12, 19, 36, 6, 271, 18,

Berachtung ber Maffe 128, 25. Berbindungen 114, 24. ~ VII324. 4.

Berbrennen feiner Arbeiten IV

201, 21. VI 88, 20. Verehrer 123, 22,

125, 1, Berehrung 84, 29 (felbstbewußte).

91, 13, Bergeglichkeit, ihm fremd 263, 2.

Berhältnis zu Glife Lenfing 136f. 144. 166. 213, 2. 242, 13. 274, 7. 290 ff. 294 f. 298 ff. 322 f., 337, 9. 354, 17. 370, 21. 372, 24. 383, 32. 395, 15. ∼ II 52, 14. 80, 27. 88, 7. 91, 11. 95 ff. 166, 5. 204, 3. 211,21. 236,8. 241,2. 288,18. 290, 10, 295, 22, 304 ff, 338, 8, ~ III 15, 17. 18 ff. 37, 4. 46, 11. 76, 16, 89, 5, 148, 1, 173, 17. 175, 3. 181, 16. 184, 2. 204, 5. 220 ff. 231, 5. 256, 17. 306, 2.

314, 9, 322, 21, 328, 23, ∼ IV Berhältnis jum Bolf IV 291. 27. ~ VII 319, 17. 323, 4. 329,

18 - 24.

Berhaltnis ju Bien IV 372, 3. Billa in Bmunden, val. Brundbefig.

**X** ∼ V 92,8. ∼ VI 267,20. 301. 21. 312,27. 331,26. 339,5. ~ VII 319, 9.

Berhungern 30, 6. 58, 10.

Bertehr 37, 23. 72, 5. 87, 25. 88, 2. 149, 15. 268, 5. 352, 26. 356, 25. ~ II 335, 27, 
~ III 169, 13. 188, 26. 189, 25. 251, 12. 261, 12. 277, 20. 297, 7. 313, 18. 333, 20. 342, 29. ~ IV 35, 14. 48, 25. 50, 24. 173, 17. ~ V 170, 25. 171, 16. 181, 119, 9. 30. 183, 11. 186, 19. 188. 4. 238, 20, 271, 26, 287, 19, 311, 18. ~ VII 159, 15. 259, 26. 381, 21. ~ VIII 38, 22. Berlegenheit, vgl. Schüchternheit.

Berleger 50, 25. 55, 14. 68, 11. 83, 3. 87, 9. 90, 14.  $\sim$  VI 321, 1. 331, 2.  $\sim$  VII 370, 16. Berlenbarfeit, val. Reigbarfeit.

Berlobung mit Chriftine III 305, 27. 310, 10. 311, 2. 318, 21, 319, 12,

Bermögen, vgl. Gelb VI 268, 10. ~ VII 166, 6. 172, 20. 199, 23. 205, 20. 253, 1. 300, 5. 338, 9. 340, 13, ∼ VIII 53, 5.

Verschloffenheit 88, 3. Berichreiben VII 24, 23. Berföhnung VIII 40, 10. 46, 1

Berftandnis VII 170, 12. Berftimmung VII 353, 17. Berträge V 228, 28.

Bermandtichaft mit Schopenhauer VI 13, 11.

Berwechslung mit J. P. Hebel III 296, 20. ~ VII 290, 22. 298, 5. Berzagtheit II 202, 18. 225, 2. ~

III 15, 24. 288, 3. Bergahnungen in den Nibelungen VII 163, 17.

Berzweiflung 35, 13. 193, 24. 242, 28. ~ II 80, 24. 226, 18. 232, 22. 303 ff. 318 f. ∼ III 74, 16. 172, 5. 181, 2. 204, 1. 205, 21. 206, 6. ~ IV 120, 1.

VII Visitenfarte V 332, 3. 124, 8. 143, 1. 154, 26. 223, 5. Bogelfprache VI 258, 14. Bollenbung VII 137, 16. Bon Bebbel, Gr. 107, 22. ~ VIII 89, 20, Borhang IV 5, 13. Borlefer II 111,17. 154,32. .208,5. 209, 20. 219, 25. 342, 20. ∼ III 33, 15.  $\sim$  IV 308, 30. 358, 3. 371, 12. 375, 3. 409, 1. 417, 6. ~ VI 14, 28. 178, 27. 193. 7. 335, 7. ~ VII 1, 7. 16, 14, 17, 17. 19, 4, 20, 21. 27, 28, 31, 9. 53, 18. 57, 9. 130, 18, 134, 15. 240, 27. 246, 19. ∼ VIII 49, 24. 68, 32. 94, 30. 114, 32. Vorlefungen übers Drama VI 228, 25, 234, 21, 242, 4, Borlefungen über ihn V 231, 20. 288, 22. ~ VI 158, 18. Borliebe für Gelbitbiographien VI 131, 19, Borreden VII 163, 22. Vorschuß, vgl. Honorar. Vorsicht VII 284, 18. 288, 25. Bortrage II 218, 18. 263, 25.

Wahrheitsliebe 193, 16. 212, 24. 358, 7. 369, 21. ∼ III 173, 28. 221, 24. ∼ VI 68, 1. ∼ VIII 62, 3,

Balfischnatur VII 41, 25. Wandlung III 106, 12. Bantelmut VI 287, 22. Wehmut 76, 20. ~ VII 313, 18.

Bultanisch VIII 47, 27.

318, 15. Beihnachten 15, 19. 124, 22. 132, 23. 133, 28. 135, 29. 243, 11. 244, 15. 364, 22. 375, 4. 386, 20. ~ II 18, 20. 20, 19. 137, 9, 138, 17, 167, 16, 168, 1, 340, 

178, 6. 254, 32. 256, 2. ~ V 296,18. 356,1. ~ VI 14,10. 99, 8. 102, 5. 220, 25. 226, 14. 228, 5, 302, 24, ~ VII 121, 27. 280, 18. 289, 24. 298, 26. Weimar, Übersiedlung nach, vgl.

Uberfiedelung.

Wein VI 243, 20. ∼ VII 98, 23. 362, 2. ∼ VIII 87, 20.

Weinen 144, 32. ~ II 190, 7. 303, 18. 310, 23. 320, 2. 325, 17. ~ III 77, 7. 97, 25. ~ IV 395, 5. 423, 1. ∼ VI 116, 29. 148, 24.

Weltanschauung 89, 12, 105, 1 119, 25. 198 f. 340, 2. ~ II 329, 3. 340 f. 353, 23. 356, 10. ~ III 2, 19. 23, 4. 54, 27. 64. 5. ∼ IV 7, 17. 30, 22, 67, 17. 69. 75, 2. 102, 23. 128, 1. 197, 10. 266, 22. ~ V 36, 3. 110 f. 206, 15. 218, 3. 220, 1. 223, 3. 283, 6. 310, 27. ~ VI 13, 11. 38, 13. 151, 19. 257, 26. 316, 7. ~ VII 60, 12. 79, 12. 140, 25. 156, 22. 217, 3. 376, 24. ~ VIII 38, 14.

Weltschmerz 158, 20. 183, 16. 191, 2. 194, 4. 298, 17. ∼ III 55, 2. ~ V 36, 2.

Werte VIII 52, 6.

Widmungen 55, 26. 68, 19. 69, 14. 250, 13. ∼ II 335, 17. 343, 11. → III 2, 26. 111, 26. 132, 13. 146, 10. 150, 6. 151, 2. 152, 28. 172, 1. 175, 10. 176, 22. 185,7.  $\sim$  IV 120, 25. 246, 15.  $\sim$  V 236, 10. ~ VI 3, 24, 11, 6, 46, 12. 59, 22. 129, 24. 206, 22. 220, 18, 303, 8,

Widmungen an hebbel IV 68, 18. ~ V 104, 2. 151, 5. 213, 26. 342, 14. 343, 19. ~ VII 267, 15. 307, 9. 314, 9. 406, 12.

Wien, überdruß an VII 3, 25. 46, 6. 66, 9.

Wille 29, 16.

17. 311. 16. 354, 2. ~ IV 70, Birtung als Dichter und Menfch

88, 2. 368, 10. ~ III 226, 28. | Wohnungen in Rom III 166, ~ VI 71, 13. 255, 11. ~ VII 2, 19, 260, 1,

Biffen, vgl. Renntniffe.

Big, vgl. Cherg.

Wohltaten 57, 1. 61, 30. 62, 20. 196, 14. 199, 20. 206 ff. 235, 1.  $\sim$  II 21, 19. 43, 30. 100, 21. 122, 20. 127, 2.  $\sim$  III 64, 14. ~ V 174.8.

Wohltätigfeit, angebliche VII

338, 1.

Wohnungen VII 83, 9.

- in Baben VII 381, 13. - in Berlin IV 304, 27. ~ V 117, 13. ~ VI 18, 18. ~ VII 92, 11. 100, 4. 106, 10.

- in Dresben VII 244, 13.

- in Gmunben V 248, 28.
- in Samburg 107, 31. 276, 17. 285, 15. 361, 23. 384, 28. 385, 15.  $405, 5. \sim II 1, 19, 8, 19.$ 247, 4. 259, 22.  $\sim$  III 19, 19. 48, 1.  $\sim$  VII 81, 20. 302, 27. ~ VIII 6, 19. 7, 9.

- in Beibelberg 47, 27. 50, 1. 52, 5. 60, 11. 107, 30.

- in Ropenhagen II 175, 4, 192, 12. 206, 2.

- in Leipzig V 112, 19. ~ VI 16, 5. 18, 15. ∼ VII 242, 13. — in London VII 184, 27. 191,

19.

- in München 96, 5. 107, 26, 148, 29. 221 ff. 250, 25. 282, 16. 324, 6. 341, 27. 361, 24. ∼ IV 360, 10. 364, 26. 379, 17. 387, 1. 392, 28. ~ VII 205, 17.

- in Reapel III 238.18. 242.26.

250, 10. 261, 1.

— in Nürnberg VII 230, 15. — in Baris II 294, 23. 295, 6.

303, 1. 315, 6. ∼ III 42, 1. 59, 16, 66, 15, ∼ VII 183, 6, 185, 7. 200, 22.

in Benzing bei Wien IV 160, 28. 161, 6. 295, 7.

- in Prag V 185, 17.

2. 169, 27. 178, 10. 196, 21. 201, 16,

- in Trieft III 279, 1.

 in Weimar VI 147, 21, ~ VII 238, 11.

- in Wien III 280, 26, 283, 25, 286, 23. 293, 25. 302, 18. 307, 19. 310, 31. 311, 16. 322, 4. 325, 21. 337, 17. 350, 24. ~ IV 136, 17. 139, 17. 143, 12. 157, 5. ~ V 156, 10. ~ VII 65, 23. 98, 16. 110, 18.

- in Wilhelmsthal VII 225, 15. Worthalten VII 277, 19. 324, 16. ~ VIII 53, 15. 77, 17.

Wut III 178, 31.

Zanken VI 157, 20. Zartgefühl III 79,27. Zeichenunterricht 372, 4. Zeitüberfluß 153, 6. Beitungenotizen, Saß gegen IV 342, 2. ~ VI 197, 31. Berfallenheit VIII 11, 24. Serfreutheit II 19, 14.
Serfplitterung VII 253, 13.
Sermulrfniffe V 134 f. 147, 14.
Siel 11, 23.
Sögern VI 66, 18.

Bufriebenheit 32,12. 37,22. 42,4. 262, 15. 264, 24. ∼ VI 58, 13. 116, 20. 145, 11. 182, 12. 217, 17. 254, 14. 362, 23. 364, 24. ~ VII 73, 2. 97, 6. 298, 20. 315, 6, 318, 7, 20, Butunftsausfichten und splane 9,1.

11, 18. 20, 1. 22, 13. 25, 21. 30, 3. 35, 22. 55, 6. 57, 5. 62, 9. 68, 7. 74, 17. 78, 16. 79, 25. 80, 1. 86, 9. 91, 2. 99, 9. 100, 1. 102,8. 104,9. 111,11. 115, 9, 21. 120, 16. 135, 12. 136, 8. 165, 13. 174, 14. 193, 18. 208, 20. 229, 22. 235, 15. 246, 12.

263, 13, 267, 4, 276, 15, 277, 1, 280, 4, 285, 17, 300, 30, 303, 28. 307, 20. 311, 4. 331, 16. 333 f. 336, 2. 348, 21. 371, 6.  $389, 18. 399, 4. \sim II 5, 21.$ 85, 17. 137 f. 163, 30. 52, 27, 168, 7, 169, 2. 177, 6. 189, 25. 192, 25. 196, 13. 204, 190. 5. 22. 207, 30. 246, 17. 249, 2. 259, 18, 260, 5, 289, 21, 290, 5,  $317, 22, 327, 6, \sim III 3, 6.$ 15, 24. 44, 27. 47, 15. 50, 26. 61, 19. 76, 26. 79, 12. 98, 7. 106, 24. 116, 21. 148, 13. 171, 13. 180, 30. 185, 8. 187, 19.

222, 29. 223, 29. 224, 9. 253. 15. 262, 15. 282, 17. 288, 3. 299, 30. 301, 12.  $\sim$  IV 43, 19. 124, 30.  $\sim$  V 295, 8.  $\sim$  VI 97, 22. 117, 14. 228, 26. 249, 22. 267, 10. 292, 25. 333, 17. 339, 4. ~ VII 20, 11, 172, 22, 338, 10. 358, 30. ~ VIII 16.4. Rujammenhang, innerer III 221.

Buverficht II 22, 25, 165, 6, 192 14. 249, 2. 258, 28. ~ 255, 15. 256, 11. 259, 1. III Ameifel VI 350, 3,

## 2. Berte.

Abend. Ein. in Strafburg 87. 5. 202, 28, 241, 6, Abhandlungen und Kritifen, afthetifche VIII 36, 27.

Abhandlung über bas Drama IV 156, 18, 196, 14,

Abichiedsauffag in ber Reichszeitung IV 210, 12.

Mail III 54, 20. ~ IV 78.

Manes Bernauer II 354, 19. ~ IV 327, 1. 328, 15. 330, 16. 333, 7. 335, 1. 336, 30. 341, 23. 344, 25. 346 ff. 352, 25. 354-356. 358, 1. 364-425.  $\sim \nabla 4$ , 1, 18. 6, 9. 7, 21. 9, 4. 10, 9. 12, 9. 13, 5. 15, 26. 18, 3. 19, 23. 21, 24. 25, 15. 26, 4. 34, 8, 23. 51, 7. 54, 24. 57, 2, 16. 63, 5. 66, 1. 67, 29, 69, 22, 71, 5, 73, 12, 78, 16. 80, 18. 75, 11. 76, 25. 82 f. 83, 20, 85, 20. 87, 14, 88, 24, 90, 9, 92, 8, 93, 27. 94, 21. 96, 8, 28. 101, 18. 105, 5. 106, 18. 108, 2. 123, 15. 126, 5. 130, 6. 133, 14. 140, 10. 

20 223, 23, 224, 27, 226, 3, 227, 13, 229, 2, 23, 234, 15. 237, 12, 240, 2, 252, 21, 273, 8, 276, 4. 279, 13. 280, 26. 296. 27. 310, 19. 314, 27. 337, 18, VI 74, 20. 75, 14. 101, 15. 119, 20. 216, 12. 228, 19. ~ VII 26, 1. 53, 6. 174, 9\ 282, 10. 285, 6. 291, 5. 293, 6. 307, 18. 370, 19. ~ VIII 30, 11. 31, 11, 37, 3, 50, 15, 84, 20, 85, 5, 15, 86, 31, 94—112.

Ngnes Bernauer, Theaterbears beitung IV 352, 4. 424, 16. ~ V 9,13. 76,24. 93,27. 237,25. ~ VIII 31, 20, 45, 11.

Ugnes Bernauer, Aufführung ber IV 336, 30. 341, 23. 345, 9. 350, 30. 352, 4. 353, 1. 355, 32. 356, 4. 364-425, ~ V 7, 20. 9, 4. 10, 11. 12, 9. 13, 5. 18, 5. 19, 23. 26, 5. 34, 23. 54, 24. 57, 16. 63, 5. 66, 1. 69, 21. 76, 25. 80, 18. 82, 3. 83, 20. 88, 25. 90, 12. 93, 27. 96, 9. 101, 18. 105, 5. 126, 5. 130, 10. 145, 13. 209, 12. 234, 16. ~ VII 291, 20. 292, 1. ∼ VIII 30, 14. 31, 12. 45, 7. 50, 18. Undreas (Novelle) 167, 7. 179, 17. 203, 6.

Unna 82, 29, 201, 29, 298, 6, 349, 31. 367,21. 402,19.  $\sim$  II 1,6.  $\sim$  III 111, 11.  $\sim$  IV 35, 8. 58, 5. ∼ V 302, 30.

Unthologienliteratur, Bur V 149, 10. 150, 19. 160, 14. 207, 3. 284, 20.

Ungeige feiner Bedichte VI 70.20. ~ VIII 113, 13.

Aphorismen V 19, 22. 26, 16. Arany-Rolbenheners Toldi, Gin-leitung zu V 164, 28. 198 f. 212, 25, 228, 4,

Artifel, polit. IV 111, 8. ~ VIII 55, 16. 58, 10.

Auffat II 42, 23.

- theoretischer VIII 75, 23. 20. 77, 4, 22.

- über Ropenhagen II 164, 24. - über Theatergenfur, geplanter

VII 403, 29. Muffane II 3, 7, 164, 24, 253, 15,

~ IV 84, 11. ~ VI 4, 18. ~ VII 309, 8 (über Rühne), 12 (über Beine). 339, 12 (über Frankl).

Auffäge für London VII 197. 16. 235, 8. 261, 13. 336, 15. Mugen, Uber Die 127, 6.

Ballade II 201, 14 (Plan).

VI 95, 14, 128, 10. Barbier Bitterlein, vgl. Bitter=

Barnevelbt (von Dingelftebt), Bemertungen zu V 20, 9. ~ VIII 84, 27, 31.

Bericht über Die Schriftsteller= beputation IV 116, 1, 117, 25, 127, 8,

Bericht, Wiener, für Rolatichet VIII 93, 31.

Berichte (an Die Allg. Zeitung) 140, 8. IV 137, 11. 159, 23, 219, 22. 291, 6. 308, 27. 336, 15. ~ V 74, 15. 358, 9. . ~ |

VI 11, 12. 67, 25. ∼ VIII 55, 17. 60, 27.

Berliner Briefe IV 270.5. 271.4. 272,21. 276,22. 278,20. 284.1. 294, 6, 326, 5, 377, 9,

Bobens Goeze VII 221, 29. Brief eines Schriftstellers. Schreiben.

Briefe aus Benedig (Blan) V 21. 17. 30, 21.

(Briefe) Aus Wien und Ofterreich (Drion) VII 277, 17. 348, 5. Briefe, Biener VIII 25, 20.

Briefwechsel zwischen Gent und Müller VI 66,23. 77,4. 88,15. 102, 6. 106, 7.

Büchertisch, Bom VIII 62, 2, Byron, Uber Lord IV 95, 16.

Charakteriftik Beines (Blan) 285, 6,

Chriftus (Drama) III 62.2. VII 222, 13. 233, 1. 266, 15. 287, 21, 314, 24,

Demetrius VI 74,31, 95,19, 158, 27, 177, 6, 188, 9, 197, 28, 202, 16. 203, 10. 204, 17. 206, 5, 207, 10. 211, 8. 215, 25. 216, 14. 218, 11. 221, 29. 224, 17, 228, 18. 231, 17. 233, 25. 234, 22. 241, 7. 244, 12. 248, 12. 256, 30. 258, 27. 287, 10. 290, 17. 291, 19. 315, 10. 320, 32, ~ VII 122,1. 145, 7. 270, 16, 279, 2. 287, 21. 296, 16. 299, 25. Demetrius, Aufführung bes VI 158, 27. 197, 28. 218, 11. 228, 18. 231, 17. 244, 12. Deutsche Theater, liber bas VI

247, 7.

Der 278, 4. 321, 26. Diamant, 350, 3. ∼ II 23, 23. 178, 3. 208, 5. 209, 20. 219, 25. 227,7. 330, 22. ∼ III 14, 28. 26, 14. 229,21. 230,31. 269,25. 293,7. 299,16. 317,2,14. 321,6. 324, 20. 337, 2. 344, 21. ~

4, 12, 6, 29, 10, 9, 17, 28, 22, 22. 25, 12. 34, 25. 40, 1. 44, 10, 47, 3, 53, 7, 54, 2, 56, 16, 61, 1. 62, 23. 65, 14. 93, 21. 144, 13. 154, 16. 237, 25. 242, 30. 251, 10. 398, 17. ~ V 47, 22. 52, 18. 54, 7. 101, 5. 196, 1. ~ VII 118, 21. 347, 10. ~ VIII 18, 17. 35, 17. 47, 29. 82, 24, 28,

Diamant, Der (Theaterbearbeitung) V 101, 5.

Diamant, Aufführung bes III 14, 28. 26, 15. 293, 13. ~ V 52, 28. 54, 7. 101, 5. ∼ VIII 40, 24.

Diarium, Ein III 165, 6. 166, 19.

~ IV 160, 21. 196, 27. Didster, Der IV 39, 23. 206, 29. ~ V 219, 10. ~ VI 359, 26. Dingelftebt, Fr., Gebichte VI 180,

16, 181, 23,

Differtation 285, 30. ~ II 5, 14. ~ III 65, 26. 110, 4. 129, 27. Diftichen auf eine fcone Eng=

länderin III 68, 23. Dithmarichen, Ballabengnflus, val. unter Bedichte.

Dithmarfchen, Die, Drama II 23, 21. 85, 13,

Dithmarichen, Die, Roman II 5,7. 56, 21. 137, 7. 190, 2. 191, 4. 192, 7. 205, 26. 208, 5.  $\sim$  III 32, 9, 53, 10, 75, 8,

Dithmarfchen, Aufführung ber II 85, 26.

Drama, Gin (Mein) Wort über bas II 222, 5. 248, 8. 253, 12. 264, 11. 274, 7. ∼ III 65, 28. 110, 12. ~ IV 6, 18. 137, 26. ~ V 51, 15.

Dramatische Literatur VI 115, 1. Dramengnflus III 62, 2.

Gin Bort über bas Drama, pal. Drama.

Cpigramme III 230, 13. 231, 23. 236, 6. 256, 7. 258, 18. 318, 5.

~ IV 7, 12. 74, 28. 162, 15. 267, 8, ~ V 49, 16, 87, 10. 97, 24. 207, 1. 222, 25. 347, 10. ~ VI 1, 11, 50, 25, 95, 15, 109, 12, 111, 24, 113, 1, 155, 1. 205, 14. 257, 27. ~ 187, 10. VII 223, 15. 250, 1. 257, 22. 278, 28 (gegen J. Schmidt). 318, 8. ~ VIII 36, 12. 53, 20. 56, 8, 58, 6, 59, 19, 63, 4. Epigramme, Neue IV 338, 10.

Ergahlungen, vgl. Novellen. Evolia VIII 18, 26.

Feuchterslebens Werte IV 319, 22. 320, 20. 326, 17. 329, 5. 336, 2. 342, 8. ~ V 84, 11. 95, 1. 100, 7. 102, 16. 105, 10. 111, 28. 128, 3. 129, 6, 10. 142, 17. Fiat justitia et pereat mundus II 164, 27.

Frau, Die fluge (Novellen) 145. 17. 179, 20. 203, 8. 246, 13.

Gärtner, über 23. IV 250, 28. Gaftmahl, Das, eines Beighalfes 55, 16,

Gebichte 31, 1. 39, 11. 55, 13. 68,7. 71, 24. 74, 12. 90, 5, 25. 97, 26. 98, 21. (Dithmarfifche 99, 6. 110, 1. 112, 14). 123, 1. 132, 32. 165, 28. 205, 8. 213, 30. 224. 21. 226, 22. 239, 8. 245, 27. 246, 5, 10, 253, 7, 267, 11, 279, 1. 281, 10. 288, 1. 303, 8. 304, 7, 321, 11, 333, 22, 354, 4, 357, 32. 374, 9. 376, 6. 381, 8. 400, 31. 402, 24. ~ II 2, 9. 7, 10. 10, 26. 54, 23. 55, 1. 62, 8. 80. 10. 81,12. 169,7. 197,9. 200, 208, 26. 217, 30. 221, 12. 24. 234, 21. 244, 22. 297, 18. ~ III 6, 15. 34, 27. 50, 15. 229, 230, 9. 236, 28. 250, 14. 254, 23, 256, 6, 257, 23, 262, 23. 271,24. 351,2. ~ IV 10,1. 201, 10, 24. 256, 8, 12. 344, 19.  $407, 19. \sim V 46, 14, 63, 23.$ 

Bedichte, politische 20, 15. ∼ IV 137, 9. ∼ VI 251, 22. ∼ VII 67, 11.

Gebichtsammlung 68, 10. 90, 25. 201.1. 243.3. 249.30. 254.28. 257, 14. 262, 8. 263, 11. 265, 16. 266, 21. 267, 14. 270, 29. 271, 2. 273, 14. 278, 28. 280, 8. 282, 21, 349, 30, 352, 31, 368, 32. 396.18 (Subffription), 408. 9. ~ II 122, 4. 123, 20 (Sand= jchrift). 125, 14. 126, 5. 134, 3. 158, 18. 171, 16. 181, 27. 184, 14. 188, 1. 190, 23. 191, 16. 206, 9. 245, 3. 264, 5. 265, 12. 278, 12, 286, 11, ~ III 189, 9, 230, 29. 256, 6. 258, 229, 21. 20. 262, 24. 264, 12. 324, 24. 336, 10. 342, 27. 343, 22. 344, 8.  $\sim$  IV 2, 11. 7, 12. 57, 15.  $120, 25. 242, 11. 244, 12. 344, 19. \sim V 43, 20. 51, 5. 60, 4.$ 196,7. 206, 22. 222,17. 234, 3. 287, 5. 356, 18. ~ VI 1, 15. 123, 28, ∼ VIII 18, 8. 19, 7.

35, 18. 47, 25.

Sebidite, Gefantausgabe V 222, 16. 344, 15. 347, 15. 350, 23. 354, 8. 355, 1. 356, 17. ~ VI 1, 5. 4, 4. 6, 13. 10, 26. 15, 5. 19, 17. 46, 10. 50, 5. 51, 19. 52, 8. 54, 12. 55, 1. 56, 1. 60, 12, 24. 63, 7. 65, 9. 69, 12. 70, 10. 79, 14. 80, 17. 83, 1. 87, 17. 88, 26. 93, 21. 97, 3. 99, 24. 104, 14. 105, 12. 111, 18. 112, 18. 118, 3. 122, 19. 123, 23. 129, 21. 140, 19. 148, 20. 205, 11. 218, 8. 230, 18. 252, 16. 352, 14. ~ VII 315, 4.

343,24. 347,11.  $\sim VIII$  53,21. 56,21. 60,9. 61,13. 63,21. 65,15. 67,19. 113,13.

Øebidite, Reuere IV 51, 31. 57, 21. 62, 14. 64, 4. 65, 22. 68, 15. 72, 14. 74, 27. 78, 14. 85, 15. 86, 6. 87, 16. 91, 26. 93, 20. 121, 21. 125, 1. 127, 25. ∨ V 49, 15. 51, 5. 196, 7. 206, 22. 222, 17. 234, 3. 356, 19. ∼ VII 1, 10. 19, 17. 50, 9. ∼ VIII 36, 11.

Beiftige Lunten 159, 26.

Belegenheitsgebichte VII 70, 10. Вепорера 105, 28. ~ II 23, 21.
 101, 18. 107, 3. 111, 12. 112, 7.
 118, 12. 126, 21. 129, 19. 130, 22. 145, 5, 149, 29, 150, 15, 159, 5. 171, 8. 174, 6. 187, 28. 206, 13. 207, 12. 222, 7, 25. 242, 11. 244, 13. 247, 23. 267, 4. 281, 10. 299, 28. 347, 24. 357, 16. ~ III 4, 10. 7, 14. 107.8, 115,14, 231, 7, 249, 29, 251, 23. 267, 18. 282, 5. 284, 25. 285, 31. 292, 23. 298, 19. 305, 19. 349, 20. ~ IV 2, 11. 5, 13. 14, 21. 132, 2. 167, 20. 180, 10. 252, 15. 255, 26. 257, 24. 316, 3. 332, 16. 340, 12. 350, 30. 351, 8. 370, 74. 382, 27. 398, 20. 417, 8. ~ Y 22, 21. 34, 25. 47, 19. 53, 27. 55, 27. 457, 13. 63, 19. 70, 4. 78, 15. 95, 16. 100, 24. 103, 1. 105, 5. 111, 15. 115, 2. 125, 4. 139, 8, 146, 5, 148, 26, 189, 21, 195, 8, 200, 2, 209, 27, 314, 25, 333, 16. 334, 3, 13. ∼ VI 132, 7. 136, 1. 137, 18, 24. 141, 25. 142, 4—144, 11. 149, 12. 151, 32. 153, 9. 155, 5. 156, 10. 158, 3. 160, 7. 163, 13. 165, 18. 175, 12. 183, 28, 185, 17, 194, 7, 196, 3. 216, 11. 217, 26. 229, 24. 233, 11. 235, 7. 265, 2. 291, 22. ~ VII 2, 19. 53, 6. 69, 4. 151, 6. 230, 6, 347, 9.

369, 29. ∼ VIII 18, 16. 35, 13. 49, 19, 50, 1. 83, 22. 94, 30. Genoveva, Rachspiel (Epilog) IV

258, 1, 20, 314, 21, 323, 12, 343, 16. 344, 21. 383, 3. ~ V 53. 32. 71, 9. 137, 1. ∼ VI 142, 22.  $\sim$  VIII 40, 13. 50, 5. 83, 22.

Genoveva, Operntert IV 28, 18. 30, 11.

Genoveva . Theaterbearbeitung (Magellona) III 298, 20. ~ IV 258, 4. 265, 12. 266, 1. 313, 19. 320, 15, 323, 3, 324, 15, 329, 14. 335, 15. 337, 27, 341, 2. ~ V 101, 2. 125, 13. 136, 17, 26. 140, 21. 143, 17. 144, 16. 150, 10. 152, 1. ∼ VII 363, 27.

~ VIII 25, 3.

Genoveva, Aufführung ber II 111, 16. 130, 22. 150, 15. 174, 5. ∼ III 251, 23. 282, 5. 284 14. 25. 285. 31. 298. 19. ~ IV 167, 20. 180, 10. 252, 15. 257, 24. 259, 28. 266, 1. 313, 19. 316, 3. 320, 15. 323, 2. 324, 15. 329, 14. 335, 15. 337, 26. 340, 12. 351, 12. ~ V 22, 21. 34, 25, 53, 27, 63, 19, 70, 4, 95, 16, 100, 24, 103, 1, 105, 5, 125,5. 136,17,26. 140,20. 143, 16, 144, 16, 148, 26, 150, 10, 152, 1. 189, 21, 209, 27, 333,  $^{132, 1.}_{23.} \sim VI$   $^{182, 7.}_{18.}$   $^{136, 1.}_{141, 25.}$   $^{189, 9.}_{149, 9.}$   $^{153, 9.}_{153, 9.}$ 18. 141, 25. 149, 9. 153, 9. 155, 5. 156, 10. 158, 3. 160, 6. 163, 13, 165, 18, 175, 12, 185, 17. 187, 25. 217, 26. 235, 7. ~ VII 252, 12. 329, 12. ~ VIII 40,4. 49,20. 70,22. 85,32.

Genoveva, überfegung ins Bohmifthe V 53, 28. ~VIII 24, 25. 40, 5. Gertrud 82, 29.

Bervinus, Beich. bes 19. 368.

VII 231, 4. 261, 15 (für England).

Beichichte. ber Orleans, pal. Jungfrau. Befchichte bes Dreizigjährigen Rrieges II 92, 5.

Befchichte und Rritif ber beutschen Onrif II 10.5. 17.23. ~ VIII 16, 14.

Biulietta, val. Julia. Bolg, Uber, Buch ber Rinbheit V 168, 24.

Bolg, Rleinftäbter in Megnpten V 168, 30,

Gratulationsgebicht (Berliner) VII 107, 16.

Gubrun VII 357, 11.

Bugtows R. Savage, Uber II -38, 2,

Buntows Urbild bes Tartuffe IV 281, 23.

Gnges und fein Ring V 141, 1. 148, 15. 159, 17. 164, 12. 166, 9. 167, 13. 186, 11. 192, 10. 201, 3. 203, 14. 208, 10. 209, 13. 210, 2. 212, 11. 223, 18. 226, 7. 228, 20. 229, 1, 24. 234. 9. 240, 1. 254, 1. 258, 21. 265, 22. 266, 24. 268, 22. 269, 19. 272, 17. 276, 6. 277, 15. 279, 10. 280, 17. 282, 12. 285, 20. 289, 5. 291, 25. 296, 19. 297, 1, 20. 298, 15. 299, 3. 302, 12. 306, 13. 309, 20. 314, 19. 331, 19. 345, 27. ~ VI 74, 22. 75, 31. 76,3. 101,15. 152,3. 218, 4. ~ VII 26, 1. 174, 9. 282, 10. 292, 11. 302, 6. 303, 19. 304, 15. 307, 18. 370, 19. ~ VIII 86, 32. 87, 6, 10, 19, 26.

Ongesbroden VI 330, 6, Enges und fein Ring, Aufführung pon V 159, 16. 166, 9. 210, 2. 298, 20. ~ VII 293, 5.

Inges und fein Ring, Uberfegung ins Frangofifche V 159, 23.

Saidvogel, Berr, und feine Familie 55, 16, 19. 82, 28. 97, 11. 201, 29.  $\sim$  IV 69, 7.  $\sim$  VIII 83, 12. Jungfrau von Berodes und Mariamne III 350;

21. 353, 13, ~ IV 12, 23, 26,

14. 36, 6, 53, 6, 62, 1. 65:21. 66, 11. 72, 17. 80, 10. 81. 2. 89, 2, 127, 12, 129, 18, 132, 1. 136, 5. 138, 7. 140, 2. 144, 5, 145, 26, 148, 21, 149, 26, (153, 19, 156,23, 157,8, 160,9, 162, 166, 24. 171, 24. 172, 9. 175, 9. 178, 18. 188, 13. 196, 203, 1. 205, 16. 207, 11. 23.209, 4. 211, 25. 214, 18. 215. 26. 217,1. 220,26. 221,6. 225, 32. 226, 28. 229, 2. 230, 12. 238, 30. 243, 19. 244, 23. 247, 3. 251,10. 303,17. 343,25.)~ V 6, 8, 21, 29, 34, 18, 51, 2, 54, 12. 55, 10. 56, 1. 70, 4. 72, 10. 76, 13. 78, 16. 85, 7. 130, 24. 192, 7. 201, 8. ~ VI 13, 17. 74, 18. 75, 11. 365, 5. ∼ VII 90, 26. 370, 21. 371, 2. ~ VIII 37, 1. 47, 23. 92, 27.

Serobes und Mariamne, Aufführung von IV 12,26, 26,15, 66,17, 89,2, 132,9, 141,7, 148,21, 153,25, 157,187,166,24, 172,9, 178,29, 188,14,205,16, 214,18, 221,21, 229,1,2\times V 54, 12, 70,4, 72,10, \times VIII 43,1,

higigs Chamisso, über II 32, 21. 37, 18. 39, 5. Holberg, Lud. von Prug VI 77, 6.

Solberg, Lud. von Prug VI 77, 6. 103, 12. 127, 24. 289, 3. Holzmanns Indische Sagen, über

V 38, 28.

Jacob, Meister, vgl. Bagabonben. Jahrbuch für bramat. Kunft und Literatur IV 250, 5. 327, 25. Johann, vgl. Kauls merkwürdigste

Nacht.

Subith 31,12. 158, 1. 170 ff. 194 f. 208, 17. 380, 7. ~ II 22, 27. 25-37. 58,14. 60,19. 61, 11. 64, 23. 65, 10. 78, 19. 82,8,25. 84, 8. 85-90. 93, 1, 20. 97 f. 98 ff. 103, 10. 107, 8. 109, 24. 112,7. 117, 24. 125, 19. 126, 6.

127,3. 134,2. 135, 25. 154, 32. 156, 12. 157, 17. 182, 6. 184, 14. 185, 14. 187, 28. 206, 14. **▼** 211, 19. 218, 18. 228, 15. 231, 14. 246, 24. 253, 10. 265, 10, 266, 1. 286, 11. 289, 10. 302, 18. 307, 17. 334, 20. 335, 13. 347, 13, 24. 349, 2. 357, 29. 358, 16. 367 f. ~ III 7, 2. 26, 10. 61, 10. 67, 17. 93, 23. 135, 14. 194, 24. 231, 7. 267, 18, 284, 25. 292, 23. 298, 23. 302, 2. 305, 18. 318, 28. 319, 10, 324, 1. 329, 27. 330, 18. 333, 6. 339, 29, 340, 2, 343, 1, ~ IV 2, 11. 67, 2. 120, 28. 127, 18. 132, 30. 141, 11. 144, 12. 145, 19. 148, 19. 152, 1. 154, 5. 155, 10. 160, 16. 168, 25, 175, 20, 178, 15. 179, 1. 203, 10. 205, 16. 211, 22. 212, 29. 213, 2, 241, 5. 262, 18. 268, 17. 270, 14. 273, 20. 274, 20. 276, 18. 279, 5. 280, 7. 282, 7. 283, 9, 285, 3. 290, 24. 297, 14, 300, 13. 301, 3. 310, 18. 311, 1, 14. 313, 6. 332, 16. 336, 23. 344, 11, 365, 9, 370, 22, 381, 9, 383, 21. 384, 15. 385, 8. 400, 2, 22. 405, 21. 408, 28. 409, 29. 412, 7. 413,29. 416,27. 417,2. 419, 2, 15. ~ V 18, 29. 35, 7. 47, 4. 50, 21, 52, 22, 53, 20, 54, 5, 55, 10, 63, 15, 70, 3, 76, 17, 78, 15. 81, 18. 92, 8. 94, 4. 95, 98, 24. 100, 3. 101, 19. 11. 105, 5. 106, 3. 115, 1. 122, 4. 131, 6, 138, 13, 143, 10, 145, 8, 148, 26. 152, 16. 153, 8. 156, 21. 158, 27. 160, 20. 184, 20. 188, 13. 190 165, 26, 190, 8. 195, 200, 1. 209, 27. 213, 21, 15. 269, 6. 270, 6. 277, 7. 280, 5, 22, 285, 30. 288, 5. 333, 23. 334, 1. ∼ VI 13, 15. 22, 19. 73, 12. 84, 9. 114, 6. 143, 4. 151, 32. 152, 19. 170, 18. 197, 18. 211, 23. 228, 20. 255, 17. 317, 19.

331, 23.  $\sim$  VII 2, 23. 53, 6. 69, 4. 75, 19. 151, 5. 217, 26. 291.25. 303.11. 313.8 (Einfluß pon Chatespeare). 347, 9. 366, 10. 369, 29. ~ VIII 18, 22. 39, 15, 47, 23, 82, 18, 94, 25, 108, 3,

Rubith, Theaterbearbeitung II 31 bis 37. 90, 2. 94, 12. 99, 12. 156, 23.  $158, 11. \sim 111 \ 251, 22.$ 298, 23. ~ IV 142. 261, 20. 144, 23, 145, 18, 261, 10, 279, 30, 282, 7, 291, 9, 302, 8, 306, 24. 310, 24. ~ V 131, 7. 140, 146, 16, ~ VII 272, 24. 363, 26,

Rudith, Aufführung ber II 23, 25. 24.16, 27.8, 28.7, 30.6, 31 f. 35 j. 36, 21. 37, 5. 60, 22. 65 10. 78, 20. 82, 25. 84, 8. 86, 19. 87—90. 93 f. 98 f. 156, 12. 158, 10. 228, 15. 246, 24. 253, 10. 289, 10. 358, 16. ∼ III 251, 22, 261, 20, 284, 25, 298, 23. 319, 10. 324, 1. 330, 20. 340, 2. ~ IV 127, 17. 132, 30. 141, 11, 142, 5, 143, 5, 144, 22, 151, 1. 168, 25, 175, 20, 179, 1, 203, 10, 205, 16, 211, 23, 213, 2. 241, 5. 261, 9. 262, 18. 270, 14. 273, 19. 276, 17. 279, 5. 280, 7. 281, 24. 282, 7. 290, 24. 291, 9, 300, 13, 301, 3, 9, 310, 18. 311, 1, 14. 336, 23. 365, 9. 15, 370, 21, 383, 21, 400, 23, 412, 21, 32. 408, 28, 413, 29. 419, 15, 420, 14, ~ V 35, 7, 52, 22, 53, 20, 54, 5, 63, 15, 70, 3, 12. 81, 19. 94, 4. 98, 24. 101, 18. 105, 5, 115, 1, 131, 5, 143, 11. 145, 8. 146, 16. 148, 26, 152, 16, 153, 8, 154, 18, 158, 27, 165, 26, 184, 20, 188, 190, 8. 195, 28. 209, 27. 269, 6. 280, 4, 22. 333, 23. ~ VI 114, 6, 170, 18, 197, 18. 255, 17. ~ VII 82, 6. 217, 26, 272, 23. 305, 17. 310, 12. 319.

11. 329, 12. ∼ VIII 35, 11, 36, 22, 39, 16, 86, 19, 31. 87, 1, 5, 92, 15,

Bubith . Uberfenung ber . Danifche II 158, 9, 28. 228, 15. 246, 24. ~ VIII 18, 14. - ins Frangofiiche V 35, 7. - ins Italienische III 329, 27. 333, 6. 336, 20, 343, 1,

Jugend, Mus meiner V 161, 10. Jugenbarbeiten VI 132, 13. ~

VIII 18, 24.

Jugenbgebichte 165, 29. ~ II 39. 12.  $\sim$  IV 120, 12.  $\sim$  V 43, 12. 122, 4. 176, 17. ~ VIII 3, 4. 18, 7.

Julia (Giulietta) III 233, 30, 237. 7. 250, 15. 258, 21. 268, 5. 287, 11. 312, 22. 316, 18. 321. 1.342, 28. 346, 18. 353, 1. ~ IV 12, 19, 14, 20. 7, 22. 26, 13, 60, 7. 63, 6. 64, 8. 65, 18. 66, 14. 69, 7. 71, 8. 78, 17. 80, 23. 86, 19, 87, 5, 90, 4, 97, 27, 108, 15. 121, 15. 101, 22. 25. 126, 6. 130, 2. 148, 12. 156, 23, 159, 31, 162, 6, 22. 165, 1. 176, 5, 189, 2, 203, 4. 211, 21. 215, 5, 239, 2, 244, 2, 246, 4. 247, 4. 251, 7. 252, 27. 286, 2. 288, 2. 297, 17. 299, 27. 410, 4. ~ V 6, 1. 24, 9. 25, 6. 34, 8. 51, 1. 54, 7. 57, 13. 75, 20. 148, 1. 160, 4. 176, 28. 195, 7. ∼ VII 282, 20. ∼ VIII 36, 28. 42, 1. 50, 7. 83, 9. 92, 31. Julia, Aufführung ber III 287. 16. 353, 22. ∼ IV 71, 24. 78, 27. 80, 27. 108, 15. 121, 17. 126, 12. 148, 10. 160, 1. 162, 22, 165, 1-169, 13, 176, 5, 189, 2. 203, 4. 211, 21. 215, 5. ∼ V 54, 7. ∼ VIII 24, 24. 25, 6. 42, 2. 50, 8.

Julia, Uberfegung ber, ins Franzöfische IV 66, 14.

Julia, Borlefung ber, in Coburg VIII 50, 11.

Julius Caefar, Jugenbbrama VIII 18, 25, Julius Caefar von Chatefpeare, Bearbeitung IV 132, 19. 186, 4. 187, 13. 213, 13. 215, 10, Julius Caefar von Chatefpeare, Aufführung bes IV 132, 19. 186,4. 187,14. 213,13. 215,10.

Jungfrau von Orleans, Gefchichte ber II 90, 13. 92, 6, 95, 8. Jungfrau von Orleans (Trauer-[piel) 119, 9. 145, 6.

170, 5. 216, 6.

Raufmann, Der poetische 29, 8. Klara, vgl. Maria Magdalene. Rleifts Rathchen von Beilbronn IV 95, 15. 108, 1. Rleifts Bring von homburg IV

208, 8, Anebels Briefmechfel VI 119, 5.

176, 8, Romit, Unfreiwillige VI 247, 7.

Romma, Das, im Frad VI 247, 6, 12.

Romödie ber Gegenwart III 62,5. Romodie ber Bergangenheit III 62. 4.

Romodie ber Bufunft III 62, 7. Korrefpondenzartitel aus München 97, 7. 100, 4. 101, 2. 103, 23. 115, 3, 118, 21, 161, 13, 180, 2, 185, 25. 201, 28. 216, 10. 231, 22. 232, 2. 245, 10. 279, 27. 289, 10. 295, 15. 336, 27. 402, 20, 403, 27, - aus Baris II 322, 15. 327, 20.

- aus Wien VIII 54, 7. 55, 26. 58, 10, 60, 27,

Rraft und Ertenntnis. Die verhalten fich, im Dichten? 345, 1. ~ IV 65, 30. 127, 26.

Rritifen 293, 12. 350, 2. 370, 3, ∼ II 3, 12. 14, 1. 57, 9. 93, 6. ~ V 281, 13. ~ VI 117, 30. 158, 14. 202, 9. 205, 30. 288, 23. 289, 1. 296, 22. 300, 12. 313, 18. ~ VII 51, 4. 167, 1 (verlorene über Bolf). ~ VIII 62, 3. 68, 11.

Abhandlungen, Aritifen unb Sammlung, vgl. Schriften. Ruh. Die IV 145, 30. 149, 29. 154, 18,

Runigunde, vgl. Genoveva, Theater= bearbeitung.

Laubes Schauspielerin, Uber II 38, 18,

Leben, vgl. Selbitbiographie. Leiben unferer Beit, Gin 116, 20. Liebesgebichte (vgl. auch Gebichte) III 271, 24.

Literaturbriefe VI 117, 30. 119,7. 227, 15. 297, 1. 313, 22.

Lunten, Geistige 159, 26. Luftipiel IV 133. 4. Lustspiele 29, 7.

Qurit, Moberne V 132, 21. 139,16. Anrifche Boefie (Gebichte v. F. Dingelftebt) VI 180, 16, 181, 23,

Magbalena,vgl. Genoveva, Theater= bearbeitung.

Magellona, vgl. Genoveva, Theater=

bearbeitung. Maria Magdalene 282, 16. ~ II. 169, 25, 227, 11, 230, 16, 231, 2. 10, 334, 13, 335, 20, 341, 22.346, 6, 347, 19-349, 28, 351, 12, 358, 8. 369, 15.  $\sim$  III 2, 26. 4, 9. 7, 16. 13, 29. 21, 16. 24 bis 26. 28, 2. 30, 16. 32, 11. 33, 15. 37, 11. 38, 12. 53, 22. 61, 8, 62, 23, 64, 18, 77, 1, 93, 17. 106, 31. 108, 13. 111, 1, 26. 121, 25. 124, 15. 128, 6. 131, 2. 132, 12. 146, 11. 148, 32. 149, 17, 150, 6, 152, 27, 154, 5, 160, 7, 161, 5, 172, 3, 173, 14. 174, 14, 175, 25, 182, 15, 185, 6. 190, 11. 208, 1. 209, 4. 225, 7. 226, 13. 231, 7. 232, 8. 235, 12. 258, 23. 267, 17. 282, 5.

284, 26, 287, 15, 293, 14, 295, 13. 297, 25. 298, 6. 303, 4. 305, 324, 13. 329, 27. 320, 9, 333, 6. 340, 12. 343, 1. 353, 3. ~ IV 1.5, 26, 18, 28, 9, 32, 28. 33, 29. 34, 10. 41, 10. 44. 27. 47, 2. 49, 10. 52, 14. 53, 19. 62, 5. 65, 14. 66, 6. 67, 14. 71, 27, 74, 13, 78, 18, 104 ff. 127, 121, 5. 124, 26. 126, 25. 19. 133,7. 141,12. 145,1. 154, 2. 162,13. 167,2. 168,24. 175, 21. 178, 15. 179, 1. 180, 10. 192, 11. 202, 24. 203, 4. 205, 16. 211, 16. 215, 23. 241, 5. 252, 25. 261, 26. 345, 4. 370, 27. 398, 19. V 5, 30. 6, 14. 48, 10. 52, 21. 54, 3. 58, 10. 70, 4, 101, 23, 155, 2, 68, 23. 158, 27, 160, 2, 189, 20, 195, 7. 199, 28, 213, 21, 266, 22. 268, 12. 314, 23. ~ VI 14, 23. 84, 9, 101, 3, 134, 11, 151, 32. 152, 22, 183, 26, 193, 29, 216, 11. 219, 2. 303, 17. 352, 22. ∼ VII 53, 6, 69, 4, 160, 7, 171, 27, 176, 1, 217, 26, 222, 22. 282, 20. 302, 25. 347, 9. ~ VIII 36, 2. 41, 11. 43, 29. 86, 32. 108, 10,

Maria Magdalene, Aufführung ber II 311,22. 315,14. 323,12. 325, 3. 341, 22. 346, 6. 347, 19 bis 349,28. 358,8. ~ III 4,9. 14, 7. 24, 3-26, 14. 28, 2. 30, 19. 32, 11. 37, 11. 64, 19. 77, 1. 108, 13. 128, 16. 148, 32. 190, 20, 235, 12, 258, 23, 282, 4. 284, 14, 26, 287, 15, 293, 14, 297, 26, 298, 9, 303, 4, 324, 13, 333, 14. 353, 21. ∼ IV 2, 5. 26, 18. 28, 8, 41, 10, 49, 10, 52, 15, 74, 17, 104, 5-106, 25. 121, 5, 127, 19, 133, 8, 141, 12, 145, 1. 156, 28. 167, 2. 168, 24. 175, 21. 179, 1. 180, 10. 203, 4. 205, 16. 211, 16, 24. 241, 5. 252, 25. 261, 26. ~ V 52, 21. 54, 3. Michel Angelo, Aufführung bes

58, 10, 68, 23, 70, 4. 101, 23. 158,27. 189,20. ~ VI 303,17. 317, 14. ~ VII 42, 9. 217, 26. 310, 13. 319, 11. ~ VIII 41, 11. 82, 29, 92, 28,

Maria Magbalene, Aberfegung, ber, ins Franzöfifche IV 50, 1. ~ V 160, 2. ~ VI 152, 22. 193, 29. 219, 2. ~ VII 222, 22. - ins Italienische III 329, 27. 333, 6. 336, 20. 343, 1.

Mariamne, val. Berodes und DR. Matteo II 101, 19. 112, 18. ~ III 111, 11. 129, 19. ∼ IV 55, 2. ∼ VIII 83, 10.

Mein Bort über bas Drama, val. Drama.

Meifter Jacob, pgl. Bagabonben, Die beiden.

Memoiren, vgl. Gelbitbiographie. Mener, 3., ilber VI 240, 16. 247, 8. 250, 9.

Michel Angelo III 67, 24. ~ IV \_\_\_ 253, 12. 256, 8. 260, 12. 261, 3. 273, 4. 281, 30. 292, 18. 303, 16. 307, 8. 313, 3. 315, 29. 317, 7. 341, 7, 26. 343, 1. 345, 4. 356, 8. 358, 14. ~ V 6, 8. 11, 23. 15, 25. 21, 29. 25, 20, 30, 25, 34, 6, 24. 51, 7. 54, 20, 57, 13. 60, 17. 64, 13. 68, 14. 70, 1. 94, 21. 98, 24, 104, 27. 106, 18. 114, 24. 117, 18. 119, 2. 127, 25. 128, 3, 130, 24, 145, 13. 146, 1, 13. 148, 3. 158, 10. 160, 13. 194, 11. 206, 17. 216, 22. 218, 12, 23. 221, 28. 223, 23. 226, 6. 228, 19, 29. 229, 6, 24. 234. 7. 236, 9. 237, 1, 18. 240, 2, 21. 258, 16. 261, 17. 276, 253, 1. 4. 279, 12. 280, 26, 355, 22. ∼ VI 74, 19. ∼ VII 26, 1. 28, 5. 35, 4. 36, 3. 44, 1. 53, 6. 

Sebbel, Briefe VIII.

Moderne Titanen von Gifete IV 255, 3.

| Moloofi II 112, 6, 124, 24, ~ III 61, 19, 108, 20, 150, 32, 154, 25, 163, 23, 170, 30, 189, 18, 229, 25, 264, 30, 256, 2, 258, 22, 267, 26, 271, 25, 279, 28, 287, 20, 316, 11, 342, 28, 345, 16, 351, 2, 353, 20, ~ IV 5, 3, 14, 10, 40, 24, 41, 6, 145, 28, 162, 4, 172, 21, 196, 28, 211, 11, 216, 26, 239, 9, 246, 9, 247, 9, 286, 7, 333, 21, 387, 22, 388, 20, 399, 28, ~ V 49, 14, 51, 16, 73, 7, 109, 21, 130, 7, 136, 3, 330, 25, ~ VIII 118, 29, ~ VIII 37, 3, 45, 16.

Mutter und Rind V 261, 21. 275, 9. 299, 5. 300, 25. 303, 2. 305 1. 306, 8. 326, 12. 330, 17. 342, 26. 350, 4. ~ VI 6, 22. 14, 2. 22,23. 24,16. 25,13. 46,9. 50, 11. 51, 19. 52, 6. 56, 10. 59, 13. 64, 17. 100, 17. 103, 6. 106, 14. 107, 19, 112, 6, 115, 7, 123, 24, 124, 1. 129, 16. 135, 15. 137, 24. 178, 27. 183, 13. 198, 1. 206, 9, 18. 207, 18. 208, 11, 29. 210, 10. 211, 28. 214, 17. 218, 7, 19. 220, 18. 221, 1. 222, 22. 226, 24. 227, 18. 228, 12. 230, 9. 236, 10. 243, 27. 245, 2. 251, 1, 18. 254, 25. 271, 16. 279, 18. 302, 18. 330, 19. ~ 291, 18. VII 26, 2. 81, 17. 90, 13. 112, 28. 195, 18. ~ VIII 67, 10. 68, 24. 71, 3. 73, 6. 90, 16.

**Nacht**, Eine, im Jägerhause 82, 29. 201, 30. ∼ III 111, 11. 129, 16. Napoleon 225, 7. Ribelungen, Die II 169, 16. ~ III 272, 13. ∼ IV 252, 18. ∼ V 296, 3, 298, 9, 300, 22, 301, 14. 320, 13. 337, 5, 9. 341, 24. 345, 21. 349, 15. 351, 21. 354. 12. ~ VI 5, 2. 6, 19. 10, 7. 27, 7. 45, 10. 50, 11. 51, 18, 56, 14. 74, 30, 84, 3, 95, 18, 104, 9. 111, 5. 115, 10. 127, 5, 171, 16. 174, 19. 179, 22. 193, 4. 198, 23. 205, 6. 214, 1. 216, 12. 218, 6, 17. 219, 12. 222, 9. 223, 9, 229, 9, 17, 231, 29, 234, 258, 23. 262. 8. 264. 1. 282, 26. 284, 13. 285, 20. 287, 11. 288, 9. 289, 28. 291, 20. 293, 16. 295, 24. 297, 24. 302, 21. 304, 25. 305, 1, 30. 307, 7. 309, 12, 310, 10, 315, 10, 319, 1, 11. 330, 27. 334, 8. 336, 3. 337, 17. 338, 7. 339, 11. 340, 344, 16. 346, 16. 365, 23. ·10.  $\sim$  VII 1,7. 2,7. 7,22. /12,7. 16,13. 17,17. 18,12. 20,1,21. 21, 12. 24, 11. 29, 4. 30, 27. 51, 5. 53, 7. 56, 4. 67, 7. 68, 2. 75, 1, 20, 83, 30, 89, 21, 90, 2, 92, 22. 93, 8, 20. 99, 9. 110, 1. 111, 21, 112, 23, 115, 3, 117, 22. 120, 25. 122, 6. 126, 17. 128, 4. 130, 14, 17, 18. 134, 15, 136, 10. 137, 4. 26.139, 8. 142, 4. 143, 23. 144, 16. 145, 10. 146, 16. 148, 8. 149, 32. 151, 17, 152, 12, 24, 153, 14. 154, 9. 157, 7. 158, 24. 160, 1. 162, 23. 166, 3. 170, 16. 171, 13, 28, 172, 8, 12, 173, 23, 176, 17. 180, 7. 181, 14. 189, 2, 207, 18. 208, 8. 210, 6, 27. 214, 13. 216, 18, 221, 15. 222, 16. 224, 4. 231, 8. 235, 15. 240, 1. 242, 26. 251, 1. 252, 17. 261, 25. 264, 7. 266, 16. 267, 18. 268, 19. 271, 12. 274, 21. 279, 3. 282, 32. 297, 7. 298, 6. 303, 13, 20, 304, 15, 308, 48, 314,

Napoleon, Der faliche 179, 24.

tung VII 29, 4. 113, 12. 114, 5. 115, 7. 143, 26.

- ℜibelungen, Mufführung ber V 351, 28. ~ VI 115, 11. 219, 12. 222, 8. 290, 6. 311, 10. 320, 11. 331, 16. 334, 8. 337, 18. 338, 7. 339, 11. 340, 11. 344, 16. 365, 23. 403, 21. ~ VII 138, 16. 143, 26. 146, 25. 160, 27. 252, 17. 274, 29. 308, 18. 325, 4. ~ VIII 77, 20.
- in Berlin VII 99, 9. 101, 25. 102, 5. 105, 20. 110, 2. 111, 3. 113, 16, 146, 25, 160, 27, 252, 3. 254, 29. 261, 22. 278, 1. 283, 1. 295, 6. 297, 8. 298, 26, 309, 27, 323, 9. 336, 5. 338, 17. in Brünn VII 337, 16. 338,

28. 379. 8.

- in Dresben VII 28, 9. 69, 25.
  74, 10. 75, 20. 111, 7. 113, 12.
  114, 14. 120, 1. 130, 14. 146, 26. 255, 4. 257, 8. 338, 27.
- in Hannover VII 336, 7. 338, 27.
- in Mannheim VII 286,14. 335, 32. 338, 21.
- -- in Whinden VI 320,11. 339, 11. 340,9. 346,16. 350,21. ∼ VII 207, 27. 235, 11. 242, 26. 252,4. 261,23. 278,5. 280,10. 283,2. 295,3. 395,22.

- in Befth VII 338, 28.

- in \$\hat{y}\text{rag}\$ VII 338, 28, 403, 23.
  in \$\int\_{0}\$dimerin VII 93, 20. 109, 27. 111, 7. 113, 19. 114, 10. 146, 25. 160, 27. 278, 3. 279, 21. 280, 3. 283, 1. 295, 6. 297, 8. 299, 7. 310, 3. 23, 10.
- 8. 299, 7. 310, 3. 323, 10. — in Beimar VII 2, 7. 7, 22. 12, 11. 13, 8. 14, 11. 16, 8. 24, 15. 26, 13. 36, 21. 38, 17. 40, 13. 41, 16. 42, 14. 43, 1. 52,

23. 55, 11. 111, 13. 113, 13. 114, 12. 115, 7. 138, 1.  $\sim$  163, 12. 252, 19. 278, 17. 309, 29. 323, 5. 396, 11.

356, 10. Notiz in den "Hamburger Nachrichten" VIII 91, 18.

Rotis über Mutter und Rind VI 207, 3.

Roti3en über fich felbst III 61,10. 79,28. 84,9. 95,25. ~ IV 385,14. 395,28. 414,3. ~ VI 70,19.

Ropellen 37, 11. 39, 14. 50, 27, 82, 28. 90, 9. 104, 1. 107, 16, 116, 20. 118, 23. 201, 29. 203, 24. 216, 12. 352, 32. ∼ V 220, 20. ∼ VI 80, 10. ∼ VIII 37,6. 82, 18.

| Ropellen||fammlung 82, 28. 90, 12. \[ \sum \] III 64, 20. 111, 6. 129, 11. 149, 8. 229, 25. 271, 11. 315, 10. 317, 2. \( \sup \) IV 54, 3. 58, 3. 65, 24. 239, 5. 246, 9. \( \sup \) 51, 9. 214, 5. 223, 25. 228, 17. 230, 17. 234, 7. 253, 4. 261, 18. 274, 23. 291, 24. 296, 17. 302, 25. \( \sup \) VII 374, 15. 387, 24.

Obermedizinal=Rätin, Die 202,29. 241, 6.

Dehlenschlägers Selbstbiographie IV 255, 17. 260, 4. ~ VIII 29, 8.

Orleans, vgl. Jungfrau.

**Bauls** merfwürdigfte Nacht (30± hann) 55, 19. 82, 28. 97, 11. 201, 29. ∼ III 111, 12. ∼ IV 10, 9.

Berea V 123, 1. Phantafieftiid 135, 30. Phillifter. Der beutsche 215, 14. 234, 16, 240, 13, 350, 3, ~ IV 201, 21, 202, 1, Pichlers Gebichte, Uber V 132, 21. 139, 16. 234, 11.

Reisebeschreibung 48,27. 87,5. 95, 25. 100, 10. 107, 11. 111, 28. 118, 30. ~ H 190, 10. 192, 8. 295, 31, 302, 26, 322, 15, 327, 98

Reifebrief V 119, 14. Reisegebichte II 271, 23, 336, 14.

~ III 4, 13.

Reutlinger, Graf VIII 18, 25. Roman 33, 8. 58, 27. 100, 8. 148, 5. 200, 28. 205, 21. 215, 8. 263, 26, 381.6,  $\sim 111 335.1$ , 345.4, Romanzen 38, 19. 112, 14. 321, 23. Rubin, Der (Drama) II 265, 8 ~ IV 162, 3, 167, 21, 171, 26, 175, 17. 178, 25. 179, 29. 180, 182, 18. 183, 6, 10. 181, 10.

190, 7. 193, 18. 196, 20. 200, 21. 202, 18. 205, 16. 211.14.212, 7. 222, 7. 232, 19. 233, 1. 239, 3, 244, 1, 246, 15, 287, 2, 288, 15. ~ V 34, 7. 51, 3. 54, 17. 196, 1. ~ VII 269, 11. ~ VIII 37, 2.

Rubin, Aufführung bes IV 167, 21, 169, 13, 171, 27, 175, 18, 178, 24. 180, 10. 181, 27. 200, 24. 205,16. 211,14. 222,7. ~ V 54, 17. ~ VIII 24, 12. 44, 16. Rubin, Der (Märchen) 189, 29, 197, 13. 202, 3. 216, 16. 241, 3. 349, 31. 367, 15.  $\sim$  II 1, 6. 38, 17. 265, 6. 266, 29. ~ III 111, 11.

Cammlung ber Angriffe wegen ber "Bedientenvölfer" VII 112,

Schauspielerin, Die II 79, 20. ~ IV 246, 9. 292, 11.

Schlägel, Repomut 133, 19, 181. 16. 202, 28. 241, 5. ∼ IV 35, 10. 53, 20, 58, 5, 201, 20, Schleichers, "Deutsche Sprache"

VII 140, 15, Schloß, Gin, und eine alte Familien=

gruft V 339, 7. 346, 25. 348, 25. ~ VI 294, 25.

Schnod 119, 1. 127, 16, 130, 2,190, 21, 193, 23, 196, 21, 197, 198, 1, 200, 24, 205, 13, 214, 23, 215, 16, 222, 2, 227, 230, 19. 231, 4, 234, 18, 237, 18. 245, 20. 246, 30. 251, 254, 22, 266, 28, 10. 271, 20. 273, 14. 278, 19. 307, 23. 345, 10. 349, 31. 356, 11. 363, 8. 367, 9. 379, 11. 381, 27. 382, 19. 390, 10. 392, 32. ~ II 1, 6, 6, 7, 9, 17, 14, 18, 22, 8, 56, 30, 98, 10, 100, 2, 365, 7. ~ III 104, 1. 111, 12. 229, 26. 271.12. ~ IV 44.15. 54.4. 58, 8, 161, 10, 162, 22, 175, 13, 44, 27. 51, 5. ∼ VIII 37, 13. Schreiben eines Boeten 127, 12.

~ II 38, 19. Schriften, Rleine (Bermifchte) IV 210, 21. 239, 5. 246, 9. 251, 4. 327, 22. ~ V 51, 11, 218, 18.

234, 9. 275, 29. 281, 11. ∼ VI 63, 6. ∼ VII 329, 20. 26.

Gelbstbiographie II 244, 23. 247, 3, 360, 6, ~ III 6, 19, 22, 6, 314, 10. 316, 12. ~ VI 134, 15. ~ VIII 73, 2.

Sendschreiben 92, 1. 94, 18 (gegen Meldau?)

Shatespeares Lear VI 140, 24. Shatespeares Zeitgenoffen VI 120, 19. 121, 25. 123, 7. 127, 25. ~ VII 36, 9, 37, 18, 54, 12, 133, 8, in

Siegelinda, vgl. Benoveva, Theater= | Turmbau, Der, zu Babel VII 90, bearbeitung.

Sfiggen 50, 28. 90, 12. 104, 1. 107, 16. 111, 27. 118, 23, 180, 7. Sonette III 230, 12. 231, 23. ~

IV 57, 21, 62, 14, 86, 17, V 49, 16. 287, 6. Gin,

Sonntagsfpaziergang,

Paris IV 95, 13. Steinmurf, Der, ober Opfer um Opfer VI 115, 4. 119, 9. 123, 1. 128, 11. 134, 2. 191, 26. 233, 19. 290, 17. ∼ VIII 67, 6.

114, 3.

Stil, Uber ben, bes Dramas IV 13, 14. 31, 27. 65, 29. ∼ VI

Struenfee II 165, 3. ~ V 265, 5. Studien und Ropien nach Chatespeare VI 144, 18.

Tagebuch, Mitteilungen aus mei= nem IV 10, 2, 91, 8, 95, 15, 108, 1,

Theaterstüd, populares II 138, 1. Thorwaldsen, Aufsatz II 138, 3. Todesurteil, Das erste IV 118, 22.

127, 15. 133, 2. 141, 9 (?). 221, 3. Tragodienzyflus II 348, 4. Trauerfpiel 119, 9.

Trauerfpiel, Gin burgerliches, vgl.

Maria Magdalene. Trauerspiel, Gin, in Gigilien III 346, 21. 353, 5. ∼ IV 4, 12. 7, 21. 9, 24. 12, 17. 14, 15. 17, 28. 26, 12. 35, 4. 40, 28. 41, 6. 44, 6. 51, 30. 54, 1. 55, 22. 58, 28. 61, 24. 65, 15. 75, 16. 78, 127, 25. 232, 19. 233, 2. 239, 3, 240, 17, 244, 1, 245, 26, 250, 1. 268, 18. 288, 15. ~ V 34, 7. 51, 3. 54, 9. 55, 16. 196, 1. 200, 2. 259, 4.  $\sim$  VII 293, 31.  $\sim$  VIII 36, 30. 47, 14. 82, 36,

Trauerspiels in Sigilien, Auf-führung bes IV 78, 27. ~ V 54. 9. ∼ VIII 42. 22.

Bagabonben, Die beiben (Meifter Jacob) 179, 22. 189, 26. 203, 7. 246, 14. ~ IV 54, 14. 58, 9.

Batermorb, Der 18, 15. 19, 10. Berkleibungen, Die IV 5, 13. ~ VI 120, 5. 121, 10.

Vier Nationen unter einem Dache IV 326, 27.

Vorwort zu Berodes und Mariamne IV 207, 27.

aur Julia IV 252, 27. ~ V 54. 9. 56, 26, 148, 7. ~ VIII 42, 1.

Maria Magdalene III - zu 1, 7. 22, 25. 30, 2. 32, 14. 37, 25. 41, 25. 48, 28. 53, 19. 62, 22. 81, 9. 110, 13. 128, 15. 129, 12. 146, 12. 151, 1. 172, 4.  $\sim$  IV 6, 17. 156, 20.  $\sim$  V 48, 25. 51, 15. 204, 10. 310, 10.  $\sim$ VI 70, 24. 71, 20. ∼ VII 68, 156, 13, 167, 9, 175, 24. 303, 8.  $\sim$  VIII 23, 15, 36, 5, 46, 22.

zu ben Ribelungen VII 145, 20. 157, 7, 163, 22,

zu Schnock IV 202, 9. 207.

jum Trauerfpiel in Sigilien IV 233, 5. 244, 17. 250, 1. ~ VIII 42, 24.

Waiblinger, B. über II 38,13, Beig, vgl. Saidvogel.

Wienbargs Dramatifer ber Jest=

zeit, über II 14, 5. Wiener Bericht in Rolatichets

Monatsschrift IV 286, 13. 290, 6. ~ VIII 92, 31.

Wiener Brief IV 180, 14. 190, 7.  $\sim VII 50, 17.$ 

Wort, Dlein, über bas Drama, val. Drama.

Beit, Bu irgend einer III 62, 7. 73, 29,

Bimmermanns Bedichte, über II | Bitterlein, Barbier 59,21. 130,26. 38, 11, Rimmtlein (Roman) 119. 6.

145,21, 167,5, 202,5,30, 241,8, Bu irgend einer Beit, pal. Beit.

## 3. Bebichte.

Abendgang = Guge Taufdung 39. 25. Abendgang 182, 15. Abendgefühl 381, 18. Ahnenftolg ber Bölter VI 269, 29. Albano, In IV 305, 21. Album, In das, meiner Frau VII 257, 22.

Allegorie und Enmbol III 352. 8. Alte Widmung Diefer Bedichte VII 257, 22.

Unalytiter, Gin philosophischer, ber Kunft IV 144, 14.

Un Ge. Maj. Ronig Wilhelm I. v. Breugen, val. Bilhelm. Apollo von Belvedere III 168, 17. Urbeit und Lohn 172, 22. 226, 27.

Auch einmal dem Wicht eine Antmort IV 136, 8. 141, 3. 221, 4.

Ballade, Gine moderne III 27, 5.  $28, 26, 60, 23, \sim 1V$ 10, 1. 371, 15.

Bedjer, Der (Traum) 101, 11. Bettelmädchen, Das 214, 1. VII 257, 22.

Blume und Duft VII 257, 22. Bonaparte VII 287, 19.

Bramine, Der V 6, 4. Bubensonntag 250, 26. 266, 19. 304, 9. 321, 16. 401, 9. ~ VI  $2, 20, \sim VII 257, 22, \sim VIII$ 

19, 15. An [Widmung] Chriftian VIII. 111 151, 2. 152, 28. 161, 7. 225. 8.

Chriftine auf bem Ball IV 338, 10. Conditio sine qua non II 279, 11.

a) Titel. Dämmerempfinbung II 221, 16,

~ VII 257, 22. Damon, Der, und ber Genius II

152, 9.  $250, 30. \sim III 314,$ 

Dareios V 347, 10.

David und Goliath VI 155, 2, 186, 15.

Devife für Runft und Leben IV 128, 7. ~ VII 75, 17. Dezennium, Das 234, 13. Dichtersos V 301, 30. Dilettant, Der IV 318, 30.

Dithmarichen, Muf mein Baterland V 39, 20. Dithmaricher Ballaben und Ro-

mangen 99, 12. 110, 1. 112, 14.

Dithmarfcher Bauer, Gin V 39, 20. 114, 18. 161, 17.

Dithyrambus 157, 1.

Dom gu G. Stephan, Muf ben IV 338, 10.

Doppelte Gifersucht VI 13, 23. Drei, Die bl. VI 2, 24. ~ VII

257, 22. ~ VIII 50, 30. Drei Schwestern VI 308, 14. ~ VII 250, 16, 20, 258, 19.

Gcho, Gin nächtliches VI 2, 19. Giferfucht, Doppelte VI 13, 23. Ginleitungsgedicht gu ben Dith= mariifchen Ballaben 99.12. 110. 1. 133, 2.

Einmal wieder por Raphaels Madonna VI 148, 24.

Einsprache aus München 109, 20. 111, 24.  $\sim$  VII 395,

Erde, Die, und ber Menfch IV 138, 16.

Fragment (Rousseau) 329, 21. Freund, Un einen II 300, 28. ~ VII 257, 22, Freundschaft und Liebe 18, 11. Frommer Spruch VI 213, 11. Garten, Ein III 141, 28. Gebet II 207,25. 221,16. 234.23. Gebet, Lentes III 27, 5. 28, 26,

50, 18, 55, 28, 68, 21, 236, 12, Bebot, Bochftes 146, 25. 166, 20. ~ II 63, 18. ~ VII 257, 22. Geburtstag, Gin, auf ber Reise IV 398-425. ~ V 2,12. 57,2. Bebicht, icherzhaftes, gum Cervaro

III 234, 20.

Befallene, Auf eine 320, 14. Bebeimnis. Das, ber Rebe V 131,

Bebeimnis ber Schönheit VI 258,

Benie, Das, und feine Rachahmer II 347, 9.

Blas. Das lette 250,26. 266, 18. 304, 9. 321, 14. 381, 17. ∼ II 160, 32.  $\sim$  VI 2, 17.  $\sim$  VIII 19, 13.

Goethes Genius VII 281, 5. Goethes Rechtfertigung IV 32,16. Grab, Das 172,22. 226,27. 238.

21. 240, 8. 246, 6. Grabschrift fürs Gichtägchen VII 220, 12,

Grabichrift für Rouffeau 404, 19. 406 f. Greis, Auf einen VI 33, 20. 36, 21.

Grenze bes Dentens V 322, 20. Grenze bes Bergebens, Die 210,7. Briechischer Raifer, Gin VII 392,2. Bruß, Letter II 197, 24.

Burlitt, Un meinen Freund IV 27, 26,

Saus am Meer, Das 267, 16. 398, 16. Saus, Das alte 250, 26. 266, 18. ~ III 6, 17. ~ 1V 417, 11. ~ VI 2, 20. ∼ VIII 19, 14.

Bedwig, Un 250, 26. 266. 17. ~ VI 2, 20.

hedwig, Schon 361,6. 396,22. ~ V 109, 12,

Beibefnabe, Der III 60,14. ~ 1V 371.15. ~ V 135.20. ~ VI 2, 23. ~ VII 257, 22.

hermelin, Das VI 2, 26. Beroenschidfal 209, 22. ~ III 348, 31.

Berr und Anecht VI 95, 14. 108, 29. 161, 17. ∼ VIII 87, 34.

Berenritt, Der II 286, 14. Sinbernis, Das größte VI 101,9. hinrichtung, Gine V 223.9.

Bodite, Das, und bas Tieffte VI 39, 29, Böchites Gebot 146, 25. 166, 20.

Sohe Mnftit 147, 9.

Sufarenwerbung VI 3, 8.

Jager, Der junge (vgl. Balbbilber) 398, 15. ~ III 6, 17. ~ IV 398, 18. ∼ VIII 19, 10.

Jedermann ins Album V 347, 10. 3. Q. R[lein] VII 223, 19. In bas Album einer eblen Frau V 135, 11.

Johannes, Der hl. VII 255, 26. 332, 29. 402, 9.

Staliens erfter Gruß III 218, 1. Jude, Der, an ben Christen 319, 15. 321, 19. ~ IV 52, 28. Augendbilder 304, 9.

Jungfrau, Die 396, 17. Jungfraunbilder II 221, 15. Juno Ludovisi III 217, 10.

Raifer, Un ben, von Defterreich V 236, 5, ~ VI 3, 5, 64, 11, ~ VII 60, 20. 123, 12. 134, 2. Raifer, Gin griechischer VII 392, 2. Rind, Un ein 381, 10. Rind, Auf ein ichlafenbes 39, 24.

~ III 6, 17.

Rind, Das 39, 24. Rind, Das abgeschiebene, an feine Mutter 11 356, 8. 360 ff. ~ 111

2, 23, 23, 2, 188, 28, 295, 7, ~ IV 20, 13. 86, 3. ∼ VI 108, 18. 131, 1, Rind, Das, am Brunnen III 6, 17. ~ IV 409, 2. 417, 10. ~ 236, 1.  $\sim$  VI 2, 24.  $\sim$  VII 257, 22. ~ VIII 19, 11. Kindheit, Aus der VI 2, 25. Rirchhofblume 117, 3. Rirfchenftrauß, Der VI 275,21. Anabentob VI 2,22. Rönig, Der (Bater und Sohn?) 240, 3.

Rriegsrecht, IV 129, 1. ~ VI 96, 17. ~ VIII 65, 23.

Runft, Un die V 43,19. Runft, Die tragische IV 203, 12. Runft und Afterfunft II 358, 14.

~ V 50, 8. Rünftlerin, Muf Die beutiche IV 293, 14. ~ V 50, 8. ~ VII 257, 22.

Ruppelbeleuchtung, Die, gu Rom III 215, 22.

Landsleute, An meine III 353, 30. Laokoon, Bor bem III 168, 17. Leben III 6, 17. Lebens, Des, Söchftes II 314, 9. Leidenschaft und Kritik III 103, 9. Licht in ber Racht 126, 3. Liebesgebeimnis 122, 25. 176, 6, 183, 21. Liebesleben, Gin fruhes VI 2, 20. Liebesprobe VII 257, 22. Liebeszauber III 22, 28. 27, 5. 28, 26, 50, 17, 55, 29, 60, 25. 188, 28. 219, 17. 236, 9. 256, 9. 257, 12. 295, 6. ~ IV 7, 13. 86, 1. ~ VI 2, 22. 352, 24. ~ VII 257, 22. ∼ VIII 71, 7. Lina, An II 54,29. ~ VIII 90,34. Lorbeer, Mein V 142, 11. Lorbeer und Berude VI 231,6. ~

VIII 63, 9. Lyritus, Muf einen vielgebrudten V 98, 14. ~ VI 89, 7. 96, 16.

~ VIII 65, 20,

Mädchen, Auf ein altes 396, 16. ~ VIII 19, 13.

Madonna, vgl. Sigtinische. Magdtum III 211, 10.

Mahnung 128, 23. ~ VII 264, 4. Majestas hominis V 128, 3, Manchen, Auf IV 9, 10.

Marimilian Friedrich Bebbel an feine Mutter, vgl. Rind, Das abgeschiedene.

Meer, Auf bem II 173, 18. 197, 14.

Meeresleuchten III 210,25, ~ VI 3, 1. ∼ VII 257, 22.

Mein Borfat 9, 17. Menich, Der II 278, 21. Motto zu Gnges V 272, 25.

Musikant, Der blinde 239, 20.

Mutter, Die 17, 6. Mutter, Die junge VI 2, 19. ~ VII 257, 22. ~ VIII 19. 11.

Mutterichmers 250, 26. 266, 17. ~ VIII 19, 15.

Muftit, Sobe 147, 9.

Nachflang 40, 1.

Nachtgefühl VII 257, 22,

Nächtliches Erwachen burch Musik, vgl. Wohin.

Machtlieb 122, 25. 250, 26. 266, 18. 381, 17. ~ V 104, 1. ~ VI 2, 19. ∼ VII 257, 22. ∼ VIII 19, 15.

Ratur, Du tannst mich nicht vernichten, vgl. Webet, Lettes.

Natur und Menfch 161,31. ~ III 349, 20.

Naturalismus V 43, 1.

Reander und bas neue Teftament VII 266, 21.

Ribelungenlieb, Das VI 109, 18. 111, 24. 123, 17.

Nie begreift der Kleine II 317, 25. Noch ift Polen nicht verloren V 118, 18,

Offenbarung 39, 24. Opfer bes Frühlings III 213, 12.

257, 24. 295, 6. 316, 13.  $345, 25. \sim IV 7, 13. \sim VII$ 257, 22.

Orgelfpieler, Der blinbe 239, 10.

Baan, Mein III 6, 17. Pantheon, Das römische II 300, Berle, Die 10, 3. Philosophie und Runft V 257, 15. Breis, Bu hoher 369, 17. Briefter, Der V 223, 7. ~ VI 8,

Pringeg Marie Bittgenftein, Der VI 158, 9. 163, 23.

Prolog zu Goethes 100 j. Geburts= feier IV 172, 23, ~ V 207, 5. ~ VI 46, 13. 129, 24. ~ VII 257, 22.

Prolog zum 26. Februar VII 144, 2, 20. 150, 11. 164, 23. 168, 23, 170, 6,

Pro Memoria 3 f.

Räuber und Benter V 223, 10. ~ VI 8, 26. Reiseabenteuer in Deutschland, Gin VI 3, 18.

Reminiszenz II 197, 24. Requiem VIII 19, 15. Ring, Der VI 95, 14.

Romanze 5f. Rojen, Die 111 60, 26.

Rosenlied im Guben IV 10, 1. ~

VII 257, 22. Rofe und Lilie VIII 19, 13. Rouffeau, E. Dem Andenten, val. Alte Widmung.

Sag' einem Rranten IV 69, 13. Scheibelieber II 160, 29. ~ III 6,17.  $\sim$  VII 257, 22.  $\sim$  VIII 19, 15. Schiffer, Der junge 250, 26. 266, 19. 304, 9. 321, 15. 381, 17. ~

III 6, 17.  $\sim$  VI 2, 17. 275, 18.

~ VIII 19, 14.

218, 23. 224, 18. 227, 20. 236, | Schlacht von Beinmingftebt, Die II 42, 23.

Schlafen 122, 9. 133, 1. Schmerz, Dem, sein Recht VII 257, 22.

Schon Bedwig, vgl. Bedwig. Schwalbe und Fliege III 137,

Schwestern, Drei VI 308, 14. ~ VII 250, 16, 20. 258, 19.

Schwesterpaar, Stanzen auf ein sizilianisches VI 2, 25. ~ VII 257, 22.

Sciroccotag, Gin, in Rom III 239, 11.

Selbitfritif meiner Dramen IV 105, 5. 141, 18.

Gelbftvernichtung in ber Gelbfterhaltung IV 69, 13. 's ift Mitternacht II 298, 30. 314.

Situation II 81, 12. Situation IV 398, 18.

Situation, Die, bes Dichters III 222, 29. ~ IV 55, 18. Sirtinifche Madonna, Auf bie VI

148, 20. ∼ VII 257, 22. Sommerbild III 212, 4. ~ VI 2, 26.

Sonette VII 70, 3. 257, 22. ~ VIII 19, 12.

Sonnenjüngling, Der III 6,7. ~ IV 417,10. ~ VI 2,26. ~ VII 257, 22. ∼ VIII 19, 14.

Spanierin, Die VIII 19, 10. Spaziergang in Baris, Gin II  $329.3. \sim 111 11.30. 72.16.$ 94, 16. 96, 22. 104, 23. 109, 10. 110, 3. 124, 19. 129, 4. 135, 27. 154, 12. 188, 28. 257, 14. 371,

14. ∼ VI 3, 1. Spottvers III 135, 20. Sput 250, 26. 266, 17.

Stammbuchblatt 89, 11. Stangen, vgl. Schwefterpaar.

Stille 240, 3. Stumme Liebe 176, 5. Sturmabend VIII 19, 13. Gumpfen, In ben Bontinifchen III 240, 19.

Guge Täufdung 39,25.

Täuschung, Guge 39,25. Teetopf, Der VII 287, 19. Teufelsorgel, Die (Romange) 183,

Thorwaldsen, vgl. Spaziergang, Ein, in Paris. Thormaldfens Gannnied und ber

Abler II 197, 24. 217, 30. Tied 281,13. Tod, An den 250,26. 266,18. ~

VII 257, 22.

Tob, Der, tennt ben Beg VI 95, 14.

Traum, vgl. Becher, Der. Traum, vgl. Grab, Das. Traum, Der IV 338, 10. Traum, Gin wirklicher II 55, 2. Traum und Leben 267, 15. Troft VI 255, 21.

Unfehlbar IV 338, 10, Unfere Beit VII 152, 6. Ursprünglichen, Einem IV 55, 9.

Va banque, vgl. Ballade, Gine moberne.

Bater und Cohn (Der Ronig?) 240, 3, Bater und Sohn VII 80, 10. 294, 8. Bater unfer V 223, 11. ~ VI 9, 4.

37, 26. 44, 17. ∼ VII 33, 28.  $\sim$  VIII 19, 9.

Benerabile, Das, in der Nacht III 250, 7. 295, 7.  $\sim$  IV 7, 14. 86, 1.  $\sim$  VII 257.22. Berloren und gefunden VII 237,

5. 294. 8. Berschiedener Rasus IV 159, 6. 220, 18. 242, 9. 247, 29. ∼ VI

152, 16. 205, 14. Berfe bei einem Ringreiten 1, 3. Berföhnung 128, 11. ~ V 223, 12. ~ VIII 19, 10.

Villa reale a Napoli III 252, 9, Vinum sacrum 177, 9. ~ V 223, No. → VI 9, 1.

Virgo et mater V 223, 13, ∼ VI 2,24. 9,4. 37,27. 44,7. 260,7. ~ VIII 19, 10.

Bor bem Bein 157, 1. Borfag, Mein 9, 17. Borüber VII 72, 1. 294, 8.

Baffenftillftandes, Bei Belegenheit des ichlesmig-holfteinischen IV 137, 9,

Wald, Dider II 196, 16. 197, 24. Wald, Mein VI 109, 9.

Waldbilder 398, 15. ~ III 6, 17.  $\sim$  IV 398, 18.

Wanderer, vgl. Zwei Wanderer. Warnung V 286, 6.

Beizenfeld, Ein III 241, 24. Belt und Ich III 6, 17. ~ VII

152, 6, Belt-Ende 240, 3.

Weltgericht, Das (Rantate) 24, 6. Bidmung (unterdrückte) gu,, Mutter und Rind" VI 71, 12.

Bidmung ber Nibelungen VII 150, 9. 152, 25. 154, 11.

Wilhelm II. R. v. Breugen, Un Sé. Maj. VII 60, 11. 64, 3. 67, 11. 77, 1. 79, 19. 98, 29. 99, 6, 112, 10, 116, 6, 122, 17, 127, 5. 133, 12. 144, 23. 150, 16. 176, 22. 221, 28. 319, 26. Wohin 126, 21. 214, 16.

Bunich, Letter VIII 52, 22. Bürde des Bolfes VIII 81. 8.

Zauberhain, Der VI 95, 14. Zu hoher Preis, vgl. Preis. 3mei Banbrer 240, 3. 250, 26. 266, 19. ∼ VII 257, 22. 3mölf Jahre fpater VII 318,8,

## b) Bersanfänge.

A und & V 123, 24. Aus den büftern Meereswellen III 210, 26.

Befiehl dem hafen, ber ben Jager fieht 3, 7.

Das Bettelmädchen fitt am Tor 214, 2.

Dem Mann ber Fabel VI 365, 5. Der Doge von Benedig 9, 17. Der funkelt so, wie immer 5, 3. Deutsche zogen nach Rom IV 247,

29. Die Schnecke muß erst eine Bunbe 10, 3.

Diefen Riefen zu töten VI 186, 16.

Die Sucht, ein großer Mann 78, 14. Die Tränen stillten wir 404, 20. 406, 16.

Doch zu nie erschöpftem Segen III 211, 14. Du nennst die Liebe 183, 22.

Du schlürftest da in vollen Trauben 8, 9.

Duntler, heiliger Wein 157, 2.

Ch' Du's noch recht beweinen kannst VII 220, 12. Einen Regenbogen, der weniger grell V 272, 27.

Es grüßt dich wohl 147, 10. Es lag ein Mensch im Sarg II

80, 12. Es schlichen zwo schlimme Gefellen 177, 10. Es freht ein Baum II 44, 12.

Freundschaft und Liebe 18, 12.

Freundschaft und Liebe 18, 12. Fromm verlangt ihr mich, Götter? III 318,16.

Geliebter, der zu früh 407, 5. Götter, öffnet VII 318, 10. hab' Achtung vor dem Menschenbilb 146, 26.

Haft Du begriffen, warum IV 128, 7.

Herz, mein Herz, du bift so traurig 227, 21.

3ch bin in ber Nacht gegangen 126, 4.

3ch ging einmal im Dunkeln 182, 17.

Ich hatte ruhig geschlafen 214,

Ich lag zu beinen Füßen 319,

Ich legte mich unter ben Lindens baum VII 72, 1.

3ch fah des Sommers lette Rofe ftehn 11I 212, 5. 3ch feh' Dein Haupt mit Lorbeern

Ich jeh' Dein Haupt mit Lorbeern VI 33, 21. Ihm mar 21. Mut V 282 15

Ihm war zu Mut V 282, 15. In andächtiger Stille 239, 11. Ins Unermeßliche verschweben 89, 12.

3ft's ein Narr blog VII 392, 3. Jüngling wirft Du nicht wieder VI 58, 17.

Man geht nicht in die Schlacht VI 108, 27.

Mein Tun soll sich erstrecken 99, 14. Mir ist wohl eine Mutter 17, 7.

Mir war, als müßt' ich graben 172, 23. Muß ich die Rolle VII 267, 18.

Run follt' ich richten VI 331, 8.

D, meine Mutter, II 360, 9. D wunderbares Menschenherz II 55, 12.

Schlafen, Schlafen 122, 10. Co will es ber Berater V 57, 4. Und tann ich nicht bas Biel er- Bas treibt mich II 221, 16. reichen 9, 8. Und wenn dich Giner ichmaben Bie von den einzelnen Mühen mill 320, 16,

Unfer Gevatter, ber Storch VII 250, 2,

Bon einem Bunberbecher 101, 12.

28as ich felber vermag IV 32, 16.

Wie icheint Die Sonne 117, 4. VI 213, 11.

Will Guch die bumme Rugelform VII 223, 20.

Bur Erbe, bie bein Beilchen bedt. 381, 11.

## II. Ramen. und Cachregifter.

Machen III 35, 15. 2196 209, 7. ∼ 111 313, 6. ∼ V 123, 24. ∼ VI 81, 1. Abend 31, 3. 181, 31. Abendmahl III 246, 1. ~ VII 11, 9. "Abendpoft" (Wiener Zeitung) IV 372, 28. 385, 15. Abendrot VII 81, 5. "Abendzeitung" 396, 3. ~ II 8.23. 12, 29, 57, 11. Uberglaube 162, 23. ~ VII 304, 2. 389, 13, Abgeschloffenheit V 42, 16. Abgrund 34, 26, 57, 23, ~ VIII 12, 11.

Abhandlung IV 32, 3. Abhängigfeit der Sochstehenben

II 213, 19. Abnormes 189, 11. ~ IV 128, 2. Ubschied 46, 17, 48, 6, ~ III

231.12.Abschreiber III 345, 23, ~ VII 349, 17. 365, 12.

Absolutes VII 32, 17. 33, 20. Absolutismus IV 175, 32. 220, 22.

∼ VI 365, 11. Abstrattheit IV 75,28. ~ V 343,5. Abstrattion IV 30, 18. 308, 14. ~

198, 17,

V 124.19. ~ VI 140.2. ~ VII

Abstraftum V 283, 1. Abfurdes III 138, 24. ~ VI 42, 11.  $\sim$  VII 247, 13. Abinnth IV 375, 14.

Achmet III 216, 27. Adergaul 55, 2. Adermann, Charlotte V 263, 21.

Udermann, R. E. V 267, 18. Mbam 224, 1. ~ VIII 42. 29.

Abel 138, 6. Abelung, Ch. 165, 19. ~ VI 255,

Alber VI 142, 14.

Aberlag V 203, 19. Abler 129, 3. 194, 29. ~ III 305, 26. 328, 10. ~ VI 5, 20 (beutscher). 177, 21. 193, 13. 228, 28. 315, 28.~VII 185,29 (napoleonifcher).

250, 4. Abler, Rabinettsfekretär II 246, 29. ~ III 162,20. 175,21. 177,19.

Abonisgarten VII 168, 14. Aboption VII 290, 17. Abresse V 232, 13. 238, 25.

Abventemufit 128, 10.

Abvotat V 102, 25. ~ VI 63, 6.

~ VII 266, 22. Uffe V 219, 27. ~ VI 113, 27. 120, 25. ~ VII 194, 25. 386, 28. Uffengenie 38, 10. 209, 23. ~ III

349. 1. Afrita III 352, 9, ~ VII 204, 16,

Uftergenie 38, 10. Afterfritit VI 336, 17. Afterfunft IV 39, 15. Agamemnon V 355, 19. Aggitein IV 110, 22. Mgio V 146, 9. ~ VI 208, 12. 250, 1. 364, 29. ∼ VII 2, 2. Agnes Bernauer VII 285,4. 288, 29. Mgram IV 225, 13. 229, 17. 238, 23. 241, 2. 263, 26.  $\sim$  V 54, 5. ~ VIII 39, 25. Ugnpten IV 208, 15. 212, 24. ~  $V 255, 6. \sim VI 139, 10. \sim VII$ 149, 12, 296, 21, ~ 59, 18, VIII 85, 1. Ahlefeldt, v., Gefandtschaftsfekretär III 84, 13. 95, 25. 162, 5. Uhnenitola VI 269, 27. Ahnung II 304, 14. 309, 27. III 34, 14. 98, 15. 224, 5. Uhrens, Beter VI 14, 16. Atabemie VII 161, 4. Albert, Dr. Ch. III 141, 23. Alberti, Q. 35, 8. 38, 3. 42, 1. 63, 7. 106, 4. 148, 16. 168, 28. 186, 16. 196, 6. 210, 7. 357, 21.  $394, 25, 395, 17, \sim 11 46, 17.$ 48, 15.  $\sim$  VIII 4, 20-13, 5. Albertine, val. Tine. Albini (Medblhammer, A. J. B. v.) 286, 29. Mibrecht, Justizrat 130, 23. 155, 15. 165, 27. 355, 10. Allchimist VI 8, 20. Memanne V. 305, 23. ~ VII 290, 22. 298, 7. Alemannifch VI 292, 2. Mlerander b. Gr. 174, 18. ~ V 195, 24. Alexander, R. v. Rugland III 138, 7. Alexandrinisch VI 85, 20. Aleris, B. (Baring) II 190, 21. 206, 9. 208, 17. 267, 4. 357, 18.  $\sim$  11I 4, 10. 26, 27. 31, 5. 38, 11. 75, 14. Alaier III 67, 7.

Mulegorie IV 40, 17. 182, 9. 202, 12.  $\sim$  V 5, 17.  $\sim$  VI 237, 29. Mugemeines 95, 2. ~ IV 43, 8. Allgemeingut VII 250, 10. Allgemeinmenschliches VI 311, 15. Ullopathie V 191, 23, ~ VII 17. 28. Alltagspoet 78, 17. Allwiffenheit VI 43, 1. Mlmanach, Deutscher, von Ch. Schad V 120, 2 Almanach (Boet. Bilber) IV 160,5. Allpenglühen V 264, 7. ~ VI 185, 2.Alphabet 131, 11. 211t VI 349, 20. Althorf III 109, 20. Altenburg in Weimar VI 150, 22. 156, 9. 158, 5. 175, 2. 176, 10. 177, 23. 178, 21. 193, 3. 195, 6. 198, 4, 22. 199, 20. 229, 19. 235, 17. 244, 28. 277, 3. 282, 9. ~ VII 65, 28. Altenhöfer, Dr. V 17, 26. ~ VI 352, 26. Miter II 144, 26. 169, 15. 209, 4.  $\sim$  111 93, 12. 272, 12.  $\sim$  V 320, 23.  $\sim$  VI 117, 19. 118, 28. ∼ VII 84, 13. 146, 9. 227, 2. 288, 2. 363, 18. MItertum 82, 4. Alterwerben VI 110, 29. Altmünfter V 244,9. ~ VI 183,1. Altnordisch VI 43, 27. Altona 41,30. 45,20. 125,12. ~ II 4,7.  $\sim$  III 178,27. 199,28. 225, 15. 226, 30. ~ IV 242, 1. ~ VI 24, 28, 136, 24, ~ VII 84, 10, 85, 20, "Altonaer Merfur" (3f.) III 61,5. 79, 28. 84, 9. 95, 25. Altöfterreicher VII 123, 18. 140, 22.Altweibersommer V 281, 28. Amalie, Herzogin zu Cachsen III 209, 29. Umazone II 199,21. Amberg VII 228, 28.

190

Umerifa II 280, 13. ∼ III 352, 9. ~ IV 293, 23. 303, 3. ~ V 289, 19. 354, 3. ~ VI 19, 4. 21, 14. 124, 22. ~ VII 76, 20. 152, 6. 249, 1, 288, 22. Umme III 117, 6. 125, 5. Ammon, Jupiter 174, 22. Amnestie VII 93, 23. Amor II 355, 4. Umfingt III 70, 12. Umfterdam III 208, 21. 21mt V 180, 20. ∼ VII 378. 25. Unachronismus VI 215, 11. Analogie VII 341, 21. Analyje VII 401, 1. Unanas VI 221, 31, 247, 1. Unarchie V 74, 17. 124, 14. Unatomie 211, 28. Ancona III 270, 8. 272, 17. 274, 12. 276, 14. 278, 25. 280, 12. 318, 22, Under, Alois VI 263, 13. Underfen, S. Ch. III 325, 1. ~ IV 80, 5. Unberson, Mig VI 283, 1. Anderung VII 169, 7. Andreesen 13, 3. Andronicus VII 136, 20. Anefbote 28, 10. ~ II 296, 19. ~ III 137, 25. 160, 17. ∼ V 113, 204, 13. 211, 12. 244, 21. ~ VI 48, 9. 154, 12 (Goethe). 157, 19 (libland). 239, 12, 21. 256, 6. 361, 17. ~ VII 13, 24. 75, 11. 80, 11. 93, 24. 71, 24,96, 11. 169, 8. 190, 17. 201, 30. 207, 17. 215, 13. 229, 1. 237, 4. 269, 29. 284, 19. 287, 27. 288, 28. 290, 22. 298, 5. 303, 17. 305, 17. 332, 15. 388, 22. 391, 15. 401, 18. ~ VIII 48, 21. Anerkennung 90, 23. Angelo, Michel III 67, 25. 168, 22. 214, 26. 279, 13. 313, 2. ~ VII 74, 22. 213, 6. Angeln VII 353, 16, Ungeficht 140, 11.

1. 271, 30. Unleihe, freiwillige VIII 27, 3. Unmerfungen VIII 74, 24. Unmut III 249, 25. ~ IV 316, 1. Anna VII 337, 11. Unnonce V 261, 2. ~ VII 198. 22 (lebendige). Unonymität VIII 58, 15. "Unregungen" (3f.) VI 211, 32. 336, 8. ∼ VII 139, 15. Unsbach 265, 13. 305, 17. 314, 14. 329, 22. 359, 15. 364, 2. 374. 27, 399, 28, 403, 30,  $\sim 11 207$ 15. 244,12. ~ III 84,29. 109, 5. 129, 26. 149, 9. 152, 12. ~ V 45, 2. Unichauung 68, 32. 70, 10. 87, 10. 95, 1. 140, 4. Unschüt, S. III 303, 4. ~ IV 106, 15. 205, 16. 330, 4. ~ V 138, 7. Anspielung VII 217, 5. Anspielung VIII 24, 18. 40, 27. Unitogig VI 83, 25. Anthologie VI 2, 6. Unthrag V 127, 6. Unthropomorphismus VI 327,11. 342, 14. ∼ VII 9, 12. Untife 111, 10. ~ V 204, 2. 216, 17. 233, 12. 306, 17. 309, 22. ∼ VIII 46, 15. Antiquar 78, 17. ~ III 97, 6. Untwerpen III 128, 4. Apanage VI 177, 9. Uperçu IV 71, 1. Upfel 77, 11. ~ VII 229, 30. 230, 11. 342, 22 (fallender, Rem= tons). Apfelfinen III 200, 24. 252, 7. Upion VII 59, 8. Apotalypje VI 178, 12. Mpollo 19,3. 138,8. ~ II 158,23. 188, 10. ~ VI 51, 20. 195, 27. ~ VII 76, 7. 286, 10. 288, 15. 297, 18, Apollo von Belvebere III 64, 9. 168, 17. 217, 10.

Angiolina von Meffina III 250,

Apolloferze V 261, 3. Apostel VII 321, 21. Upplaus vgl. Beifall. Uppoldt 236, 5. apprendre par cœur VI307. 21.Uppetit VII 354, 22. Upril IV 298, 8. Aqua toffana VIII 4, 10. Urabien 103, 2. ~ VI 199, 11. ~ VIII 44, 29. Urany, Joh. IV 266, 18. ~ V 156, 18, 164, 26 198, 3, 200, 23. 213, 3 227, 22, 260, 27. 274, 26, 332, 17, Arbeit, Arbeiter II 290, 2 ~ III 222, 30. 249, 7. ∼ VII 198, 9 (Teilung ber), 402, 3. Arbeiteraffoziation VII 348, 24. Archäologie, Archäologe 120, 14. ~ III 241, 30. 274, 21. Arche Roa VII 296, 6. Architeft, Architeftur II 300.2. ~ VII 78, 20, 256, 24. Archip VII 269, 28. Archives et Insriptions historiques III 343, 4. Ureopag VI 223, 13. Argus VII 179, 7. Ariost, L. VI 59, 14. Aristides VI 133, 22.  $\sim VIII$ 106, 34. Ariftofrat, Ariftofratie 71, 10. ~ III 73, 23.  $\sim$  V 353, 11.  $\sim$  VII 146, 30, 195, 12 (englische). 282, 2. 319, 23. Uriftophanes II 167, 19, 178, 9, 179, 15.  $\sim$  IV 136, 28.  $\sim$  V 47, 25, ∼ VII 56, 15. Uriftoteles 346, 13, ~ IV 77, 14. ~ IV 189, 8. Arm, Der V 322, 17. ~ VII 373, 4 (brechen). Armee VII 76, 19. 21rmut 96, 14. ~ II 216, 16. ~ III

116, 29. 222, 28. 248, 29. ∼ IV

22, 24. ~ VII 88, 2. 89, 2. 91,

11. 197, 25, 202, 7,

Urnim, U. S. v. VI 46, 20. ~ VII 7, 27. Urnim, Bettina 124, 12. 133, 4. ~ VI 101, 23, 130, 12, Aron 29, 13. Uranci 88, 11. Mrst 7, 15. 24, 1. 79, 29. 88, 12. 268, 23. ∼ III 343, 30. ∼ III 24, 23, 87 ff. 156, 2. 178, 3, 197, 19. ~ IV 69, 3. ~ V 191, 17. 202, 17. ∼ VII 260, 7. 335, 5. 376, 28. 389, 9 (Naturarat). 394, 8. 395, 11. 400, 3. ~ VIII 27. 9. Urgt, italienischer, in Baben VII 382, 2. 384, 6, 22. 385, 27. Ufchermittwochsdiner IV 370, 4. Michylus II 177, 24. ~ VI 298, 32. Ufien 102, 3. ~ III 252, 9. ~ IV 142, 8. Asmodeus, Budel VII 234, 2. Affekurang-Unfterblichkeit II 14, 29. Uffing, Dr. D. II 3, 28. 76, 3. 77, 19. 78, 11. 79, 27, 82, 23. 84, 18. 121, 5.  $\sim$  III 156, 29. ~ VI 332, 5. Affing, Ludmilla II 107, 14. ~ IV 67, 10, 102, 19, 319, 26, ~ VI 332, 3, ∼ VII 133, 6, 359, 16. Affing, Roja Maria II 30, 20. 55, 20. 76 f. 107, 2. ∼ VII 359, 16. Minrien IV 365, 13. ~ VI 361, 24. Uft, Brof. Fried. 325, 27. 330, 25. 341, 1. Ufter VII 238, 13, Afthetif, äfthetisch 344, 24. ~ II 10, 9. 143, 27. 144, 2. 155, 10. ~ III 329, 19. 
~ IV 216, 12. 223, 6.  $\sim$  V 287, 14 (des Säße lichen). 327, 13.  $\sim$  VI 9, 13. 45, 4. 83, 31. 84, 7. 127, 19. 138, 20. 143, 24. 151, 25. 305, 18. 327, 1. ~ VII 43, 11. 53, 13 68, 14. 260, 3. 265, 29.  $274.28, 288.5, 323.22, \sim VIII$ 47, 16, Uftronomie VII 33, 3.

9IfnI III 222, 22. 299, 29. Atembolen, Atmen III 160, 11. 204, 22. ∼ IV 122, 22. ∼ V 325, 5. ∼ VI 211, 19. 21then VI 4, 21, Athenaum in Rovenhagen II 145, 14. 151, 28. 158, 15. 167, 20 168, 2. 169, 29. 184, 6. 206, 10. 207, 6, 221, 6, 227, 1. 261, 1. 265, 5, 266, 25, 274, 8. "Athénéum français" (31.) VI 75, 13. Athers Sohn VI 175, 6. Mtom V 249, 10. Attentat VII 60, 12. 123, 12. 133, 30. Attila VII 240, 20. Auer, A. VIII 112, 38. Muerbach, B. IV 151, 11. 219, 15. ~ V 263, 12. ~ VII 330, 9. Auerbach jun. VII 332, 15. Muerbachs Schwager, vgl. Lorm. Auerbachs Reller (Leipzig) V 116, 14. 129, 24 Auersperg, Graf (A. Grün) IV 191, 8. auerstieren (Studentenausdrud) 71, 7. Auferftehung 41, 2. Auferstehungsfeier in Rom III 215, 8 Auflage V 213, 18. 222, 18. 229, 4. 230, 21. Aufmertfamteit VI 156, 18. Aufregung V 61, 12. Mufrichtigfeit VIII 23, 1. Unfichieben V 348, 8. Aufftand vgl. Revolution. Augarten in Wien V 224, 10. ~ VI 241. 4. Muge 53, 10. 78, 22. 211, 18. ~ II 76, 9, Mugenblid 31, 5. 57, 24. 141, 17. ~ VI 290, 24 (rechter) 306, 15. Augias 13, 2. ~ IV 222, 22. Augsburg 114, 32. ~ IV 366, 20. 400, 25. 413, 12. 414, 5. 417, 20.

97, 11, 347, 30, 348, 9, 350, 15, 351, 27. 352, 9—354, 6. ∼ VII 211, 5. 291, 8. 352, 9.  $\sim$  VIII 30, 15. 32, 6. Augusta, Königin v. Breuken VII 99, 5, 102, 15, 133, 24, Auguste II 177, 1. 298, 4. Augustinus VI 86, 10. Aula in Wien IV 135, 20, 143, 17. 196, 5. Murich 409, 12. Auserwählter 37, 1. Ausfuhr VII 63, 12. VII 294.6 (fom= Unsgleichung muniftifche). Mushebung 6, 24. Austegung VII 265, 3. Ausnahme VII 50, 11. Ausnahmszustand VIII 27, 7. Musrufungszeichen VII 160, 24. 177, 4. Musfat VII 385, 5. Außerordentliches VII 81, 19. Aussprache VII 274, 8. Ausstattung VIII 48, 7. Ausstellung, vgl. Industrieaus= ftellung. Aufterlig VI 51, 25. Auswanderung IV 138, 20, ~ VI 21, 14. Autobiographie, vgl. Gelbitbio= graphie. Autochthonisches in der Boefie V 198, 12. 221, 2. Autograph 33, 17. ~ IV 313, 8. 317, 18. 409, 16. ~ V 6, 18. 144, 13. 145, 26. ∼ VI 155, 19. ~ VII 199, 14, 275, 17, Apancement IV 120, 6. Mrt V 295, 11. **3.** II 83, 16. Baader, Franz VI 349, 25. Baal VII 216, 21. Babel VII 216, 20. Babnion II 284, 22. ~ VI 194, 20. Bacchantin 8, 7. 418-420. ~ V 13. 5. ~ VI Bacchus VI 162. 15.

Bach, Otto VI 263, 17. ~ VII | 81, 20. 91, 8. 112, 1. 347, 22. Bachmaner, J. N. IV 302, 3. Badfifchlyriter VII 395, 16. Badhandel VIII 26, 16. Bactfteine II 317, 23. Badegesellschaft in Baden bei Wien VII 380, 14. 381, 25. Baben, Großherzogtum 102, 6. 114, 21.  $\sim$  IV 174, 14.  $\sim$  VI 357, 25.  $\sim$  VII 96, 9. Baden=Baden VII 60, 12. Baben bei Wien IV 47, 11. ~ VII 369, 7. 380, 2—393, 25. 394, 6. 398, 10. 399, 25. 403, 3. Baben, faltes 229, 26. ~ VIII 57, 21. 66, 25. Bagatell VI 290, 26. ~ VII 185, 16. 220, 1. Bagatelle, vive la II 332, 27. Bahnftil V 242, 27. Bahrdt, C. F. VI 131, 21. Bajazzo VI 151, 31. Baison, Auguste (Schauspielerin) VII 270, 1. 278, 18. Baison, J. B. II 64, 24. Ball VII 283, 17. Ballade VII 258, 9. ~ VIII 51, 43. Ballfaal VI 350, 4. Bamberg, F. II 297, 9. 299, 5. 306, 9. 310, 8. 321, 30. 326, 16. 329, 10. 335, 27. 336, 23. 342, 21. ∼ III 4, 20. 8, 5. 9, 18. 21, 1, 28. 23, 15. 32, 27. 40, 14, 48, 9, 27, 49, 7, 52, 22, 73, 2, 74, 21. 93, 20. 100, 27. 115, 10. 131,11. 151,19. 171,5. 266, 2. 302, 17. 307, 14. 330, 5. 333, 12. 336, 21. ∼ IV 36, 18. 53, 17. 149, 26. ~ V 32, 21. 237, 7. 275, 13. 332, 14. ~ VI 217, 5. 362, 11. ~ VII 5, 25. 69, 8. 303, 8. ∼ VIII 112, 12. Band, D. VI 119, 8, Englische Bant, 186, 17, 198, 3.

Bebbel, Briefe VIII.

Bantier VII 156, 9. 201, 31. Banknoten, faliche VII 137, 18. 169, 24. Banfrott VII 165, 21. Barbar, Barbarei III 348, 15. ~ IV 105, 19. ~ V 207, 10. 309, 27. ∼ VIII 48, 20. Barbed, J. N. 19, 3. 24, 16. 21. 40, 1. 187, 30. 414, 18. Barbed, Schantwirt III 5, 8. Barmherzigkeit VII 338, 3. Barritaden IV 111, 20. Barometer V 180, 5 (geiftiges). 335, 7. Baron III 79, 15. Bartels Sotel in Samburg VII 91, 2. Bafilist V 245, 11. Basrelief VI 310, 16. Baftei in Wien III 281, 7. ~ VIII 25, 23, Baftonade VI 142, 14. Bauchrednerei (Reflame) IV 288.  $^{16.}\sim V$  280, 7. 288, 12.  $\sim VI$  73, 29. 76, 21. 77, 3.  $\sim VII$ 319, 2. ~ VIII 55, 24. Baudiffin, Graf Bolf VI 300, 11. Baubissin, Gräfin III 307, 12. Bauer V 40, 3. ~ VI 357, 18. Bauer, Bruno V 111, 5. Bäuerle, Ab. V 248. 18. Bauernaufftand, beuticher 294, 2. Bauernfeld, E. III 301, 3. 332, 26. ~ IV 46, 20. 61, 12. 89, 10. 145, 10. ~ V 102, 8. ~ VIII 62, 5. Bauernfrieg VII 62, 31. Bauernstand IV 291, 24. Bauernverhimmlung VI 247, 15. Bauers Garten VI 206, 26. Baum 33, 11. 48, 19. 77, 4 103, 6. 111, 23. 161, 31. 189, 13. ∼ II 259, 14. ~ III 186, 2. 272, 13. 291, 14. ~ V 126, 9. 301, 14 (hobler), ~ VII 12, 4, 31, 20, 71,25, 165,17 (abhauen), 168,14, Baumgarten, Mmc. 85, 6. 91, 19. 13

108, 27. 169, 26. 231. 237, 17. 247, 18, 270, 3, 276, 1, 292, 20, 323, 23. 306, 17. 323, 16. 325, 3. ~ IV 22, 2 Baumgärtnerische Buchhandlung IV 3, 10. Baumöl V 113, 18. Baumreichtum Englands VII 192, 19. Baumwolle in ben Ohren IV 202, 18. ~ VII 269, 11. Baurel VI 33, 13, 145, 1, 351, 11. ~ VII 18, 25. Bavaria in München IV 378, 6. Bayer=Bürck, Marie IV 222, 13. ~ VII 46, 9. Bayern 82, 9. 92, 14. ∼ III 108, 27. ~ IV 280, 28. 304, 6. 336, 31. 355, 15. 360, 23. 401, 14. ~ V 126, 11. 206, 7. 296, 30. ~ VI 363, 13. 
~ VII 7, 17. 12, 20, 229, 3, 230, 9, ∼ VIII 66, 5. Beamter VII 63, 7. Beaulieu-Marconan, R. D. Frh. v. VII 94, 21. 95, 17. 102, 16. 104, 14. Beccaria, €. IV 289, 16. ~ V 13, 11. Becher VII 264, 4. 328, 1 (unb Mund). 335, 31. Beder. D. VII 60, 12. 96, 8, 123, 15, 133, 30, Bedmann, Fried. VII 2, 22. Bedeutendes VII 386, 11. Bedientenvölfer VII 112, 10. 116 3. 122, 17. 127, 5. 133, 15. 144, 23. 145, 1. 150, 18. 158, 10. 221, 19. 319, 26, Bedienter VII 240, 4. Bedürfnis 41, 4. Bedürftigfeit 96, 15. Beethoven, Q. v. III 68, 26. ~ IV 172, 10. 387, 24. ∼ V 54, 14. 108, 18. ∼ VI 53, 2. 128, 21. 347, 4. Befriedigung III 106, 15. ~ VIII

52, 2.

Befruchtung VII 303,17. 342,11. Begabung VI 53, 7. Begebenheit III 210, 17. Begeifterung 348, 3.  $360, 25. \sim$ III 301, 9.  $\sim$  IV 38, 8. 379, 9.  $\sim$  V 308, 19. 329, 13.  $\sim$  VI 7, 13. 57, 25. 91, 22. 214, 11. 330, 14. 366, 1. ∼ VII 366, 12. Begierde III 52, 27. Begrabnis V 346, 12. Beharrendes VI 60, 9. Behr, Dr. VI 217, 2. Beichte II 13, 18. ~ VI 9, 7. 40, 20. Beifall 286, 22. 360, 23. Beinbruch VII 373, 4. 391. 9. Beifchlaf 105, 17. Befehrungsversuch VII 9, 25. Bel VII 216, 20. Belagerung von Wien IV 135, 16. 139,20.  $143,17. \sim VII 305,21.$ Belagerungszustand IV 168, 3. 194, 8, Belehrung 137, 26. ~ II 216, 29. ~ III 115, 20. Beleidigung III 156, 8. Belgien III 48, 7. Belladonna 106, 6. 7, 29,  $\sim \text{VII}$ Belletriftit VI 308, 2. Belfagar VII 289, 26. Belvebere bei Beimar VI 160, 31. 162, 1, Benedet, Q. v. VI 352, 4. Benedig, R. V 96, 5. ~ VI 31, 25. Benefiz VI 27, 27. Benehmen VI 91, 10. Bengel=Sternau, Graf Chr. E. R. 166, 21. "Beobachter, Samburger" (3f.) III 111, 20, Beppi VII 337, 11. Beppi, vgl. Schwarz. Beranger, B. J. de VII 34, 25. Berendfohn, B. G. II 92, 5. Berefina III 12, 2. Berg 48, 4. ~ V 179, 27. Bergeborf 49, 1. ~ II 2, 7. ~

VIII 91. 34.

Berger, A. V 3, 15. 16, 26. ∼ VII 127, 1. ∼ VIII 84, 21. Bergfage V 317, 20.

Bergmann 11, 16. 34, 17. ~ VI

319. 2. ∼ VIII 52. 6.

Bergfteiger V 243, 22. 250, 22. ~ VII 125, 10.

Berfa VI 199, 26,

Berlin, Berliner 58, 1. 74, 19, 78, 7. 114, 1. 146, 11. 175, 3. 196, 14. 237, 18. 247, 1. 251, 20.  $277, 2. \sim II 28, 7.$ 256, 23. 36, 27, 60, 22, 78, 17, 84, 9, 87, 6, 88, 22, 90, 1, 94, 12, 123, 14, 156, 19, 164, 3, 260, 5, 288, 24. 290, 8. 306, 17. 311, 10. 321, 21, 323, 13, 333, 16, 342, 6, 357, 19. 358. 9. ∼ III 4. 6. 16, 2. 26, 15, 30, 19, 37, 11, 39, 4. 64, 19. 48, 12, 42, 3. 59, 13, 72, 26. 74, 14. 81, 12. 85, 22. 93, 1, 101, 24, 108, 13, 121, 25, 154, 4, 175, 28, 116, 6, 190, 20, 208, 17, 224, 11, 226, 14. 227, 5. 228, 16. 251, 21. 261, 20. 264, 28. 270, 25. 283, 5. 297, 29. 305, 31. 310, 6. 314, 23. 320, 14. 324, 16. 336, 3. 339, 24. 343, 13. 350, 22. 352, 19. 354, 18. ~ IV 19, 7. 22, 2. 27, 24. 42, 9. 47, 8. 48, 14. 50, 12, 49, 19, 57, 7. 66, 12. 93, 14. 74, 19, 87, 11. 88. 7. 99, 16, 25. 106, 27. 121, 28. 126, 13. 140, 1. 141, 7. 146, 15. 153, 22, 160, 1, 165, 12, 167, 4, 175, 26. 211, 16. 212, 4. 225, 16. 229, 18, 238, 25, 241, 11, 250, 5, 251, 22. 252, 15. 263, 28. 266, 13. 267, 20. 269, 5. 273, 10. 278, 4. 281, 1, 27. 282, 14. 284, 9. 289, 12. 290, 18. 297, 22. 300, 11. 304, 14. 307, 23. 309, 24. 310, 28, 316, 5, 317, 2, 320, 8, 325, 29. 328, 3, 32. 334, 6. 342, 25, 351, 5, 354, 12, 355, 5, 356, 23, 371, 23, 372, 32, 377, 9, 383, 28. 388, 16. 410, 8. 413, 3. Betglode VII 75, 8.

423, 1. ~ V 3, 20. 25, 21. 30, 25. 34, 25. 53, 21. 54, 4, 21, 60, 18, 63, 14, 64, 28, 67, 3, 93, 5. 101, 3, 24. 114, 1. 117, 12. 127, 13. 244, 22. 251, 21. 327, 10. 332, 6. ~ VI 18, 10. 20, 20, 21, 7, 32, 13. 65, 5. 66, 10, 90, 1. 112, 3. 135, 10. 152, 26. 161,17. 217,1. 282,11. 292,10. 339. 20. ∼ VII 8, 12. 73, 29. 81, 27, 84, 8, 85, 2, 89, 20, 91, 3. 92,8. 93,11, 95,17,31, 99, 3. 100, 10. 105, 23, 106, 8, 110, 13. 111, 1. 116, 15. 128, 26. 132, 4. 142, 29. 146, 25. 160, 27. 222, 20. 240, 26. 248, 26. 252, 3. 254, 30. 261, 22. 272. 283, 1, 29. 278, 1. 290, 8, 295, 6. 308, 1. 309, 27, 323, 4. 336, 5. 338, 17. 347, 4. ~ VIII 9, 10. 18, 13, 23. 23, 28. 24, 21. 35, 12. 39, 6, 24. 42, 2. 43, 5. 45, 4. 49, 20, 50, 8, 18, 60, 15, 87, 1. 112, 9.

Berlioz, S. VII 248, 20. Bernauer IV 419, 17.

Bernhard, Bergog von Beimar VII 227, 3.

Bertholoftein V 339, 7. 346, 25, 348, 25. ~ VI 294, 25.

Beruf 42, 27. ~ V 35, 18. 108, 22. Bescheibenheit V 210, 17. ~ VI 125, 22. ∼ VII 11, 20. 37, 20. Deschränkung 89, 12. 95, 3. ~ IV

103, 15. ~ VII 51, 21. Befchreibung 401, 20.

Befit 120, 8. Befonderes 95, 3.

Befpein VII 265, 12. Beffere, Das VII 271, 23. Befferung VI 131, 18.

Bestattungszeremonie VII 236, 7 (in Weimar).

Beftialität IV 140, 20. Beftimmtes 95, 3.

Beftimmung bes Menfchen 143, 16.

1

Bethesba, See VI 261, 29. ~ VII 403, 18.

Bethlehem VI 141, 22 (beutsches, Beimar). ~ VII 11. 1.

Bethulien VII 205, 21.

Betrug, Betrüger III 60, 8. VIII 12, 3.

Bett III 42, 16.

Bettelheim=Gabillon, Belene VI 121, 17.

Betteln, Bettler 30, 13. 47, 8. ~ III 51, 15. ∼ VII 241, 1. Bettelftab VI 177, 10.

Betteljuppen, breite VI 250, 19. Betting, vgl. Arnim.

Ben, Schulmeifter in Gmunben VI 182, 29, ∼ VII 298, 8.

Beuft, Graf F. S., Hofmarschall VI 160, 18. 169, 10. ~ VII 236, 7. 237, 23.

Bevormundungeinftem VI 47, 11.

Bewunderung VI 233, 8. Bewußtsein VI 139, 27. ~ VII 266, 27 (driftliches). 302, 12, 341, 23. 342, 7. ∼ VIII 20, 2. Beziehungen, menfchliche, vgl. Ber-

fehr.

Dezold, A. v. VII 140, 23. Bibel 18, 25. 29, 13. 41, 18. 65, 15.

80, 7. 90, 29. 91, 26. 146, 19. 344, 20. ∼ III 97, 15. 223, 15. 224, 7. 239, 11. 254, 17. ∼ IV 6, 2. 104, 19. 123, 12. 234, 17. 359, 26. ∼ V 6, 3. 305, 30. 112, 7. 114, 14. 121, 13. 201, 8. 203, 29, 213, 12, 220, 7, 223, 15, 227, 10. 252, 5. 256, 8. ∼ VI 53, 16. 72, 18. 73, 15. 37, 17. 93, 18. 124, 7. 143, 11. 179, 14. 217, 21. 243, 14. 251, 9. 254, 12. 261, 29. 272, 4. 343, 5. 361, 30. 363, 21. ∼ VII 9, 8. 10, 6. 107, 20, 133, 26, 171, 25, 194, 17, 198, 24, 209, 2, 216, 20, 233, 25, 248, 2. 250, 19. 256, 17. 267, 1, 14. 274, 24. 275, 9. 289, 25. Birne VII 230, 12,

296, 5, 311, 23, 333, 20, 338, 4, 344, 18. 346, 4. 355, 21. 361, 5. 381, 27. 396, 26. 401, 11. 403, 18. ~ VIII 20, 17. 90, 10, 11.

Bibelfritit VI 342, 22. ~ VII 9.9. Bibliothet 342, 22. 366, 22. 399, 8. ~ II 167, 19. 171, 2. 175, 2. 206, 22. 208, 6, 331, 17, 350, 9. ∼ III 43, 26. 119, 4. 293, 28.  $\sim$  V 197, 1. 295, 13.  $\sim$  VI 189, 22.  $\sim$  VII 292, 14.

Bibliothet, Schwarze VII 290, 13. "Bibliothèque universelle" (3f.) HI 345, 7.

Biblifche Berfonen auf ber Bühne VIII 39, 19.

Biedermann, Bantier III 307, 10. Biebermann, Rarl VI 131, 14. 199, 26.

Bilb 55,4. 253,15. ~ III 268,7. ~ V 308, 15, 343, 5, ~ VI 328, 2. ~ VII 6, 3. 44, 10. 167,11. 195,9. 261,18. 265,27. 342, 3. ∼ VIII 20, 7.

Bilbergallerie VII 282, 16. Bilberichrift VII 243, 8.

Bilberwert IV 84, 17.

Bildhauer 94, 25. ~ II 214, 24. ~ VII 74, 23.

Dilbung 137, 27. 148, 11,  $\sim$  II  $80, 17. \sim IV 57, 26. 102, 25. 137, 6. 220, 16. 292, 6. \sim V$ 132, 1. 240, 3. 302, 10. ∼ VI 52, 14. 71, 14. 81, 2. 100, 7. 118, 15. 152, 9. 177, 24. ~ VII 71, 2, ~ VIII 38, 4.

Bilbungsftufe VIII 80, 2.

Bille, v., Ministerresident III 146, 29. 163, 1. 176, 9. 207, 9. Billigfeit VII 146, 18.

Biograph, Biographie V 304, 1. ~ VI 333, 3. ~ VIII 72, 20.

Birch: Pfeiffer, Charlotte III 190, 5. 208, 12. ∼ IV 52, 16. 269, 17. 270, 12, 271, 16, 354, 15, ~ V 301, 20, 352, 14, ~ VII 294, 23, ~ VIII 64, 12.



Bischof, Kriminalist VII 290, 13. Bifchof, Maler III 109, 4. Biffen, Gartner in Beffelburen 21, 26. Bitten 206, 11. Bladheath VII 186, 22. Blafiertheit VIII 42, 13. Blatt II 329, 6. "Blätter, Baltifche" (3f.) IV 101,7. "Blätter ber Borfenhalle" (3f.)396, 14. "Blätter für Lit. und Runft. Öfterr." (3f.) VI 71, 1. "Blatter für lit. Unterhaltung" (3f.) II 206, 8. 357, 17. ∼ III 226, 23. 298, 5. — IV 72, 7. 97, 3. 296, 9. ~ V 169, 4. ~ VII 163, 8. 211, 3. 322, 15. Blätter, Sift.=pol." (3f.) V 74, 3. Blattern V 202, 20. Blau bes ital. Himmels III 198, 5. 213, 12. 274, 14. 279, 13. 307, 22. 313, 2. Blaufäure V 252, 9. ~ VII 376, 28. Blauftrumpf VII 241, 6. Bleifammer V 286, 8. Bleigießen V 322, 25. Blid, bojer VII 391, 12. Blindekuh VII 288, 7. Blindheit V 62, 9. ~ VI 350, 8. Wlik II 15, 12. 272, 26. ∼ VI 242, 13. Mondel IV 110, 11. Blum, R. VII 332, 1. Plume 8, 19. ~ II 226, 25. ~ III 14, 23. 24, 8. 99, 5. 134, 14. 135, 15. 141, 28. 142, 1 (innere). 167, 14. 206, 2. ~ V 273, 12.  $\sim$  VI 316, 2.  $\sim$  VII 44, 8. 260, 28. Blumenhagen, \$\partial \text{M} \cdot \text{W} \text{IV 347,6.} \\
\text{Blut 169, 14.} \cdot \text{III 206, 14.} \cdot \\
\text{IV 75, 12.} \cdot \text{VI 142, 16.} \cdot \text{V} VII 34, 10. ∼ VIII 47, 28. Blüte 48, 21, Blüte, zweite VII 402, 21. Blütenpracht VI 28, 19. 29, 12. 55, 25. ∼ VIII 57, 19.

Blutfügelchen VII 213, 11. Blutrache VIII 33, 20. Blutumlauf III 204, 22. ~ VII 34, 11. 141, 8. Blutperluft VI 305, 3. Boccaccio, Giov. III 119. 5. ~ V 326, 11 Bod, Dr. V 6, 22. Bobe, J. A. C. VII 221, 29. Boben, golbener VII 155, 7. Bodenbach VI 146, 16. 281, 8. 306, 28, Bodenftedt, Fr. VI 120, 19. 121, 25. 127, 26. 346, 25. ∼ VII 36, 10. 37, 18. 54, 12. 133, 9. 279, 4. Boerhaave H. 24, 10. Bogenhonorar VIII 54, 4. 56, 10. 58, 5. 59, 11. Böhme, Jakob VI 349, 27. Böhmen V 165, 18. — VI 146, 1. 257, 5. ∼ VII 383, 26. Bol, Ferd. VI 296, 11. Bolenn, Anna VII 193, 6. Bolivar, Simon VII 152, 7. Vollmann, R. IV 72, 7. Bologna 302, 10. Bölte, Amely V 185, 21. Bombardement von Wien IV 136, 5. 139, 18. 143, 17. 178, 23. ~ VII 187, 17. Bonaparte III 354, 31. Bonaparte, Josef V 241, 7. Bonig, S. VI 63, 28. ~ VII 377, Bonig, Frau V 319, 25. Bonn VI 62, 22. ~ VII 7, 16. Böotier V 40, 20, Böotisch III 73, 8. Boppard VI 29, 11. Borchers 15, 10. Borbell III 278, 15. Boris Godunow VI 225, 24. Börne, Q. 49, 22. 133, 15. 137, 28. 174, 1. 210, 15. ∼ II 276, 7. 287, 9.  $\sim$  III 81, 15. 134, 29.  $\sim$  V 3, 3.  $\sim$  VII 93, 5. Börfe V 264, 2. ~ VI 31, 11.

202, 16. ∼ VIII 73, 11. "Börfenhalle" (3f.) II 110, 6. Bosco. B. VI 189. 9. Bofer Blid VII 391, 12. Böfes 277, 27. ∼ 11 247, 25. 323, 26.  $\sim$  111 24, 29.  $\sim$  IV 129, 24.  $\sim$  VI 40, 11. 101, 5. 143, 11.  $\sim$  VII 396, 28.  $\sim$  VIII 70, 1. Bosheit V 62, 7. Bogeln IV 68, 6. 22. "Bote, Dithmaricher und Giber= ftebter" (3f.) 11, 29. ~ V 176, 17. "Botschafter" (3f.) VII 126, 28. Boulogne VII 200, 24. Bourgogne, Marguerite be III 113, 3. 70, 22, Bog-Didens, Ch. VI 265, 18. Brachvogel, A. E. VI 152, 24. "Braga" (3f.) VII 70, 12. Brahma VI 261, 24. Brand II 85, 6. Brandstifter VI 332, 8. Branntwein V 113, 17. Braun, Otto VI 352, 23. ~ VII 172, 10,Braun von Braunthal, R. VII 292, 15. Braunau, Fr. v., vgl. Fritsch. Braunschweig 46, 22. 49, 6. 60, 23. 130,27. 202,4. 405,18. ~ 403, 12, IV 229, 25. 230, 27. 420, 8. ~ VI 25, 10. 87, 26. 130, 7 (Sergog von). ~ VII 210, 26. 246, 11 (Wurft). 290, 7. Braunthal, Frl., 1 nante V 126, 28. Titis Gouver= Brunnen, Braut 105, 13. Brawe, J. B. v. V 309, 14. Brede 59, 22. 123, 18. Brege IV 365, 16. Bremen (vgl. Conntagsblatt). VII 384, 4. Brendel, Franz VII 58, 25. 245, 11. Brenneffel 17, 2. Brentano, Cl. V 292, 3.

195, 26. 243, 7. 252, 2. ~ VII | Breslau II 142, 11. 280, 16. ~ IV 225, 16. 263, 27. 269, 4.  $\sim$  V 199, 9. Brief II 109, 16. 243, 28. ~ I!I 157, 17, ~ 1V 363, 5, 378, 14, ~ VI 82, 10, 177, 27, 200, 6, 260, 21. 306, 29. ∼ VIII 4. 17. Briefmechfel VI 4, 15. Brienne VII 288, 20. Brighton VII 325, 23. Brinvilliers, Marquife de III 70. Brion, Friederife II 160, 27. Broden VI 124, 3. Brodhaus, F. U. II 22, 7. 357, 17.  $\sim$  111 226, 23.  $\sim$  IV 156, 18. 196,13. 212,1. 219,30. 288,1. 296, 9.  $\sim$  V 169, 4.  $\sim$  VIII Brod VIII 7, 2. Brobermerb VII 386, 15. Brodforb 104, 20. Brobitudium 104, 20, ~ VII 155, 5. Bronge VII 191, 5. Brofcure VII 57, 30. Brofum 12 Anm. Brüde, 73, 13. Brüde, G. v. V 191, 26. 278, 23. 293, 13. 298, 4. ~ VI 17, 30. 63, 28. 87, 12. 90, 26. 185, 23. 206, 14. 259, 16. 274, 13.  $\sim$  VII 273, 21. 275, 28. 289, 24. Briide, Th. VII 377, 24. Brühliche Terraffe VII 247, 19. Bruhn, Frau 19, 3. Brünn VI 304, 10. ~ VII 138, 31. 157,21. 272,23. 338,28. 379,8. Goldener, Sotel in Gmunden V 256, 12. Brünnlbad VI 48, 9. Brunsbüttel 41, 30. Brüffel VI 133, 4. Brutalität VII 259, 21. Brüten VI 290, 22. Brutus II 353, 14. Bubonen VII 59, 15. Buch II 264, 7. ~ IV 252, 5.

65, 22. 110, 24. ~ VI 209, 2. (Musitattung). 251, 20. 260, 20. ~ VII 6, 9. 117, 25 (Mugeres). 146, 20. 165, 14. 169, 20 (qutes). 171, 21. Buchbruderei V 200, 25. Büchermangel V 150, 14. 212, 10. Bücherwurm III 275, 1. Buchhändler III 187, 15. ~ IV 51,5. 241,16. 244,26, 251,17. ~ V 196, 31. ~ VII 130, 10. 155, 17, 275, 14, 307, 12, 365, 20, Buchhändlerfenfal V 169, 2. "Buchhändlerzeitung" VI 207, 3. Buchheifter, Dr. II 181, 28. ~ III Buchperbot VII 118, 7. 125, 27. Büchner, R. VII 101, 2. Budel IV 343, 12. ~ V 62, 9. ~ VII 342, 14, 380, 21, 381, 25, 399, 9 (geiftiger). Buddaus, Dr., VIII 83, 3. Buddhift VI 39, 14. Bühne, reale IV 325, 10, 328, 19. ~ V 49, 29. 53, 3. ~ VI 219, 19. 302, 3. 311, 21.  $\sim V11$ 255, 13. 310, 17. 311, 15. 404, 1. Bühnengerecht VII 281, 25. Bühnenleiter IV 166, 17. Bufareft V 70, 17. 81, 19. Bulletin V 241, 6. Bülow, B. v. II 147, 31. 149, 7. 213, 13. ∼ VIII 92, 1. Bülow, Cofima, vgl. Bagner= Bülow. Bülow, E. v. IV 146, 27. Bülow, S. v. VII 21, 10. Bund, Deutscher 53, 3. ~ 1 V 220, 12. Bundeslade VI 40, 32. Bundesftaat IV 181, 8. ~ VIII 28, 15, Burbach, R. F. VII 368, 11. Bürger, Bürgertum VII 311, 21. Bürger, G. A. III 219, 11. ~ IV 151, 14. Bürgermeifter VII 78, 13. Bürgerichule VIII 1, 12.

295, 9. ~ V 41, 21. Burgtheater III 282, 24. 310, 9, 330, 14.  $\sim$  IV 66, 27. 76, 24. 88, 4. 92, 15. 104, 10. 113, 29. 132, 8, 144, 23, 168, 2, 171, 27, 175, 20, 178, 24, 181, 29, 190, 13, 227, 22, 231. 9. 247. 7. 257, 24. 258, 10. 259, 27. 261, 17. 279, 30. 291, 11. 311, 2. 313, 22. 316, 4. 321, 22. 329, 21. 335, 15. 338, 1. 340, 16. 342, 23. 345, 10. 355, 32. 375, 29. 396, 19. 399, 11. 424, 14. ~ V 7, 22. 8, 9. 9, 10. 19, 10. 33, 11. 49, 28. 51, 18. 63, 18. 70, 13. 72, 26. 52, 20, 76, 15, 23. 87,14. 88,11. 93,25. 96,9. 125, 9. 126, 21, 143, 19, 145, 6, 187, 12. 189, 2. 193, 158, 25. 29. 194, 21. 210, 2. 261, 13. 267, 15. 277, 6, 280, 3, 290, 23, 298, 21. 301, 23. 346, 4. 350, 13. 352, 12, ∼ VI 12, 20, 75, 79, 11. 114, 3. 117, 20, 22. 141, 19. 219, 13. 224, 7. 255, 17. 301, 27. 303, 18. 305, 16. 317, 17, 331, 20, 341, 10,  $\sim$ VII 2, 22. 15, 12. 24, 5. 27, 3, 28, 8. 31, 17. 36, 23. 38, 27. 46, 13. 53, 11. 57, 4. 66, 3. 104 f. 108, 12. 117, 12. 128, 3. 131, 10. 132, 28, 148, 26, 171, 14, 171, 14. 172, 19. 218, 4, 224, 14. 252, 7. 255, 1. 261, 23. 268, 15. 273, 1. 278, 5. 283, 3. 287, 2. 294, 22. 295, 8. 298, 25. 300, 305, 5. 18. 304, 20. 307, 1. 310, 3. 311, 4. 315, 18. 319, 11. 323, 12. 325, 5. 329, 4. 334, 3. 336, 6. 338, 1. 355, 2. 356, 10. 404, 9. 408, 13, ∼ VIII 24, 12, 42, 2. 43, 2. 39, 18, 40, 19. 44, 16. 45, 10. 64, 7. 84, 23. 87, 13. Burgunder V 228, 13.

Bugprediger, verfappter VI 72,28.

Büfum VI 255, 10. Büttgen, Seinr- IV 401, 19. 409, 28. 424, 12. ~ VIII 32, 3. 104, 24, Buron, Lord II 109, 1. 341, 14,  $\sim$  III 55, 26.  $\sim$  IV 95, 16.  $\sim$ V 38, 20. 95, 19. ∼ VII 221, 13. 401, 20.

Cacilia, Sl. 222, 15. Calas, Familie VII 143, 15. Calberon be la Barca 346, 17. ~ VI 343, 3. ∼ VIII 21, 5. Callot, J. III 40, 9. Camarilla IV 115, 12. 116, 28. Campe, Joach. Beinr. VI 16, 14. Campe, 3. 66, 20. 190, 24. 190, 20. 200, 26. 205, 13. 214, 25. 229, 15. 230, 18. 266, 21. 267, 271, 2. 273, 17. 278, 26, 280, 22. 282, 20. 287, 11. 288, 290, 28. 293, 26, 294, 8. 296, 11. 304, 2. 332, 11. 336, 1. 361, 16, 368, 31, 382, 28. ∼ II 5, 6, 56, 20, 102, 18, 103, 12, 109, 24. 126, 21. 131, 25. 137, 167, 20. 171, 9. 153, 21. 176, 32. 179, 4. 182, 173, 13, 192, 9, 190, 1, 197, 15. 203, 9, 206, 7, 212, 18, 221, 9, 236, 18. 242, 14. 244, 8. 247, 19. 250, 28. 260, 22. 262, 21. 264, 6. 267, 2. 268, 14. 286, 5. 287, 24. 301, 26. 308, 1. -312.328, 7. 336, 7. 315, 15. 343, 13. 357, 15. ∼ III 5, 18. 6, 25. 20, 28. 23, 18. 32, 7. 33, 9. 38, 1. 53, 6. 60, 12. 64, 20. 75, 3, 80, 5, 104, 24, 110, 7, 111, 1, 113, 29, 114, 10, 124, 5, 126, 4. 127, 28, 128, 12. 129, 9. 130, 4. 146, 11. 147, 16. 148, 27. 151, 11. 152, 2. 154, 14. 161, 5. 162, 9. 171, 15. 173, 7. 175, 25. 181, 21. 187, 12. 208, 225, 3. 229, 20. 230, 23. 236, 5. 253, 32. 254, 11. 255, 24. 262, 2, 265, 16, 268, 13.

269, 16. 282, 30. 288, 8. 291, 7. 296, 16. 307, 14. 315, 8. 316, 5. 324, 22. 330, 3. 333, 10. 336, 24 (Ausföhnung). 342,11. 344,20.  $351, 3, 353, 24, \sim IV 12, 7$ 14, 13. 22, 1. 23, 2. 28, 1. 34, 27. 35, 29. 52, 2. 56, 12. 60, 14. 68, 16. 237, 24. 241, 32. 242, 13. 344, 7. ~ V 102, 26. 111, 8, 119, 8, 252, 15, 285, 1, 315, 14. 332, 13. 356, 18.  $\sim$  VI 22, 23. 24, 15. 56, 12. 1, 15, 123, 28. 124, 26, 218, 21, 32, 221, 5. 230, 22. 236, 11. 255, 7. 321, 2. ~ VII 83, 11. 89, 20. 90, 2. 92, 23. 93, 2. 121, 28. 125, 19. 143, 19. 147, 18. 148, 2. 149, 28. 162, 5. 163, 1. 169, 6. 170, 18. 171, 12. 180, 13, 211, 17. 214, 24. 220, 23. 221, 260, 11. 272, 4. 4. 276, 10, 289, 27. 294, 11. 296, 4. 299, 15. 307, 13. 309, 24. 340, 28. 341.7. 346.20. 349.20. 350.9. 365, 15. 373, 31. 374, 17. 397, 3, 400, 25, Campe, J. jun. VII 113, 5. 298, 17. 369, 17. Candidus, A. A. V 253, 12. Cannstadt VII 208, 5.

Canaa VI 116, 19.

Cancan III 41, 13.

Canova, U. III 217, 11. ~ VII

74. 24. Canftadt, Prof. R. F. III 320, 25.

Capieren, vgl. Berftandnis 151, 29. Capitol III 169, 3,

Capri III 241, 21. Capua III 238, 2.

Carlstheater in Wien IV 332, 4.  $\sim \text{ V } 101, 5. \sim \text{ VII } 270, 3.$ Carinle, Th. VII 192, 9. 207, 21. Carneri, B. VII 223, 30.

Carrière, M. IV 273, 13. 274, 8. ~ VI 77, 7. 319, 14.

Cartefianifches Teufelden III 208,

Caffel 49, 15. 379, 1. ~ II 117, 7. 283, 15. ~ VI 207, 1. Gaftelli, 3. F. III 301, 5. ~ IV 44, 16. 236, 3. ~ V 273, 30. Gatel, F. III 198, 22. Catilina III 242, 8. Cato VII 336, 24. Cavour, Graf C. B. bi VII 62, 9. Canenne VII 177, 20. Celle 411, 15. ~ II 244, 20. Cenfur, vgl. Benfur. "Central-Örgan für die deutschen Bühnen" (8f.) V 26, 16. Cernierung von Wien IV 135, 9. Cerri, Cajetan VI 280, 1. Cervantes 325, 13. ~ II 341, 16. ~ IV 61, 17. 175, 28. 326, 11. ~ VII 240, 18. 284, 15. Cerparo III 234, 19. Ceftiuspyramide III 177, 31. 273, 21.Chamisso, A. v. 178, 18. ~ II 32, 21. 37, 18. 257, 12. Champagnertrinfen IV 405, 3. Chaos III 99, 10. Charafter 110, 21. 281, 24. ~ IV 61, 16. ~ V 313, 1. ~ VI 63, 18. 233, 30. 237, 21. 298, 8. 305, 27. 310, 18. ~ VII 99, 14. 179, 11. ~ VIII 19, 23. Charakteristik, charakteristisch IV 349, 16. ~ VI 225, 16. ~ VII 25, 16. 386, 12. "Charivari, Deutsches" (3f.) IV 319, 9. Charlottenburg VIII 92, 16. Charybbis V 302, 17. Chasles, Phil. III 316, 7. Chemie IV 295, 27. ~ VI 350, 1. Chemnis VII 283, 23. 313, 15. Chean, Belmine v. 398, 9. 400.12. ~ VII 398, 19. 399, 6. Chean, B. v. VII 398, 12. Chiffre V 158, 5. Chirurgie II 177, 23. Chloroform VII 375, 21. 377, 19.

Căjar, Jul. 36, 4. ~ III 284, 11. Cholera 117, 14. 132, 27. 161, 15. ~ VI 231, 6. ~ VII 281, 9. 168, 14. 185, 20. 209, 18. 230, 313, 2. 325, 16. 413, 9.  $\sim$ II 6, 7.  $\sim$  III 249, 14.  $\sim$  IV 161, 18. 171, 7. 201, 12. 247, 23. ~ V 191, 4. 192, 5. 196, 16. 202, 15. 248, 7. 249, 21. 272, 13. 276, 18. ~ VI 46. 1. Chopin, Fr. VI 176, 20. 179, 26. 205, 17. Chor VI 27, 28. 129, 14 (im Drama). 329, 27. Chrift, Chriftentum, driftlich 103. 4. 162,23. 163,28. 177,5. 192, 1. 199,16. 337,24. ~ II 347,24. ~ III 36, 29. 201, 18. 
~ IV 41, 28. 42, 1, 17. 43, 3. 39, 14. 74, 18. 44, 4. 84, 5. 143, 6. 193, 21. 249, 16. 327, 144, 4. 12. 331, 15. 341, 25. ∼ VII 10, 23. 12, 9. 34, 2, 235, 17, 266, 4, 338, 2, 377, 1, 404, 12, ~ VIII 52, 24. Chriften, Schauspieler IV 424, 7. Chriftian VIII. von Danemart H 34, 18. 133, 7. 134, 15. 135, 7. 136,12. 138,6. 146,13. 150, 25. 151,29. 152—157. 163,11. 167,5, 168, 20, 170, 27, 179, 3, 183, 4. 184-189. 202, 8. 203, 9. 212,13. 245,14. 249,9. 258, 23. 259, 16. 263, 13. 265, 13. 343, 16. ~ III 2, 26. 82, 27. 93, 13. 111, 25. 146, 27. 150, 6. 161, 7, 162, 20, 175, 9, 180, 23, 181, 24. 208, 1. 229, 6. ~ V 48, 7. 49, 22. ∼ VI 313, 2. Chriftiania III 94, 13. Chriftine p. Schweden II 293. 18. Chriftoph, Ruticher bei Mohr V 176, 28.Christus 164, 20. 192, 30. ~ III 71, 18. 169, 8. 352, 23. ~ V 195, 19. ~ VI 37, 15. 116, 19.

195,15. 198,23. 325,2. ~ VII

349, 5.

296, Corneille, P. II 283, 12. 358, 15. 14, 344, 19, 361, 5, Chronif IV 382, 24. 391, 14. Chroniften VIII 17, 23. Cicero III 242, 1. ~ VII 248, 15. Cimbern IV 5, 27. Cincinnati VII 249, 1. Cisterna III 240, 11. Civita vecchia III 108, 19. 112. 27. 149, 22. 277, 25. Claque IV 251, 31. 311, 26. 312, 3. Clary, Fürft IV 316, 25. Claude Lorrain II 355, 22. Claubius, M. II 188, 13. Clauren, S. (A. Beun) IV 326, 12. Claufen, B. 16, 4. Clemens, F. II 92, 3. Clique IV 146, 1. 226, 12. 284, 20, 286, 24, Coburg VIII 50, 11. Coburg, Bergog Ernft VII 355, 3. 356, 11. Cochem, B. Martin v. VII 255. 27.Cohn. Dr. III 48, 24, 84, 19. 104, 7. Collin, Konferengrat II 184, 29. 202, 30. 207, 22. 214, 10. 236. 21. 245, 15. 246, 30. 249, 8. 250, 8. 254, 1. ~ III 31, 16. 82, 15, 83, 10, 208, 2, Coloffeum III 169, 6. Como V 36, 23. Concordia in Wien III 298, 26. 300, 15, 319, 7, "Conftitutionel" (3tg.) III 105, 9. Conteffa, C. 23. 173, 21. Contretang II 345, 4. ∼ III 60. 11. 219, 9. Conversation 98, 26. "Conversationsblatt" (3f.) II 190, 22. ∼ IV 212, 1. "Conversationsblatt, Frantfurter" III 298, 4. ∼ IV 5, 22. Cooper, 3. F. 64, 23. Cor cordium III 273, 23. ~ VI 200, 25. Coriolan VII 299, 5.

130, 9. 209, 17. 266, 26.

202

Cornelius, B. v. 98, 10. 151, 20. ∼ III 67, 13. 228, 22. 234, 27. 354, 23. ~ IV 48, 14. 50, 24. 91, 23. 276, 24. 281, 9. ∼ V 332, 7. ∼ VII 18, 19. 290, 8. Cornelius, B. VI 193, 26. 248, 22. 287, 4. 294, 8. 296, 2. 347, 14. 349, 11. Cornet, 3. IV 373, 8. 379, 17. Corpus iuris V 257, 19. Correggio, A. ba V 48, 32. "Correspondent, Samburger" (Btg.) II 34, 15. ∼ III 207, 13. "Correfpondent, Mährifcher" (3tg.) VII 170, 17. 180, 10. 210, 29. "Correipondengblatt" (3f.) 92, 5. "Corfair" (3j.) II 335, 2. Corfifa III 113, 1. ~ VIII 33, 26. Corvey, Rlotter VI 294, 18. 296, 12.Cotta, B. v. 97, 9. 250, 26. 255, 256, 11. 264, 10. 265, 15. H 55, 4. 66, 15, 102, 19, 264, 19. 277, 1. 322, 15. 324, 21. 326, 28. 327, 4. 328, 3. **334**, 12. ~ III 19, 9. ~ IV 183, 8. 242, 23. 419, 7. ∼ V 169, 3. ~ VI 19, 23, 36, 13, 23, 50, 6, 52, 8, 54, 13, 79, 14, 88, 11. 96, 8, 148, 21, 180, 19, 209, 1, 221, 9, 230, 18, 354, 11, 355, 4, ∼ VII 208, 5. 210, 17. 212, 2. 309, 22. 314, 18. 315, 3. 340, 1. 343, 23. 370, 22. 396, 14. 404, 21. ~ VIII 55, 20. 60, 9. 61, 7. 67, 25. 82, 17. 113, 34. Courage, Kleine V 353, 15. Courier VII 25, 10. Covart, Komponist IV 394, 31. 399, 4, 414, 16, Cowson, vgl. Lowson. Comton, vgl. Lowion. Cramer, St. (8. IV 326, 11. Granach, Q. VI 143, 18.

"Cornelia" (Taichenbuch) II 62. 8.

Cornelius, M. Cornel. VI 347, 14.

42, 11.

Creizenach, Th. VI 78, 1. 79, 28. 113, 11, Crelinger, Clara, vgl. Soppe.

Crelinger, Otto II 78, 17. ~ III 30, 11, 48, 13, 53, 21, 190, 14, 208, 19,

Crelinger, vgl. Stich-Crelinger. Gronegf, J. F. v. V 309, 14. Gromwell, D. VII 190, 15. Gughaven II 280, 28.

Enflopenhöhle VII 263, 3. 271, 16. Czarnowska, Majorin IV 304, 27.

~ VI 18, 21. Czartornsti, Fürft G. V 248, 21.  $\sim$  VI 113, 26.  $\sim$  VII 221, 17. 235, 19, 271, 27,

Czechen, Czechijch VII 73,24. 112, 14. 116, 18. 123, 17. 127, 7. 133, 15. 140, 20. 145, 5. 150, 18. 176, 21. 319, 25. 356, 16. Czernn, R. VI 52, 25. 53, 2.

D. Q. Dr. II 245, 9. Dachau 111, 32. Dachs VII 39, 14. Dachziegel 112, 25. Daguerrotypie VII 6, 2.

Daheim VII 298, 21.

Dahlmann, F. Ch. und Frau III 289, 24. ~ IV 58, 14. 77, 15. 137, 13.

Dahn, Fried. IV 365, 19. 373, 22. 376, 1. 378, 1. 401, 25. 412, 21. ~ V 31, 9. ~ VI 319, 20. 341. 1.

Dahn-Bausmann, Ronftange, geb. Le Gape 124, 4. 267, 29. 280, 12. ~ IV 378, 1. ~ VI 341, 2. Dalmatien IV 241, 8.

Dambod, verh. Stragmann, Marie IV 281, 27, 370, 2, 377, 15, ~ VI 341, 3. ~ VII 396, 8. ~ VIII 104, 22,

Dämmerung 221, 15. ~ VI 131, 7. Dau, Rlaus V 316, 6.

Credo, quia absurdum est VI Damon, Damonifc 148.8. ~ II 152, 9. ~ IV 217, 2. ~ VI 197, 25. 199, 17.

> Dampfbad II 251, 10. 257, 19. ∼ V 248, 6. 
> ∼ VII 335, 10. 337, 7. 378, 13. 394, 23. 399, 13.

> Dampfichiff II 128, 20. 129. 4. 132 Unm. 138, 13. 176, 4. 205, 220, 27, 234, 9. 258, 5,  $279, 16 - 282, 10. \sim III 112, 27.$ ~ VI 26, 20, 172, 27, 176, 20, 211, 4.

Dandy 388, 26.

Danebrog VII 86, 3. Dänemart, Dänisch 30, 30. 258, 24. ~ II 130, 5, 141, 9, 145, 12. 155, 3. 157, 20. 158, 8. 161, 12. 177, 15. 184, 23. 193, 4. 218, 8. 298, 26, 334, 28, ~ III 3, 11. 65, 30. 198, 1. 353, 30. ∼ IV 220, 8, ~ V 39, 19, 40, 1, 48, 4. ~ VI 64,11. 68, 31. 240,6. 312, 28. ~ VII 5, 5, 8, 9, 85, 24. 127, 15. 279, 10. 300, 3. ~ VIII 18, 14. 33, 5.

D . . . 8, C. S. 16, 14.

Dant VIII 6, 26.

Dankbarkeit II 279, 4. ~ VII 49, 13. 306, 7. ∼ VIII 82, 1.

Dantwart, Konferengrat II 130, 15. 131, 19. 133, 1. 136, 1. 140, 3. 146, 3. 163, 24. 174, 16. 186, 1.  $203.4. \sim 111 31.15. 162,$ 24. 177, 6. 181, 23. 208, 2. Dante 141, 2, ~ V 286, 7. ~ VI

327, 15. ∼ VII 342, 25. Danton VIII 106, 34.

Darmftadt II 267, 5, 27. ~ III 281, 27. ~ IV 91, 6. 365, 19. Darftellen, Darftellung 68, 32. 78, 21. 190,6. 205, 19. ~ III 266,  $3. \sim IV 14, 6. \sim V 278, 24.$ ∼ VII 69, 15. 265, 19.

Darftellungsprozeg VI 139, 26. Dafein II 120, 15. 272, 20. 340, 29. ~ III 106, 22, 239, 8.

Daum. Café III 286, 15. Daumidraube VII 230, 30. Daun, Schauspielerin VI 155, 15. 157, 2. ~ VII 47, 19. David VII 216, 28. 289, 14. Dawifon, B. IV 325, 22. 330. 6. 138, 3. 147, 1. 153, 8. 154, 20, 288, 16, ~ VI 66, 4. 125,20. 152,25. ∼ VII 23,17. 75, 18, 120, 12, 146, 27, 257, 8, ~ VIII 86, 17, 28, 36. 87, 3, 8. Debrois van Brund, R. IV 298, 19. 344, 27. 378, 14. 397, 5. 410, 3.  $\sim$  V 104, 4. 107, 24. 108, 11, 109, 2, 128, 3, 135, 14, 182, 13. 247, 18. 319, 3. 323, 1, 18. 329, 5. 345, 4. ~ VI 51, 26. 71, 2. 87, 12. 88, 24. 101, 138, 4. 150, 11. 176, 1 (Memorial). 183, 1. 246, 6. 263, 8. ~ VII 246, 5. ~ VIII 42, 18. 72. 18. 74. 14. 75. 20. 76. Bruch mit ihm VI 322—324. 361, 6. Dechapeaurouge III 82, 19. Deder, Schaufpielerin IV 370, 9. Definition V 205, 16. Deinhardstein, J. L. II 245, 10. ~ III 281, 28. 282, 27. 284, 12. 287, 7. 292, 2. 293, 6. 298, 15. 304, 2. 305, 11.  $\sim$  IV 1, 16. 277, 3.  $\sim$  VI 14, 7. Deforation VII 270, 8. Delavigne, C. IV 281, 29. Delirium VI 208, 26. Demagog V 296, 27. Demetrius, Der faliche III 299, 23. ~ VII 312, 14. Demidom, Fürstin III 135, 18. Demiurgos II 33, 11. Demofratismus IV 359, 3. ~ V

97, 12. 107, 5. ~ VII 4, 23.

112, 11. 116, 5. 127, 13. 179,

Demut 163, 8. ~ VI 41, 28. 42, 31. 74, 20. ~ VII 8, 27. 11, 20. Dengler, Joh. V 178, 3. Denten, Denter II 106, 15, ~ IV 84, 10, 140, 17, ~ VII 217, 2, 239, 11, 342, 30, 353, 30, Denfer, Marie VI 341, 5. Dentfreiheit VII 9, 20. Denimal VII 195, 26. 228. 10. Denungiant IV 196, 8. 263, 13. Deffauer, Joj. V 286, 5. Deffoir, L. IV 275, 22. ~ VII 100, 24. Detail V 179, 26. ~ VI 121, 1. 310, 21. ~ VII 25, 16. 103, 8. 141, 2. 213, 11. Dethlefs V 316, 15. Dethleffs, Rirchfpielichreiber III 334, 1, Dethleffen in Brofum 12 Unm. 13, 5. Dethleffen, F. C., Rettor 113, 6.  $\sim$  V 175, 1.  $\sim$  VI 25, 7.  $\sim$ VII 84, 10. ∼ VIII 86, 3. Deutsch, Deutschland 81, 29. ~ II 141, 3. 161, 12. 177, 16. 298, 20. 302, 15. 336, 2. 346, 21. 358, 15. ~ III 3, 13. 40, 26. 63, 13. 65, 31. 68, 27. 73, 5. 93, 10. 108, 15. 131, 23. 143, 1. 192, 16. 203, 16. 219, 18. 222, 21, 227, 13, 230, 26, 237, 21, 251, 29, 257, 6, 262, 3, 264, 22, 265, 1. 270, 15. 279, 9. 282, 19. 296, 11. 309, 29. 316, 9. 320, 7. 322, 14. 348, 15. 352, 2. ∼ 1V 1, 7. 6, 10. 12, 26. 14, 12. 16. 5. 34, 5. 48, 12. 53, 12. 60, 8. 66, 3. 94, 6. 98, 5, 19. 136, 29. 140, 16. 145, 6. 146, 22. 151, 5. 159, 5. 162, 17. 163, 18. 178, 13. 181, 2. 194, 12. 206, 7. 209, 28. 210, 17. 212, 18. 220, 12. 222, 19. 225, 23. 226,8. 237, 22. 241, 27. 242, 3. 244, 3. 247, 27. 248, 18. 249, 10. 250, 25. 257, 10. 272, 16. 321, 7. 322, 22. 326, 13. 331, 19. 337, 1. 344, 27. 345, 19. 351, 4. 365, 11. 385, 7. 403, 18.

419, 13.  $\sim$  V 5, 23, 7, 14, 14,

23, 18, 34, 16, 46, 14, 53, 29. 69, 27, 71, 12. 78, 7. 85, 91, 5, 96, 9, 107, 22.89, 15, 128, 18. 117, 3. 131, 20, 145, 20. 149, 14. 158, 22. 159. 25. 165, 14. 168, 2. 179, 9. 192. 6. 194, 18. 198, 20. 200, 22, 215, 23, 207, 12. 208, 2, 25. 217, 14. 231, 20. 233, 12. 239, 27. 272, 23. 281, 7. 285, 27, 288, 10. 293, 27. 304, 20. 305, 19. 315, 17. 316, 21. 325, 2. 327, 12, 334, 1, 349, 29, 357, 17. ~ VI 1, 13. 5, 20, 11, 24. 14, 18, 30, 28, 35, 12, 56, 16, 57, 17. 58, 9. 60, 2. 62, 5. 66, 13. 67, 21. 75, 19. 78, 25. 79, 4. 81, 11. 89, 3. 92, 11. 94, 12. 105, 1. 110, 21. 114, 3. 131, 14. 135, 8. 138, 5. 140, 16. 151, 6. 160, 12. 164, 20. 166, 30. 172, 22, 197, 22, 203, 14, 205, 23, 208, 2. 215, 1. 217, 12. 218, 14, 32. 220, 25. 223, 6. 224, 1. 228, 239, 13. 251, 25. 238, 12. 27.255, 15. 256, 19. 257, 6. 263, 2. 266, 28. 267, 15. 281, 15. 285, 4. 302, 11. 304, 14. 306, 21, 307, 19, 318, 7, 329, 22, 330, 6, 338, 1. 352, 8. 354, 4. 357, 17. 358, 16. 361, 16. 365, 3. ∼ VII 4, 15. 7, 10. 8, 7. 14, 21. 18, 13. 21, 15, 24, 19, 31, 13, 40, 18, 53, 8. 62, 10. 64, 6. 71, 4. 72, 20. 81, 19. 85, 23. 96, 25. 99, 1. 105, 5. 111, 10. 112, 31. 116, 4. 123, 3. 124, 23. 127, 13. 133, 17. 144, 18. 146, 19. 149, 13. 160, 11, 26. 161, 1. 170, 9. 171, 19. 172, 22. 179, 7. 183, 19, 184, 11, 189, 18, 190, 13, 192,8, 195, 16, 198,9, 201, 18. 211, 7. 214, 25. 222, 17. 230, 25. 234,8. 237,12. 250,4. 255, 18. 260, 7. 261, 18, 24. 274, 4. 278, 22, 281, 18, 288, 18, 291, 17. 294, 2. 304, 2. 318, 20. 323, 330, 14. 340, 27. 356, 12. 20.

379, 16, 383, 28 (gebrochenes). 388, 24. 389, 12. 391, 18. 397. 9. 399, 2. 401, 13. 405, 18. ~ VIII 16, 15, 23, 10, 33, 6, 35, 6. 36, 13. 37, 20. 42, 3. 50. 12. 55, 4. 56, 13. 58, 18, 26. 60, 4. 66, 11. 75, 10. 86, 26. Deutsch=Bohme (Dichterling) VII 254, 5. Deutschland" (3f.) VI 208, 2. Deut VI 26, 4. Devrient, Bub. VI 213, 20. ~ VII 111, 13, ∼ VIII 48, 21. Dezember 7, 5. Diabolus, vgl. Schwarz. Dialekt VI 292, 3. ~ VII 274, 4. 330, 15. 351, 15. 383, 28. 389, 11. Dialettit II 348, 11. ~ III 27, 18. ~ IV 61,16. 254,5. ~ V 327, 15. 353,18. ~ VI 115,16. 118, 19. 143.8. 156.16. ∼ VII 161. 22.Diamant VII 195, 21. Dichten, Dichter 36, 18. 88, 16. 90. 22, 94, 26, 120, 3, 138, 10, 139, 16. 151, 30. 176, 14. 201, 10. 209, 4. 211, 15. 213, 15. 225, 15. 272, 1. 274, 8. 287, 3. 302, 23. 344, 2. 370, 16. ~ II 97, 11. 238,31. 270,16, 287,4.  $\sim$ 101, 29. 116, 11. III 63, 22. 222, 29. 255, 11. ~ IV 41, 8. 6. 178, 17. 180, 17. 233, 17. 239, 27. 298, 12. 301, 3. 307, 20 (fefundarer). 327, 16. ~ VI 42,

28. 47, 4. 63, 17. 72, 27. 128,

32. 154, 23. 178, 23. 211, 19.

213, 21. 233, 2. 237, 16. 251, 16. 288, 27. 292, 26 (von 55 Jahren). 304, 14. 305, 21. 315, 23. 318, 7. 333, 5. 337, 13. 342,

6. ~ VII 11, 7. 25, 11. 34.5.

47,20. 71,1. 76,6. 130,6. 155, 11. 196,3. 215,4. 235,16. 239.

258, 9, 274, 7. 303, 15. 341, 19. 351, 17. 401, 14 (unb Menich).

"Dichterbuch, Ofterreichifches" VII 278, 27.

Dichterleben, Gin beutsches (von C. Mofenthal) IV 393, 20. Dichterling 36, 21. 78, 17. 88, 13.

286, 28. ~ VII 254, 4. Dichterpenfion II 163, 11, 185, 13.

~ III 112, 17. Dichterzimmer (Beimar) VI 160,

Dichtung 139, 16. 151, 7. 178, 13.

~ II 111, 26. Tichtung und Bahrheit VI 134,

25.

Dibaftif 281, 13.

206

Dieb, Diebstahl 106, 9. ~ IV 206, 7. ~ VII 55, 4. 107, 20 (in ber Macht). 229, 4.

Diedmann, D. 11 ff.

Dienftboten VI 249, 18. ~ VII 202, 28, 337, 3,

Dienstbotenprämie VII 202, 32. Dieppe VII 186, 2.

Dietrich, Burfthandler in Breslau V 199 i.

Dietrichstein, Graf M. III 282, 11. 285, 15. 286, 1. 297, 20. 299, 2, 304, 12, 313, 28,  $\sim$  IV 49, 12. 196, 3. 341, 14. ~ V 76, 26. 234, 24.

Dilettantismus V 49, 5, 108, 20,

~ VIII 7, 10.

Dingelftebt, F. II 114, 11. 119, 23. 289, 4. 322, 17.  $\sim$  IV 273, 276, 19. 307, 27. 344, 27. 364, 15. 365, 4. 366—425. ∼ V 14, 6, 21, 3, 59, 3, 92, 8, 95, 3, 151, 23. 152, 18. 165, 21. 332, 20. ∼ VI 33, 6. 137, 15. 149, 8. 155, 3. 157, 8. 158, 2. 159.15. 160, 28. 165, 19, 166, 12, 167, 13. 168, 9. 169, 10, \* 173, 15. 175, 13. 180, 16. 181, 23. 184, 14. 185, 16. 197, 17. 215, 26. 243, 2. 244, 15. 283, 25. 318, 16. 335, 7. 337, 19. 346, 21. ~ VII 13, 8. 14, 8. 16, 6. 23, 7. 66, 3 (Nachfolger Laubes). 99, 12. 102, 18. 104, 10. 121, 21. 129, 5. 239, 13. 243, 28, 343, 27. ~ VIII 70, 20. 71, 28. 84, 16, 25, 29, 87, 38, 104, 20. 112, 23.

Dingelftebt, geb. Luger, Jenny IV 369, 29. 371, 17. 375, 22. 399, 21. 406, 14. 412, 4. ~ V 1, 13. 3, 26, 8, 12, 11, 5, 22, 27, 103, VI 141, 7. 220, 24. ∼ 19. ∼ VII 243, 28. ∼ VIII 112, 23.

Diogenes 14, 23. ~ VI 249, 20. Diplomatie, Diplomatifieren II 116, 11. ~ VI 154, 25. 336, 30. ~ VII 2, 5. 5, 27. 58, 5. Disziplin V 181, 19.

Diffonang IV 43, 25. 124, 11. ~ VIII 70, 16.

Diftangenmeffer VII 76, 16.

Distituon V 208, 26. ~ VII 224,

Distributionsertraft 15, 7.

Dithmarfchen, Dithmarfcher 41, 20. 46, 4. 47, 7. 59, 14. 67, 18. 75, 8, 85, 3, 12, 93, 8, 99, 6, 108, 18. 112, 15. 114, 2. 125, 19. 134, 19. 184, 20. 245, 9. 249, 254, 15, 256, 26, 286, 13. 373, 9, 23, 384, 21,  $\sim$  II 3, 11. 42, 11. 127, 11. 188, 16. 193, 4. 208, 6. 260, 9. 281, 10. 334, 9.  $\sim 111 52,19$ . 120,2. 135,3. 166, 16, 334, 8, ~ IV 119, 25. ~ V 39, 12, 86, 30, 119, 16. 271, 4. 316, 16. 317, 25. ~ VI 24, 29, 61, 15, 98, 22, 135, 21, 144. 8. 251. 12. ~ VII 72. 24. 84, 29. 142, 15. 149, 22. 196, 7. 274, 5. 290, 1. 317, 12. 320, 16. 326, 15. 339, 19. 347, 7. 360, 11. ~ VIII 5, 10. 8, 24. 11, 17. 15, 1, 27. 17, 11. 18, 3. 32, 7. 81, 15.

Dittenberger, Maler IV 234, 10. 236, 28. 237, 4. 278, 9. 388, 16.

Dogma VI 9, 28, 40, 12, 43, 14. ~ VII 165, 28.

Dogmatif VII 222, 12.

Dolch III 344, 3.

Dolce far niente V 32, 4. ∼ VI 51, 2.

Dom VI 131. 8.

Donau VI 97, 11. 165, 9. 271, 5. ~ VII 16, 20. 65, 20. 72, 11. "Donau", vgl. "Donauzeitung" V 208, 15. 212, 9. 233, 5.

Donaufahrt VI 28, 17.

Donaufürftentumer VI 17, 15. 267, 32.

Donaumörth VI 166, 11.

"Donau" "Donauzeitung", vgl. IV 130, 11. ∼ VII 362, 19.

Donner, Banfier III 225, 15. ~ IV 27, 30.

Dönniges, F. A. v. IV 370, 6. 371, 8. 375, 23. 385, 16. 390, 394, 21, 406, 23, 414, 7, 416, 9. 417, 16. 423, 25. ∼ 3, 29, 12, 23, 22, 24,

Dorfgeige VII 28,1.

Dorfgeichichten = Schwäbler VII 330, 10.

Dorfpoefie V 95, 2. 130, 8. 263, 12. ~ VI 81, 15. 110, 13. 247,

Döring, Th. IV 270, 12. 271, 17. 328, 6. ~ VII 100, 24.

Dorn VIII 5, 22.

Dorothea VII 229, 17.

Doublette III 62, 20.

Drama, Dramatifer, Dramatisch 123, 8. 138, 2. 176, 22. 183, 8.  $212, 2. \sim \text{II } 31, 7. 85, 25. 103,$ 6. 275.15. ∼ III 25.1. 27.17. 62, 13 (neues). 128, 9, 138, 19, 160, 18. 210, 12. ~ IV 6, 4. 8, 13. 16, 12. 32, 5. 72, 21. 118, 25(politisches). 129, 12. 137, 26. 226, 14. 288, 25 (Re= production). 358, 11. 381, 24.  $388, 25. \sim V 2, 15. 21, 10. 24, 15. 38, 30. 46, 17. 55, 14. 78,$ 94, 12, 109, 20. 165, 13, 186, 4. 194, 18. 195, 20. 216, 11. 221, 11. 328, 23.  $\sim$  VI 7, 8. 19, 8. 68, 15. 72, 13. 75, 19. 86, 19. 109, 22. 157, 21. 174, 18. 191, 16. 197, 2. 211, 17 (apartes). 216, 8, 219, 16, 221.30.225, 8, 232, 26 (pp= etisches). 233, 29. 305, 21. 310, 24. 318, 3. 326, 25. 336, 27. 343, 2. ~ VII 8, 26. 25, 10. 34, 24. 31, 6. 51, 14. 53, 3, 100, 24. 112, 31. 120, 29. 135, 4. 138, 31. 141, 24. 146, 22. 148, 1. 162, 6. 165, 1. 167, 6. 178, 18. 189, 12. 221, 11. 222, 16 (Meffias bes). 264,29. 279, 5 (Bermögen), 21. 281, 22. 284, 13. 301, I (modernes). 311, 19 (poetisches). 312, 20 (höheres). 319, 19. 325, 26. 326, 3. 385, 9 (mobernes). 388, 7. ~ VIII 7, 18. 19, 24. 38, 16. 41, 21. 43, 21. 44, 7, 74, 2,

Dramen, biblifche VI 73, 18. 255, 15.

Drama, historisches IV 348, 5. ~ VI 192, 19,

Drama, foziales V1 72, 15. 73, 19. 255, 15. ~ VII 293, 7.

Dramatura III 81, 14. 147, 10.

Drägler=Manfred, R. F. IV 91, 6. Dred VII 176, 22 (neunerlei). ~ VIII 114, 35.

Drehfrankheit VI 139, 6.

Dresden 59, 17. 307, 23. 345, 9. 356, 11. ~ 11 28, 7. 37, 9. 98 ff. → III 81, 14. 116, 3. 252, 17. ∼ 1V 29, 17. 30, 11. 48, 24. 50, 12. 51, 15. 158, 15. 229, 18. 238, 19. 263, 28. 281, 12. ∼ V 10, 15. 106, 7. 112, 15. 121, 22. 153, 6. 165, 16. 184, 22. 185, 21. 186, 23. 189, 8. 196, 23. 270, 13. 280, 23. 288, 16. 326, 28. 332, 10. 349, 6. ~ VI 64, 17, 66, 4, 100, 17, 103, 4, 107,

148, 5. 150, 12, 17. 155, 1. 187, 11. 206, 8. 211, 27. 218, 7, 25. 233, 14. 236, 28. 281, 8. 283. 20. 284, 19. 287, 23. 288, 17. 290, 21. 296, 6. 306, 27. 308, 80, 3. 99, 16. 101, 28. 103, 25. 105, 26. 106, 5. 107, 22. 110. 17. 111, 7, 16. 114, 14. 120, 23. 129, 29. 146, 26. 154, 16. 213, 24. 238,6. 242,19. 244,5-250. 25. 253, 15. 255, 4. 256, 15. 283, 26. 332, 16. 338, 27. 394, 23. ~ VIII 67,11. 68,28. 86, 18, 38. 87, 11. Dreffieranftalten V 42, 18. Dreffur VI 279, 13. Dreves, Leberecht II 269, 5. Drofte-Bulshoff, Unnette v. III 191, 13. Drounn be l'huns, Eb. V 237, 8. 275, 13. 313, 13. ∼ VIII 112, 35. Dronfen, J. G. II 167, 19. Drudfehler III 161, 6. 225, 8. ~ IV 78, 15. 91, 29. ~ VII 76, 32. 137, 5. 231, 5. Qualismus 57, 20.  $\sim$  II 33, 13. 317, 7.  $\sim$  IV 7, 5.  $\sim$  V 36, 14. 191, 16. 192, 25. ∼ VI 72, 16. ~ VII 326, 5. Duell, Duellant II 217, 20. 248, 17. ~ III 140, 16. ~ VII 48, 13. 146, 28. ∼ VIII 4, 12. Tuft II 226, 26. Dufaten III 136, 30. Dulbfamteit V 123, 22. Duller, G. II 267, 5. ~ III 4, 12. 31, 12. 107, 14. 270, 27. 281, Dumas, A. Fils VI 345, 12. Dumas, A. Bere III 70, 19. ~ V 331, 13. ∼ VII 6, 32. 236, 23. 372, 21. Dummheit IV 327, 17.

Dumpfheit 81. 8.

135, 17. 146, 1. 147, 25. Dumreicher, Etaterat G. II 148, 1. 213, 9 Tüntel VI 365, 19. Dünnbier VII 155, 10. Dünger, S. VI 130, 20. Dürnftein IV 110, 10. Düffeldorf V 171,1. 233,26. 291, 28. 332, 10. ~ VI 26, 4. 97. 14. 133, 7. 236, 28. 292, 10. €bbe V 219, 7. ~ VII 232, 28. 277, 22. Cheniee V 245, 28. Cbert, R. E. III 300, 17. Echtes 88, 17. Edermann, J. B. 223, 20. 225, 21. ~ VII 56, 8. 243, 24. 402, 5. Ed. Ch. M. II 265, 10. Cbba VII 163, 18. Cbel VI 85, 24. Ebelmut VIII 5, 8. Cbelftein VII 263, 5. Chelmeiß V 244, 22. "Edinburgh Review" (3f.) 207, 19.Ebitha, Raiferin VII 79, 20. Eduard IV. v. England VII 193, 1. Effetthaicherei VII 121, 11. ~ VIII 39.8.Egenter, 3. 3. VI 314, 22. Eggers, J. Wt. S. IV 64, 15. ~ V 317, 5. ~ VI 96, 20. 100, 13. ∼ VII 84. 17. 168. 21. Egoismus, Egoift 116, 26. ~ II 96, 15. 180, 11. ~ 111 54, 30. 205, 3. 291, 13. ~ 1V 18, 21. 20, 18, 31, 10, 103, 2, 318, 14, ~ VI 306, 18.  $\sim$  VII 71, 11. 201, 20, 202, 20, 225, 4. ~ VIII 22, 17. 38, 12. 46, 3. The 24, 14. 28, 7. 59, 16. 121, 22. 127, 28. 131, 19. 132, 18. 144, 4. 202, 18.  $\sim$  11I 36, 1. 78, 17. 322, 25. 335, 15. ~ IV 42, 22. 177, 7. 218, 18.  $\sim$  V 118, 10. 134.18. 309.6. 330.13. ∼ VII 155, 1. 260, 4. 344, 11. Chre II 105, 6.

Chrenboftor VII 7, 15. Chrenmann VII 146, 29. Chrenwort VIII 10, 29. Eichendorf, J. v. 178, 24. Eichhorn, Minifter III 227, 6. 277, 25. Gichfänden VI 219, 4. 321, 17. 338, 15. ∼ VII 15, 17. 21, 3. 69, 29. 77, 3. 18, 25. 85, 6. 90, 15. 135, 29. 220, 12. 228, 24. 352, 20. 382, 13. Eichroth 53, 16. Gib VI 61, 8. Giferfucht VI 13, 24. Gigenart 142, 21. Gigendünfel 18, 24. Eigentum 75, 21. Eigentümlich VII 23, 26. Eimbed 411, 13. Ginbrud VI 349, 12 (erfter). ~ VII 184, 14. 189, 29. 195, 30, 213, 13, Cinfacheit 68, 32. 98, 14. ~ VII 3, 10, Einfall III 118, 19. 267, 1. Einfluß 36, 16. Gingeweide VI 310, 19. ∼ VII 121, 8.Eingeweibemürmerlehre VII 353, Einheit, beutsche VII 123, 4. ~ VIII 28, 6. Einmaleins IV 302,7. ~ VI 125, 21. 130, 21. ∼ VIII 28, 11. Ginfamteit V 328, 17. ~ VII 239, 7. 240, 29. Ginichiebfel VI 159, 22. Ginfeitigfeit II 342, 9. ~ IV 67, 20. ~ V 106, 11. Einzelgeschick IV 43, 7. Einzelheit VI 72, 14. Ginzige, Das VI 178, 19. 248, 8. Gis 102, 25. Gifen IV 254, 23 (glühendes). ~ V 320, 9, ∼ VI 7, 9. Eisenach (vgl. Wartburg). VI 283,30. ~ VII 231, 10. 240,6, VI 22. 251, 19. 263, 24. Eisenbahn V 83. 1. Debbel, Briefe VIII.

VI 200, 16. 211, 4 357, 16. ∼ VII 165, 27. 390, 2. Eisenbahnabort VII 83, 23. Eisenbahnbuch VI 18, 10, Gifenbahufahrt II 283, 18. Eisgang VII 16, 20. Eisicholle VII 101, 24. Eismaffer gegen Cholera VI 46, 1. Eitelberger, R. v. Cbelberg IV 263, 21. ~ V 88, 15. 133, 13. 140, 11. 149, 11. 150, 20. 228, 8. 284,7. ~ VI 69,11. 71,3. 87, 19. 89, 13. 113, 17. 119, 5. 122. 1. 123, 9. 127, 9. 168, 11. 195,28. 289,9. 352,11.  $\sim VII$ 203, 26, 333, 13,  $\sim$  VIII 63, 13, 68, 15. Citelfeit VII 282, 7. 382, 2. Efel, Efelhaft 141, 25.  $142.8. \sim$ VII 67, 18. 265, 16. Elba III 113, 1. Glbe 43, 4. ~ VI 148, 11. ~ VII 71, 23. 149, 1. 247, 25. Elberfeld III 35, 19. Elefant II 301, 14. Eleftrifieren 89, 21. Element (vgl. auch Stoff) VII 76, 11. Elementarereigniffe V 310, 28. Elend VI 286, 12. ~ VII 293, 13. Glifabeth, Raiferin von Ofterreich V 156, 3. Elife, vgl. Lenfing. Elle V 264, 3. ~ VI 177, 11. 257, 11. ∼ VII 49, 22. Elfter, fprechende VI 51, 24. Elvers, B. 30, 22. Elze 411, 14. Emilia von Meffina III 271, 29. Empfindsamteit 50, 18. Empfindung, unwahre VIII 81,5. Ems V 203, 4. Ende 379, 18. Engehausen, Karl VI 49,4. 59,14. Emerion, R. VI 314, 2. Empfängnis, unbefledte, Dogma VII 165, 28. Empfehlung VII 169, 23. 180, 12. ~ Engel bes Berrn VII 312, 1. 14

Engelmann, 3. 50, 25. 52, 21. 90, 12. 58, 21. 61, 6. 83, 2. 97, 15, 180, 24, Engels, Fr. 111 73, 25. Engelsburg 216, 1. Enghien, Duc b' III 140, 8. 144, 20. England, Engländer 11 209, 4 (reifender). ~ III 73, 26. 240, 29.  $\sim$  IV 171, 14.  $\sim$  V 34, 16. 207, 11. ~ VI 89, 3. 148, 7. 228, 3. 266, 19. 270, 6. 272, 28. 274, 25. 302, 9. 305, 22. 336, 24. ~ VII 62, 8 (bichtender). 161, 8, 176, 11. 178, 17. 179, 8. 186, 14-203, 20. 206, 17. 207, 6. 208, 24. 212, 10. 213, 9. 226, 14-203, 20. 12. 230, 10. 235, 10. 243, 9. 248, 11. 261, 12. 263, 8. 309, 314, 16. 347, 15. 349, 4. ~ VIII 60, 5. Engländer, Gig. III 294, 21. ~ IV 35, 12, 52, 24, 53, 21, 57, 59, 7, 63, 7, 29. 78, 22. 81, 21. 79, 7. 82, 11. 86, 21. 91, 32. 130, 17. 131, 6. 173, 11. 195, 13, 197, 6, 223, 8, 244, 22, 317, 19,  $\sim$  V 73, 3, 157, 5,  $\sim$ VI 2.8. ~ VII 187.2. 191.19. 193.11. 197.20, 199.7, 202.24. 203,5. 207,4. 212,11. 213,16. 215,6. 258,27. 259,13. 278,20. 299, 21. 339, 14. 347, 15. 370, 6. Engländer, G. Altern VI 49, 13. 59, 3. ~ VII 258, 27. 260, 22. 282, 12. 283, 9. 294, 21. 304, 25. Englifieren VII 261, 18. Enthaltsamfeit VII 120, 25. Enthusiasmus, vgl. Begeifterung. Entfagung VI 129, 2. Entichluß 58, 18. Entfegen VI 311, 17. 315, 21. Entwidelung II 209, 19. 242, 28.  $\sim$  III 55, 6.  $\sim$  V 118, 13. 283, 15. ~ VI 101, 11. Entwidelung im Drama VI 78,28. Ebtvos, Jof. Baron V 209, 19.

214, 17, 253, 14.

Engelhofer, Baronin VI 170, 25. | Epigramm V 357, 28. ~ VI 58, 24. ~ VII 246, 14. 373, 21. Gpit, Gpos II 272, 16. ∼ IV 360, 2.  $\sim$  V 38, 27, 220, 11.  $\sim$ VI 7, 11. 211, 28. 230, 13. 343, 2. ~ VII 135, 3. 143, 24. 189, 8. Episode VI 306, 1. Erdbeben II 131,7. ~ III 17,16.  $\sim 1V$  94, 19. 118, 16. 132, 13. 139, 24. 219, 12.  $\sim$  V 310, 27.  $\sim$  VI 49, 22. 76, 19.  $\sim$  VII 60, 13. 157, 2. 264, 6. Erdboben V 156, 10. Grbe 7, 4. ~ VI 222, 2. ~ VII 102. 6. Erbe, ber, Leib und Luft VII 3, 1. Erdrevolution, vgl. Erdbeben. Erfahrung III 47,6. ~ V 263,12.  $\sim$  VII 341, 25. 362, 10. Erfindung V 216, 7. Erfolg 76, 32. ~ IV 39, 9. 68, 8. ~ V 261, 14 (buchhändlerischer). 276, 28. ∼ VI 196, 18. ∼ VII 6, 15. 312, 22. Erfurt, Reichstag VIII 28, 20. Erhaben IV 145, 27. Erhalter 75, 23 Grinnerung 11, 5. 21, 14. 41, 22. ~ III 240, 18, 
~ IV 119, 19. ~ V 352, 16. Erfältung 230, 2. Erfenntnis 262,21. ~ III 139,16. Erlangen 286, 9. 302, 5. 332, 1. 355, 20. ∼ 11 5, 12. ∼ III 64, 28. 85, 5. 110, 4. 111, 8. 129, 27. 130, 5. 152, 1. Erlebnis VII 303, 17. 343, 8. Erledigen VI 232, 2. Ernährung, fünstliche III 117, 4. 125, 8. Eroberung VI 270, 2. Errechnen VII 242, 29. Erfcheinung II 272, 18. Erschütterung VI 312, 15. ~ VIII 70, 32. Erträumen VII 342, 29.

Ermerb 75, 23, ~ VII 155, 6.

Graähler VII 281, 18. 395, 13. Erzählung, poetifche VI 327, 2. Erzichung VI 40, 17. ~ VIII 8, 19. €fel 46, 31. ~ II 264, 6. ~ III 140, 29, ~ IV 305, 17 (in 3talien).  $\sim$  VI 130, 9,  $\sim$  VII 17, 21 (auf bem Gis). 73, 18. Gielstinnbaden V 94, 15. Effigaal IV 75, 5. Eßlair, ₹. 360, 12. ~ VII 111.13. Efterhagn, Graf IV 381, 2. Efthland VI 167, 24. Ethit, val. Gitte. Ctifette VI 220, 14. 168, 8, Ettersburg VI 160, 16. 169.6.Etwas, ediges II 157, 8. Etymologie V 327, 17. Gule II 281, 9. Till VII 67, 27. Eulenspiegel, 376, 11, Gumenide VI 287. 8. Europa 82, 2. ~ IV 94, 7. 256, 3, 293, 24. 340, 6. ~ V 40, 9. 194, 23. 207, 10. 289, 78, 20. 23. 293, 26. 313, 7. ∼ VI 47, 25. 49, 22. 66, 13. 67, 21. 75, 29. 185, 13. 222, 4. 264, 1 (llhr von). 268, 22. 302, 12. 306, 22. ~ VII 45, 14. 71, 5. 183, 22. 303, 6, 370, 13, ~ VIII 33, 4, "Europa" (3f.) III 273, 12. 298, 3. 350, 27,  $351, 2, \sim IV 1, 16,$ 14, 10, 15, 19. 10, 1, 91. 9. 95, 13, 121, 13, 123, 10, 137, 9. 145, 28. 159, 11. 160, 2. 162, 15. 172,22. 182,18. 183,14. 190,9. 199,28. 211,13. 248,6. 343,18. ~ V 54, 2, 73, 24, 81, 8, 126, 16. 130, 7. 131, 2. ~ VII 261, 29. 264, 20. ~ VIII 83, 4. Ena IV 104, 16. ~ VIII 42, 29. Eper 41, 30. Evers 166, 27. 187, 18. 257, 20. 270, 19, 296, 14, 304, 15, 336, 11. — II 149, 2. 167, 9. 177.6. 184, 5. 205, 21. 228, 18. 238, 24. 263, 12. 274, 22.

Epers. Lina 187, 18. Coolution 140, 30, ~ III 167, 13. ~ VIII 38, 2. Emalb, Joh. 11 144, 17. Ewiges VIII 51, 18. Ewiafeit II 309, 20, ~ VII 383, 6. Eramen VI 309, 8. Griftena III 222,29. ~ IV 55, 15. 103, 13. ~ V 239, 26. ~ VII 155, 3. 303, 32. Erpropriation VI 200, 15. Ennatten, 21. F. Frh. v. VI 352, 4. Fabius Cunctator V 285, 1. Facchino VI 270, 11. Fachfimpelei VII 354, 3. Faden, roter V 225, 31. "Tedrelandet" II 275, 17. fait accompli V 336, 9. ~ VI 137, 9, Faldenstein, J. H. v. IV 348, 9. Fallhut III 97, 28. 226, 4. 236, 18. Falschheit 139, 10. Falschmünger VII 254, 24. Familienbild VII 303, 10. "Familienbuch" des öfterr. Llond, val. Llond. Familiendiner VI 169, 27. Farbe VII 195, 30. 265, 15. Fasching VII 24, 10. Jag, altes VI 355, 25. ~ VII 108, 4, Kakmann, Auguste v. 175, 3. ~ VIII 90, 12. Faftrada, Bemahlin Rarls b. Br. VI 31, 6. Faulheit, 38, 13. Faust, Dr. III 66, 12. 200, 15. ~ VII 189, 27. 288, 17. Fauft, hohle VII 194, 12. "Fauft" (3f.) V 273, 28. ~ VIII 112, 37. Fedderfen 24, 25. Feder 119, 14. ~ III 328, 9. 338, 1.  $\sim$  V 129, 25. 150, 8. 295, 11. 319, 11.  $\sim$  VI 78, 6. 210, 17. ~ VII 400, 22. Fegefeuer 48, 6.

Wegel, Dr. V 340, 19. Rehdehandschuh VII 303, 5. Gehler 46, 15. Feige, Feigenbaum 91, 26. Feigenblatt Evas IV 104, 16. Reigheit 382, 25. ~ VII 331, 28. 365, 2 Reind VII 332, 3 (innerer). Feinschmeder II 80, 18. Relbherr VII 33, 12. Rels V 103, 11. Kenfter 104, 29. ~ V 265,5 (ein= merfen). Ferdinand, R. v. Ofterreich IV 108, 6, 112, 25, 115, 7, 116, 2, 117, 1. 127, 4. Ferdinandsbrunnen V 185. 1. Ferien 58, 24. 61, 17. 84, 13. Ferne, Befahren ber 79, 7. Festungscharafter VII 77, 23. Fettwucherung VII 63, 15. Feuchtersleben, G. Frh. v. IV 319, 22. ~ V 95, 4. 102, 16. 106, 8, Feuchtersleben, Relly v. IV 363, 13. 370, 31. ∼ V 85, 12. Feuer VIII 47, 27. Feuerbach, Q. VII 11, 28. Reuerbach, B. J. M. v. VII 290, 15. Feuerfreffer VII 270, 12. Feuerlärm V 262, 22 Feuerregen VII 258, 24. Feuersbrunft VIII 61. 2. Feuerftein V 333, 10. Feuerwert VI 207, 15. Feuerwerf, verregnetes VII 312, 15. Feuilleton III 101, 15. ~ V 110, 25. ~ VIII 23, 7. Feurstein, Dr. in Smunden VII 375, 19, 377, 16. Fez VII 228, 26. 238, 21. Fiaferdialett VII 351, 15. Fiaferwit VI 239, 21. Fichte, J. G. II 181, 16. Richtner, R. U. V 187, 23. Fichtner, Frau IV 324, 6. 329, 26. Ficquelmont, Graf A. L. III 342, 22. Fieber III 25, 7. 113, 22.

Fieber, gaftrifches 314, 15. 315, 13. 318, 10. Finanz VII 174, 25. 179, 20. 180, 9. Finger VII 373, 5 (verftauchen). Finger und Sand VI 229, 23, ~ VII 187, 28, Fint in Graz V 339, 5. Finfternis 233, 1. Fintel, 3. v. 257, 26. 270, 16. 280, 16. 285, 2. Fifch 7, 7 (fliegenber). Fifche VI 178, 24 (Gallerie für). Fifcher VII 71, 9. ~ VIII 52, 5. Fischer, Runo VI 164, 12, 208, 3. 252, 23. Flamme VII 262, 4. Fledfieber 24, 1. Fleischer, Ronful in Reapel III 237,30. 255,24. 259,27. ∼ VIII 92, 22, Fleiß 38, 15. 54, 28. Fleming, B. VII 321, 10. Fleich V 323, 9. Flieder VII 184, 15. 230, 10. Fliege III 137, 16. ~ IV 80, 5. ~ VII 75, 16, 264, 4. Flir, 3. All. IV 293, 16. ~ V 11, 13. Flögel, R. F. 366, 24. Rioh III 325, 16. ~ IV 104, 15. 128, 7. Flohfang VII 8, 9. Floreng III 270, 7. Flote VII 76, 7 (im Dift). Flötenfpieler 229, 4. ~ V 268. 20. Flotte IV 220, 11. Flügel V 265, 5. Flügge VII 93, 12, 25. Flug 75, 7. Flut VII 232, 29. Foglar, L. VI 195, 4. 196, 2. 198, 1. 222, 26. Foitezit, Prof. III 277, 17. 279, 16. Foligno III 275, 14, 276, 12, 288, 30. Foltstone VII 200, 23. Föll, R. F. Th. V 45, 2. Foltertammer III 299, 29. Fontainebleau II 293, 25. ~ III 123, 28.

Form ·140, 1. 344, 20. ~ II 16, 21. 1 106, 18, 178, 15, ∼ III 118, 20, 219, 2, 232, 20, 250, 18, 258, 4, 305, 23.  $\sim$  IV 6, 22. 309, 2. 363, 4.  $\sim$  V 39, 3, 109, 9. 233, 10. 303, 7. 351, 20. ∼ VI 175, 31. 179,3. 327,4. 335,11. ~ VII 51, 19 (große). 69, 15. 79, 10. 123, 25. 134, 13. 399, 8. ~ WIII 74, 21 (außere). Form, innere 253, 2. Formalität VI 61, 10.

Förfter, Aug. V 236, 5. ~ VII 35, 3. Förfter, Emma IV 390, 24. 393, 18. Förfter, Ernft 398, 7. ~ IV 390,

25. 408, 29. ∼ V 10, 27. ∼ VIII 104, 11.

Fortichritt V 313, 6. ~ VII 33, 11.

164, 1. 209, 19. 230, 7. Fortschrittspartei VIII 37, 16. Fougué, Fr. de la Motte II 80,1. Frad 71, 11. ~ VII 78, 8. Graifen VII 218, 17.

Fraktion IV 198, 3.

Frande, Oberbürgermeifter

Frantfurt a. M. 46, 23. 49, 18. 60, 23, 75, 10, 366, 18, 379, 1. ~ II 245, 8. 
~ IV 208, 12. 
~ V 51, 27. 52, 10. 114, 1. 237, 24. ~ VI 28, 6. 29, 10. 30 ff. 36, 11. 67, 30. 77, 26. 78, 15. 97, 9. 172, 24. 203, 5. 361, 7. ~ VII 332, 12. 379, 15. 397,8. Frankl, Q. A. III 302, 6. ~ V 348, 11. ~ VI 50, 12. 326, 4. VII 177, 26. 211, 20. 214, 28. 216, 11. 220, 14. 225, 5. 269.16, 299.19, 304.27, 339.9, 347, 18,

Franklin, Benj. VII 344, 7. Frankreich, Franzojen 114,16. 195, 10. ~ II 282, 6. 289, 3. 346, 15. ~ III 70, 26. 115, 4. 126, 7. 326. 9. ∼ IV 6, 26. 149, 19.

66. 3. 78, 30, 48, 10. 60, 20. 97, 22. 98, 19. 151, 5. 94. 6. 160, 22, 163, 24, 178, 14, 194,

15. 417, 14.  $\sim$  V 28, 7. 34, 16. 48, 18, 148, 10, 159, 11, 160, 4, 179, 28. 207, 11, 219, 10, 228, 14. 237, 8. 272, 23. 298, 18. ~ VI 31, 5. 89, 3, 92, 9. 130, 5, 135, 9. 151, 8. 194, 1, 21. 203, 15. 205, 23. 270, 7. 281, 11. 302, 12. 307, 20. 342, 8. 357, 358, 13. 361, 18. 365, 18. 16. ~ VII 4, 20. 7, 11. 15, 13. 18, 7, 25, 6, 31, 15, 124, 24, 130, 5, 179, 8, 183, 19, 184, 10, 217, 19. 237, 13. 281, 15. 343 17. 348, 24. 349, 4. ∼ VIII 60, 5.

Fransche Brod 373, 1. 385, 28, 405, 21. 412, 21.

Frang (Schaufpieler) V 138. 7. Franz I. von Frankreich VI 359, 2.

Frang II., Raifer V 28, 6. Franz, Sahn 28,1. 30,22. 38.29.59, 16, 93, 13, 108, 20, 125, 6, 149, 25. 155, 13. 165, 26. 197, 6. 203, 31. 243, 14. 244, 28. 254, 18. 280, 27. 304, 3. 305, 7. 323, 17. 335, 12. 361, 13.  $\sim$  V 121, 25. ∼ VI 208, 26. ∼ VIII

14, 3. Frang Joseph I., Raifer v. Ofter= reich IV 341, 13. 351, 18. ~ V 27, 22, 72, 16, 156, 3, 338, 22, ~ VI 239, 28, 263, 25, 266, 18. 283, 16. ~ VII 36, 21. 37, 3. 60, 22, 95, 13, 108, 26, 111, 30. 144,21. 148,28. 150,20. 164,4. 305, 22. 355, 4. 408, 17.

Frang Karl, Erzh. IV 116, 7. ~ VI 114, 8, 318, 1.

Frascati III 234. 9.

Frauenemanzipation 171, 18. ~ II 103, 17. ∼ V 296, 32. ∼ VII 135, 22.

Frauenhaus VII 69, 2.

Freiburg i. B. 87. 7. "Freihafen" (3f.) II 265, 6. 266, 29.

Freiheit 62, 19 (innere). 114, 18 (Land ber). 131, 29. ~ III 349,  $24. \sim 1 \text{ V} 103.15$ , 140, 19. 143,

(englische). 202, 11. Freiligrath, F. 140, 9. 302, 17. 401, 4. 405, 28. 412, 20. ~ III 17, 3. 112, 19. 183, 5. 256, 16. ~ V 358, 4. ~ VII 203, 10. 209, 3, 324, 24, "Freimithige, Der" (3i.)209. 6. "Freifchiin" (3f.)III 84, 10. 208, 8, Freitisch VIII 6, 7. Freiwillige VI 257, 7. "Frembenblatt" (Berliner) 273, 11, "Fremdenblatt" (Wiener) V 10. 8. ~ VI 189, 22, ~ VII 272, 24, 305, 27, Frembenbuch VII 383, 31. Frenzel, R. VI 161, 17. ~ VII 297, 7, 298, 26, 338, 20, ~ VIII 87, 32. Frefenius, A. 182, 3. Freude 11, 12. ~ III 193, 2. ~ V 283, 1. ~ VI 118, 8, ~ VII 260, 27 (belebt). Freudenstadt 114, 22. Freund, Freundschaft 34, 13. 37, 7. 41, 3, 20, 46, 14, 77, 25, 108, 4. 400, 22. ∼ II 90, 19. 181, 10. 271, 7. 279, 3. 345, 3.  $\sim$  111  $122, 2. \sim V 287, 25. \sim VII$ 170, 1 (perlieren). ~ VIII 6,27. 8, 21. Freundschäfteln 221, 3. Freundichaftsmenuett II 233, 24. 345, 4. Frentag, G. IV 286, 23. ~ V 263, 23. 265, 18, 295, 19, 296, 7. ∼ VII 100, 23. 143, 12. Friede V 312, 24. - VII 4, 17. ~ VIII 52, 7. Friede, meftfälischer VII 379, 17. 397, 9. Friedericia IV 162, 17. Friedhof, vgl. Rirchhof. Friedrich, Die Raifer VI 257, 1.

22. ∼ VI 41, 25. ∼ VII 190, 7

22. 158, 19. ~ V 180, 28. 289, Friedrich II. v. Preugen II 293, 19.  $\sim$  V 8, 14.  $\sim$  VI 354, 8.  $\sim$ VII 89, 5, 96, 24, 177, 21, Friedrich III., Kaifer V 39, 18. Friedrich August, Ronig v. Sachfen V 188, 27. 196, 24. 280, 24. Griedrich Barbaroffa VI 5, 21. Friedrich Wilhelm IV. v. Breugen 111 112, 20. 227, 4.  $\sim$  1V 100, 10. 277, 5.  $\sim$  VI 339, 24.  $\sim$ VII 8, 3, 116, 23. Friedrichsberg II 197, 24. Friedrichftadt 28,5. 42,10. 43,9. ~ VIII 4, 21. 7, 17. Friesen V 40, 18. ~ VIII 33, 25. Fritsch, F. X. (Frang v. Braunau) IV 234, 11. 235, 7. 316, 24. 342, 19. 364, 24. 371, 4. 391, 30. 403, 7. ~ V 8, 9. 106, 1. ~ VII 103, 8, 245, 14, Gritid, Grafin, Oberhofmeifterin VI 162, 19. Fröbel, Jul. VII 123, 29. 332, 2. Gromme, ogl. Tenbler & Co. Fromme, R. VII 138, 10, 165, 12. 171, 17. 176, 18. 223, 30. 268, 20, 307, 22, Frommigfeit, icheinheilige VII 201, 20. Frucht 53, 8. 77, 5. ~ III 186, 3. 291, 15, ∼ V1 143, 12, ∼ VII 12, 6. Fruchtbarkeit II 282, 30. ~ VII 263, 17, Fruchtbarkeit, vgl. Produktivität. Gruchtbringende Gefellichaft VI 173, 8. Frühling 7, 3. 31, 7 (innerer). 117, 13, 159, 27, 188, 17, 366, 11. ~ II 257, 1. 262, 12. ~ III 66,14. 346,6.  $\sim$  IV 210,7. 260, 22. 295, 7. 304, 15. 357, 1.  $\sim$  V 2,7. 224,8. 301,11. 305,6. 326, 16.  $\sim$  VI 241, 2. 244, 7.  $332, 29, \sim VII 171, 2, 329, 27.$ 335, 14. ruchs II 332, 30. ~ V 313, 2.

Fuchs und Trauben VI 166, 5. 221, 10. 240, 8. Fuchtel VI 257, 9. Führich, J. v. VI 178, 12. 195, 15. 29, 198, 23, Fundament 75, 31. ~ VI 72, 22. 86, 20, Furcht 230, 2. 231, 5. ~ VI 311, 17. 337, 2. Fürchtegott VII 185, 23. "Für den Friedhof ber evange-Gemeinde in Graz" (Mimanach) V 347, 10. Furligno, vgl. Foligno. Fürstentag, Frankfurter VII 379, 15. 397, 8. Fürftentag, Tepliger VI 338, 1. Fürstliche Personen VII 263, 29. Jufel IV 354, 16. Fuß VI 7, 9 (bloger). Fugreise 92,24. 95,20. ~ III 149, 19. 269, 13. ~ VII 97, 14. Fußtritt VI 117, 16. Gabillon, Q. V 138, 8. ~ VI 155, 27. 170, 24. ∼ VII 193, 7. Gabillon = Bürzburg, Zerline V 187, 21. ~ VI 121, 17. 170, 24. ~ VII 84, 24. Gabriel, Erzengel 193, 2. Gagiati, Signorina III 194. 29. 197, 9. 221, 13. 286, 28. Galanteriebrechsler VI 95, 24. (Balenus V 257, 20. Galette III 43, 19. 52, 17. Gaillarbet III 70, 19. Galeere 70, 22. Galizien 111 291, 29. 299, 22. 318, 27. ~ IV 244, 28. ~ VII 285.

24. 321, 1. 323, 15. 329, 5.

Gallerie, Dresbner V 115, 6. Gallerie für Fische VI 178, 24.

VII 319, 19, 329, 17.

Gallerie Luxembourg II 358, 29. ~ 11I 35, 7. 67, 10. Galleriepublikum V 194, 7. ~

Gall, Baron V 9, 27. 19, 22. 80, 17. 90, 15. 115, 6. 130, 11.

Garderobe 71, 8. Bardthaufen, G. B. (oder Gel= hufen) II 131, 19. 154, 30. ~ 1II 182, 5. 256, 16. Barn 54, 5. Barten VI 308, 3. 364, 18 (Eng= lischer in München). ~ VII Garten Lourembourg III 67, 6. "Gartenlaube, Die" (3f.) VII 331, 2. Bartner, Fr. 374, 9. 381, 16. 403, 20. ~ III 109, 7. ~ IV 374, 5. 376, 17. 380, 4. 408, 14. ~ V 20, 18. 61, 21. 197, 18. 332, 21. 343, 15. ~ VI 350, 6. Gärtner III 291, 14. ~ VIII 52,5. Gärtner, №. V 265, 9. 266, 25. 267, 5. 351, 24. ~ VII 34, 18. ~ VIII 40, 1. 43, 12. 113, 30. Baffenhauer VI 63, 24. Gaftein VII 345, 24, 372, 26. Gaitiviele VII 26, 24, 64, 24. Gathn. A. II 285, 22, 288, 4, 297, 22.Battungen, poetische VI 7, 4. Gautier, Théophile VIII 87, 28. Gebet VII 34, 1. 241, 20. Gebundenheit VI 41, 24. Geburt V 283, 6. ~ VII 220, 20. Geburtstag VII 19, 13. Gebächtnis IV 294, 14. Gedante 1, 6. 88, 15. 253, 18. ~ II 309, 18. ~ III 54, 19. 118, 19. 267, 1. ~ VI 111, 10. 124, 24 (erfter), 349, 13, ~ VII 120, 29 (bramatifcher). 184, 13. 261, 18 (englifieren). Gebantenigrit 401, 20. ~ III 230, Gedankentrauerspiel VII 8, 25. Bedicht 126, 19. ~ II 16, 21. ~ V 328, 19. 336, 18. ∼ VI 137, 10. ~ VII 157, 16. 252, 29. ~ VIII 59, 2. Gebicht, politisches II 269, 6. ~

IV 137, 20, 308, 5.

Bebichte auf die Gattin IV 362, Beiger, Dime VII 227, 6. Gebichte, patriotische V 141, 17. 155, 18.Geduld 54, 29. ~ III 277, 3 (italienische). ~ VI 241, 29. Gefangener II 81, 18. 86, 11. ~ V1 260, 25. Befrornes 37, 8. ~ II 218, 10. ~ V1 222, 11. Gefühlsanschauung 95, 7. Befühlströdeljude VII 330, 9. Gegenblig V1 242, 13. Begenrevoluzerin VII 185, 25. Begenfäge 57, 25. ~ 111 99, 1. Begenftand, vgl. Stoff. Gegenwart 47, 2. 63, 23. 194, 19. 292, 11. ∼ V 110, 5. 239, 24.  $\sim$  VI 267, 8. 329, 28.  $\sim$  VII 318, 5. ∼ VIII 5, 7. "Begenwart" (3f.) IV 156, 19, 296, 16, Gehalt in ber Boefie II 342, 16. ~ IV 84, 15. 309, 3. ~ 204, 21. 209, 3. 351, 17. Bebeimnis VII 8, 24. 34, 5. 342, Behirn VII 141, 7. 195, 7. 254, 21 (leeres). Gehirnfteuer VI 27, 8. Gehlfen 19, 3. 414, 10, 18. Beibel, E. II 204, 7. ~ III 17, 3. 354, 21. ∼ IV 147, 28. 243, 26. 403, 15. ~ V 213, 23. 222, 18. 332, 20. 351, 5. 358, 4.  $\sim$  VI 10, 11. 45, 21. 88, 30. 95, 19. 109, 23. 112, 1. 113, 1. 222, 12. .291, 27. 311, 30. 346, 19. 350, 18. 351, 15. ~ VII 3, 6. 138, 9. 207, 29. 208, 10. 210, 22. 224, 4. 252, 5. 255, 10. 257, 7. 284, 4. 395, 15. ∼ VIII 65, 21. 113, 35, Beibel, R. IV 237, 11. 244, 8. 246, 13. ~ VII 370, 28. 404, Beier III 305, 26. ~ VI 177, 27. Beige V 171, 12.

Beift 42,28. 53,10. 119,13. 228. 29.  $\sim$  11 222, 21.  $\sim$  VI 85, 16 (heiliger). 86, 2. 237, 17. ~ VII 50, 9. ~ VIII 84, 1. Beift und Rorper 34, 22. Beifter VIII 84, 1. Beiftlichteit V 125, 24. 140, 23. ~ VII 164, 7. 323, 28. Beis II 216, 10. Belächter, homerisches VI 312, 13. (9elb 22, 10. ~ 11 216, 16. ~ 1V 322, 20. 336, 26. ~ V 273, 29. ∼ VI 238, 24, 292, 22, 331, 2. ~ VII 170, 1 (leihen). 177, 15. 194, 12. 202, 8 (englisches). 354, 23. 383, 5. Gelbariftofratie 81. 8. Geldfrifis VI 98, 9. Belegenheitsgedicht VII 373, 19. Belehrtenkongreß in Reapel III 267, 24. 272, 4. 354, 32. Belehrter VII 354, 4. 377, 26. Belhufen (ober Garbthaufen) II 131, 19. Gellert, J. Ch. 165, 19. ~ V 131, 14. Gellertbuch V 131, 12. Bellvogel, Abidreiber IV 258. 22 (?). 261, 13. 279, 30. Gemalbe, vgl. Bild. Gemeinheit VI 131, 22. Gemfen, Gemfenjäger V 224, 5.

245, 20. 250, 17. 317, 23. VII 372, 12.

Gemütsleben VI 232, 28. Genaft, Eb. V 68, 22. 69, 19. ~

Benée, Ottilie VI 348, 19. Genelli, B. IV 365, 25. 366, 26.

Generalbeichte VII 143, 20. Benial, Benie 13, 2. 132, 3. 167, 20. 209, 19. ~ II 24, 3. 110,

General VII 196, 3.

111 50.8.

(Bemüt 37, 13. ~ II 160, 14. ~

VI 149, 12. 155, 18. 334, 28.

369, 14. 393, 19. ∼ VII 24, 14.

9. 162, 14. 267, 10.  $\sim$  III 21.

25. ∼ IV 254, 20. ∼ VII 135.

Geniesucht 88, 13.

Benius II 204, 5.

Genius, burchsichtiger IV 369, 28. Genoveva, Sl. 11 299, 28. ~ VII 136, 21.

Genrebild VII 195, 16. ~ VIII 23, 21.

Gent III 35, 10.

Gentil III 60, 8.

Gentleman VII 201, 4. Gents, Fr. VI 66, 23. 77, 4. 88, 15. 102.6.

Genua III 169, 20.

Genuß 77, 6. 112, 27. 234, 2. ∼ II 108, 25. ∼ III 257, 9. ~ VI 17, 26. 212, 18. ~ VII 262, 19.

Geographie 378, 27. ~ IV 241, 2. ~ VII 343, 12.

Georges, Marguerite Joséphine Beimar III 137, 25.

Gérard, Fr. II 355, 4.

Gerechte VI 72, 20.

Berechtigfeit 169, 13. ~ II 164, 19. ~ VI 133, 20.

Berhard, B. VII 265, 22.

Bericht, Jungftes 111 214,27. 286,

Germanen VII 376, 24.

Germania VII 231, 6.

Germanisch VI 193, 21. 203, 22. 216, 13, 240, 3, 299, 6,

Gerold, Karl, Sohn IV 172, 18. 175, 10, 178, 17, 203, 1, 342, 12. ∼ V 261, 13. ∼ VII 118, 15. 125, 20. 138, 23. 147, 3. 307, 20. 370, 22. 371, 1. 404. 22. ~ VIII 62, 14. 67, 18. 84, 37.

Gervinus, G. G. 11 141, 15. ~ III 293, 16. 349, 13. ∼ IV 223, 22, 289, 25, 296, 19, ~ V 78, 24. 94, 23. 119, 1. 126, 6. 239, 15. 287, 1. 295, 17. 309, 11.  $\sim$  VI 63, 16. 73, 22. 125, 16. 164, 22. 208, 7. ~ VII Beficht V 343, 6,

163, 17. 189, 2. 211, 4. 217, 18. 224, 12. 231, 4. ~ VIII 108, 6. Befamtausgabe VII 309, 15. 339,

Gesantkunstwerk 94, 25.

Beichäftsmann 201, 11. 19, 4,

Seschichte, Seschichtschre 25. 145, 10. 194, 30. ~ II 33, 9. 275, 15. Beschichtschreiber 63, 209, 11. 293, 14. 339, 25.  $\sim$  111 62, 12.  $\sim$  1V 6, 16. 16, 12, 63, 16. 72, 21, 102, 12, 137, 25. 97, 4. 337, 6, 359, 5. 382, 23. 391, 11. ~ V 40, 14. 45, 12, 86, 14, 108. 6. 124, 25. 180, 1. 206, 7. 239, 14. 304, 22. ~ VI 39, 6. 130, 24. 131, 16. 203, 8. 216, 3. 224, 21. 267, 4. 326, 23. 336, 24. 337, 13. 350, 1. ~ VII 33, 24. 61. 1. 140, 19. 152, 8. 165, 2. 178, 6. 192, 27. 291, 16. 320, 18. 379, 16. 397, 9. 398, 17. 406, 9.  $\sim$  VIII 16, 8.

Geschichtsverlauf, frummer VII

293, 19. Beschlecht VII 75, 16. 151, 25.

Beichlechter, Unterschied, Verhält= nis der 36, 14. 202, 16. 274, 10.  $\sim$  II 338, 5.  $\sim$  VII 169, 17. 171, 23.

Geschlechtserhaltungstrieb VI 40, 5. Beichmad VI 130, 23. ~ VIII 7, 25.

Gesellschaft 102, 18. ~ IV 41, 9. 333, 24. 358, 23. ∼ V 97, 3. 204, 27. ~ VI 72, 23. 261, 23. ~ VII 4, 10 (Feinde der). 33, 19 (bürgerliche). 155, 24. 20. 303, 7. ~ VIII 26, 26 (Mufreißen ihrer Fundamente).

Befeg 105, 17. ~ IV 333, 13. ~ V 355, 17. ~ VI 39, 14. 151, 20. 262, 24. 267, 8. ~ VII 33, 12. 50, 10. 60, 18. 141, 14. 168, 1. 190, 8. 303, 28. 341, 32 (fos=mijdes). ~ VIII 29, 1.

Befinnung VII 332, 4 (gute). Beipenft, Befpenftifch 74, 4. 126, 18. ~ VI 10, 7. 31, 16. 156, 21. ~ VII 62, 17 (in @munben). 274, 19. 343, 15. Befpenfterburg VII 62, 25. Beipräch V 321, 25. ~ VI 177, 25. 274, 2. 347, 19. ∼ AII 353, 27. Gegner, 3. €. IV 301, 22. ~ VI 237, 4. Geftalt VI 128, 30. (Beftalten (vgl. Schaffen) 95, 6. Befundheit 7,16, 185,17. 260,12. ~ III 24, 23, ~ VI 9, 28, ~ VII 214, 10. 275, 28. 314, 1. 376, 21, Bemehr VII 255, 14. 331, 28. Beminn VII 219, 32. 220, 4. 259, 13. Gewinnteilung VII 340, 9. 346, 3. Bewiffen III 320, 29. ~ VI 39, 29. 243, 16. Gemiffensehe III 19, 15, 35, 30, 78, 1. Bewitter 59,25. 114,19 (-luft). ~ VIII 27, 14. Gewohnheit 91, 25. ~ VI 40, 17. Gicht III 35, 20. Giebichenstein V 116, 21. Biegelmann (ober Bingelmann), Molly 50, 15. 59, 12. 85, 24, 121, 15. 137, 18. Gifhorn 49, 5. Biftmifcher 149, 9. ~ VII 177, 9. Gingelmann, vgl. Giegelmann. Gipsabguß II 215, 14.  $217, 20. \sim VI 191, 2.$ Girandola III 215, 30. Gifete, R. IV 255, 3. 260, 10. ~ VIII 84, 6, Glacis in Wien III 281, 11. ~ IV 97, 20. Gladiatorenhegen III 100, 3. Glas VII 312, 23 (erfunden). Glaser, 3. IV 289, 1. 397, 5. 413,

18. ~ V 10. 16. 13. 10. 18. 2.

255, 27. 320, 25, 333, 13, 335,

17. ∼ VI 12, 4. 15, 4. 17, 30. 59, 6, 87, 12, 101, 24, 146, 2, 150, 11, 183, 22, 323, 10, 346, 5. ~ VII 158, 1. 317, 11. 362, 16. ∼ VIII 108, 15. Blage VII 285, 15. (Slaube 162, 24, ~ VI 40, 12, 41, 13. ~ VII 311, 17 (an das Theaterstüd). ~ VIII 46, 5. Bleichenberg V 339, 11. Bleichgiltigfeit 41, 28. ~ V 273, Gleichheit V 211, 11. Bleichnis 96, 10. Gloggnig IV 234, 15. Gloffe V 336, 19. Blud, Ch. 23. VI 128, 21. Blüd 57, 5. 142, 26. 194, 9. 199, 1. 348, 6. 381, 1. ∼ III 322 29. ~ VI 316, 4. ~ VII 3, 22. 298, 20. 344, 12. Blüdftabt VI 207, 7. Blufe, Raufmann VII 401, 18. Glutcifterne V 336, 19, Gmunden V 242-267. 271, 21. 274, 18. 275, 19. 290, 19. 293, 17. 296, 7, 312, 13, 317, 15, 318, 4. 319, 26. 323, 22. 325, 3. 329, 14. 331, 9. 332, 4. 335, 24. 337, 13. 344, 20. ∼ VI 10, 1. 46, 21. 50, 1, 22. 53, 22. 54. 11. 55, 3. 57, 4. 65, 2, 14. 82, 15. 86, 23. 97, 19. 132, 5. 135, 23. 137, 14. 141, 23. 164, 27. 165. 11. 170, 22. 171, 25. 172.7.173, 12. 174, 12. 177, 16. 181, 190, 10, 193, 12, 194, 18. 20.196, 2. 200, 5. 206, 19. 208, 16. 210, 14. 232, 14. 235, 31. 258, 262, 26. 18. 261, 17. 276, 2, 277, 12. 282, 15. 283, 9. ∼ VII 51, 3. 53, 25. 54, 4. 58, 23. 61, 16, 65, 6, 19, 87, 5, 88, 28, 89, 179, 22. 12. 204. 11. 136, 19. 206, 16. 208, 15. 212, 9. 214, 7.

219, 26. 227, 27. 232, 7.

27, 263, 15, 271, 19, 298, 8,

309, 14. 336, 25. 345, 1, 26. 347,

Goethe. 6. 350, 16. 350, 23—378, 15. 399, 24. 403, 2.  $\sim$  VIII 70, 18. 72, 4. Onade 164, 2. ~ III 77, 7. ~ VII 60, 5. Gnadenerleuchtung V 328, 3. Gnadenwahl VI 42, 25. 84, 23. 85, 23, 86, 12, Gnom VII 380, 23. Goebefe, R. 11 244, 19. 247, 3. 360, 5. ∼ III 6, 14. 22, 3. (Sold 98, 24. ~ II 209, 9. ~ IV 295, 29, ~ V 66, 11, ~ VI 8, 22. Goldiaden VII 259, 21. (Boldfinger VI 245, 8, Goldfifth VII 391, 22. Goldhann, L. VII 138,31. 147,5. 157,21. 164,28. 235,19. 284,9. Boldoni, €. III 119, 7. ~ 21, 20, Goldichmidt, R. VI 314, 23. Goldschmidt, M. A. II 334, 17. Goldsmith, D. VII 220, 3. Golgatha VII 11, 1. (Bols, B. IV 208, 12. 212, 22 227, 20. ~ V 168, 22. ~ VI 314, 19. ∼ VIII 84, 38. Görgej, Urt. VII 374, 8. Görres, J. v. 174, 20. ~ II 90, 12. ~ VI 349, 24. Borres, G. V 74, 4. Boslar 49, 7. Botha 366, 18. ~ II 2,21. ~ III  $235, 12, 297, 26, 320, 13, \sim 1V$ 49, 28. ~ V 54, 5. Boethe, A. v. IV 96, 18. ~ VI 101, 22. Goethe, 3. 23. 49,21. 59,25. 65,

5, 68, 28, 74, 24, 88, 24, 124, 13. 131, 8. 133, 4. 140, 5. 141, 4. 152, 14. 159, 19. 167, 29. 176, 23. 183, 12. 191, 5. 212, 9. 213, 15. 223, 20. 225, 21. 322, 28. 346, 16. 361, 1. 401, 8. ~ II 29, 30. 66, 2. 72, 6. 97, 20. 115, 8. 119, 11. 143, 17. 159, 5. 160, 18. 170, 31. 183, 26. 209,

25. 247, 6. 330, 22. 341, 14.  $\sim$ III 14,14. 24,9. 25,28. 36,26. 61,12. 72,19. 78,4. 107,28. 125,23. 167,27. 190,18. 192, 20. 193, 10. 209, 17. 247, 6. 249, 7, 300, 18, 354, 30, ∼ IV 62, 23, 70, 8, 32, 15, 43, 22. 80, 14. 85, 20, 96, 16, 124, 12, 148, 23. 167, 7. 172, 23. 195, 4. 199, 3. 275, 9. 292, 24. 301, 9. 313, 1. 348, 6, 20. 413, 1. ~ V 17, 6, 36, 10, 41, 28, 49, 2, 58, 13. 93, 10. 110, 23. 118, 14. 123, 26. 137, 2. 147, 23. 153, 17. 157, 28. 166, 27. 203, 28. 224, 19. 225, 24. 230, 10. 233, 287, 24. 316, 4. 322, 12. 18.  $327, 27. 357, 29. \sim V1 4, 15.$ 13, 25. 14, 6. 31, 11. 34, 8. 35, 12. 45, 4. 59, 13. 72, 27. 86, 101, 20. 105, 3. 115, 18. 20. 128, 12. 129, 24 (Rachlaß). 130, 3. 134, 24. 140, 15. 142, 7. 153, 5. 154, 11. 155, 20. 160, 16. 162, 17. 164, 21. 166, 20 (Saus in Weimar). 192, 6. 211, 11. 223, 10. 250, 19. 265, 7. 278, 5. 282, 14. 292, 27 (alter). 321, 12. 325, 24. 359, 21. 365, 21. ~ VII 7,5. 10,25. 13,17. 18,13. 26, 23. 34, 11. 43, 13. 47, 22. 53, 23. 55, 3. 56, 8. 73, 25. 75, 25. 100, 32. 124, 13. 146, 1. 168, 12. 169, 15. 171, 27. 229. 17. 241, 8. 243, 17. 245, 23. 255, 25. 281, 10. 282, 30. 284, 4. 287, 24. 288, 17. 291, 25. 319, 4. 332, 23. 335, 27. 349, 2. 358, 11. 369, 25. 373, 19. 386, 10. 397, 18, 27. 400, 29. 402, 1. ∼ VIII 64, 2. 70, 31, 84, 37.

Goethe, Ottilie v. III 354, 27. ~ IV 96, 11. 183, 18. 200, 10. 202, 29. 208, 14. 212, 25. 263. 23. ~ V 7,26. 67,22. 168,23. ~ VI 154, 28. 160, 28. 167, 7. ~ VII 243, 27.

Goethes Entel, Balther V 63, 7. | Graf von Paris III 92, 15. 69, 10. 96, 12. 145, 26. ~ VI Gräfenberg IV 238, 16. 33, 8, 166, 21, ∼ VII 20, 22, 243, 22, Bolfgang V 145, 29. ~ VII 243, 22(Sothif IV 394, 3, ~ VI 43, 26,  $205.10. \sim VII 78.22.$ Gott, Gottheit 16, 18. 28, 8. 31, 15. 90, 30. 95, 6. 140, 6. 142, 3. 143, 18, 163, 16, 187, 8, 191, 14. 191 f. 194, 21. 331, 10. ~ II 33, 10. 35, 4. 79, 12. 210. 21. 317, 7.  $\sim$  III 183, 26. 213, 2. 224, 5.  $\sim$  IV 343, 11.  $\sim$  V 6, 5.  $\sim$  VI 9, 9. 40, 27. ~ VII 8, 22. 13, 26. 44, 5. 195, 25, 198, 4, 341, 19, 384, 2, 389, 22. ∼ VIII 70, 16. Gotter, F. W. VI 136, 11. Göttergeipräch VII 282, 4. Götterhain VII 343, 12. Gottesbienft VII 78, 27. Göttingen 46, 23, 49, 15, 302, 10, 409, 7. Gottmenich VI 342, 20. Gottschall, R. IV 101. 8. ~ VI 119, 8, 314, 2, ~ VII 68, 20, 268, 19. 278, 22. 295, 27. Gottichau 10, 17. 11, 8. 13, 3. ~ VIII 81, 4. Gottsched, J. Ch. 165, 20, Gög, J. N. VII 353, 18. Göglof III 251, 15. 261, 7. 263, 6. Goeze, J. M. VII 221, 29. Grab 32, 5. 47, 14. ~ II 30, 22. 326, 10. ∼ III 136, 3 273, 22. V 342, 12, ~ VI 294, 6, ~ VII 85, 17. 195, 27. ~ VIII 71, 2. Grab. Sl. III 278, 14. Grabbe, Chr. D. 11 286, 25. 287,

14. ~ V 160, 21. 219, 16. 220,

10. 251, 21. ~ VII 313, 6.

Grabichrift III 136, 17 (fomische). ~ V 124, 26. ~ VII 220, 17

Grabe, Bollmacht 23, 26.

(von Frankl).

289 Grafin, ungarifche Grailich, B. J. V 323, 9. ~ VI 106, 12, 185, 20, 244, 28, 273, 17. Grammatif III 119, 10. Granica VI 202, 21. Grans, Agnes VI 196, 2. — S. VI 196, 2. Grauen VI 315, 21, Gravenhorft, F. 23. 36, 7. 44, 30. 49, 6. 57, 18. 59, 25. 65, 5. 66, 22. 183, 13. 191, 2. 218, 4. 357, 21. 395, 1. 403, 12. ∼ II 44, 31, 47, 24, 48, 16, 49, 5, 50, 14. 89, 3. ~ V 45, 2. ~ VIII 6, 16-13, 5. Gravitationsfnftem VII 342. 22. Gray, Johanna VII 193, 2, 18. Graz III 280, 10. ~ IV 21, 12. 37, 8, 41, 25, 42, 5, 52, 9, 334, 1. ~ V 338,16. ~ VII 281,1. ∼ VIII 92, 35. Grazie VII 331. 5. Grazien VII 321, 18. Gregor VII., Rapft III 183, 10. Greif, Bogel VI 94, 22. Greis VII 386, 9. "Grenzboten, Die" (3f.) II 245, 4. ~ IV 1, 16. ~ V 252, 8. 294, 25.  $\sim$  VII 118, 14. 268, 22. 273, 21. 278, 26. Grenze 89, 12. ~ VII 49, 11. Grengmenich 87, 20. Grengprodutt VI 238, 4. Grengmärter VII 275, 13. Gretchen im Fauft VI 13, 25. Briebel, 21. €. F. 244, 32. ~ VII 290, 5, Briechen, Griechenland 162. 7. ~ Briepenferl, R. IV 226, 11. 286, 1 23. 288, 10. 289, 27. Griesalm V 244, 30. Grillenfängerei V 268, 4. Grillparger, F. III 284, 27. 286, 7.  $\stackrel{.}{290}$ , 7.  $\stackrel{\sim}{\sim}$  IV 182, 2. 275, 7. 332, 15.  $\stackrel{\sim}{\sim}$  V 75, 26. 149, 7. 232, 1. ∼ VI 285, 8. Grimm, A. Th. v. VI 225, 20.314, 18. Grimm, Brüber VII 183, 26. Grimm, S. VI 7,25. 8,6. ~ VII 279. 4. Grimm, J. V 349, 29. Grippe 168, 11. ~ VII 387, 17. Grönland, Juftigratin Il 136, 3. Grönlandsfahrer VII 29, 4. Gropius IV 269, 14. (Brokalm V 244, 6. Größe VII 202, 18. Groffe, Jul. VII 224, 4. 396, 22. Großinguifitor VI 38, 32. 43, 2. Großmacht VII 179, 7. Grogmogul VI 82, 1. Großsichtig V 178, 3. Großvater VIII 20, 16. (Broth, Al. V 305, 17. 337, 16. ~ VI 99, 2. 144, 9. 181, 17. 184, 10. 240, 5. 254, 20. VII 58, 1. 276, 5. 283, 5. Grua, G. IV 310, 24. (Brums VI 22, 5, 23, 4, 24, 11. Brun VII 263, 30 (frifches). Grun, A. (Auersperg) 178, 23. Briin, R. 11 269, 17. Grundbesig VIII 72, 5. Grundverhältniffe II 272, 19. 273, Grunert, R. IV 307, 9. ~ V 31, 9. 80, 17. 82, 13. 114, 31. VI 355, 7. ~ VIII 31, 17. Gruppe, O. VII 279, 4. Gruß 50, 21. Brutholl, vgl. Brutich. Grutich, F. B. IV 82, 25. 92, 14. Briige, rote II 84, 4. Grügtopf VII 312, 7.

Gudfaften VI 361, 11.

Gubrun VII 357, 11. Guerillafrieg VIII 66, 8. Guhlow? II 166, 23. Buizot, M. III 35, 9. ~ VI 314, 21. ~ VII 177, 16. Gulben VII 389, 16. Günther, Ant. VI 75, 10. ~ VII 34, 22. ~ VIII 43, 14. 113, 28. Bünther, J. Ch. VII 359, 3. Bünther, Raifer 49, 22. Gurlitt, Q. III 178, 27. 179, 31. 194, 5. 196, 20. 197, 27. 198, 225, 11. 226, 7. 19. 199, 22. 227, 10. 229, 14. 234, 2. 236, 237, 10. 251, 14. 270, 10. 320, 23. ∼ IV 21, 19. ∼ V 314, 29. ∼ VI 63, 1. ∼ VII 201, 30. 275, 23. Burlitt, J. A. B. III 225, 22. - Brüber III 322, 3. 336, 9. - Cornelius III 263, 9, ~ IV 239,14. - Frit V 134, 2. ~ VII 16, 23. - Otto IV 141, 19. - Wilhelm III 263, 9. Buftav III. v. Schweden VI 177, 8. Guftav Abolph II 293, 18. Buftav=Abolph=Berein VI 43, 7. Gutenberg, J. VII 395, 14. Gutes 277, 27. ~ II 323, 26. ~ VI 40, 11. 101, 5.  $\sim \text{VIII}$ 70, 1, Buttenftein IV 237, 4. Gugtow, R. 91,2. 254,6. 266,30. 282, 21. 283 f. 287, 8. 288, 3. 293, 7. 304, 7. 314, 10. 336, 1, 23. 349, 25. 361, 16. 368, 15. 379, 15. 402, 18. 405, 28. ~ II 3, 3. 13, 3. 23, 2. 24. 2. 29, 18. 32, 17. 39, 1. 49, 13. 55, 6. 57, 27. 64, 23. 79, 8. 57, 27. 82, 27, 90, 9. 93, 4. 110, 18. 158, 26. 171, 8. 173, 6. 182, 5. 190, 24. 206, 23. 207, 11. 208, 17. 222, 6. 242, 11. 247, 7, 23. 263, 3., 267, 4, 27. 287, 3. 297, 4. ~111 61, 7. 72, 23. 81, 14. 102, 23, 115, 24, 128, 27, 131, 7. 208,11. 210,1. 235,17. 287, 18. 314,4. 325,12. ~ IV 12, 1. 26, 25. 28,12. 61,12. 66,1. 281,16. 301,11. ~ V 33,10. 63,23. 95,3. 105,12. 113, 22. 122,13. 126,25. 127,31. 189, 28. 208, 6. 270,18. 281,5. 300,5. 309, 19. 332,10. ~ VI 81,13. 108,21. 118,2. 148,1. 149,3. 207,6. 281,5. 285,26 (3crnüirļnis). 286,8. 323,7. 339,22. ~ VII 67,25. 76,3. 126,9. 148,29. 217,20. 296,9. 297,6. 388,6. 395,19. ~ VIII 35,10. 68,26. (Guyet, 9f, VIII 89,8.

Suyet, S. 3. und Frau 54, 1.
72, 16. 170, 22. ~ VII 288, 16.
~ VIII 89, 7.

Gyges VII 399, 3.

Gymnafiaftenpläne VII 288, 4.

Gymnafiaftenperein 37, 25.

Saag VII 240, 3. Saafe, Fr. V 126, 15. Sabatut VII 311, 23. Sabel, E. III 300, 17. Saberrohr VII 228, 14. Sabicht II 281, 12. Sabsburger VII 116, 9. Badert, Bhil. VI 359, 21. Sadländer, F. B. V 263, 10. ~ VII 281, 21. 285, 2. ∼ VIII 84, 23, Sadrian, Raifer III 216, 5. Sagen, Th. II 285, 6. 286, 1. 296, 12. 297,3. 302,11. 335,14. ~ HI 7, 13. 26, 27. 34, 25. Sahn 75, 6. Sahnenichritt VI 52, 5. ~ VII 141, 20. 379, 2. Haizinger, Amalie IV 46, 3. 324, 5. 329, 26. ∼ VII 388, 19. 391. 1. Salbheit 87, 25, ~ V 220, 3. ~ VI 128, 29. Salbmond VI 40, 32. Salbreiter IV 393, 2.

halbzwölf (Kartenfpiel) VII 297, 26. Salle a. S. III 49, 7. ~ V 116, 332, 12. ∼ VI 33,9. Saller, 21. v. VII 34, 11 (ft. Sar= pen ?) Sallstatt VI 274, 25. 275, 14. Salm VII 342, 19. Halm, Fr. (Münch-Bellinghaufen) 137, 29. 360, 17. ~ II 151, 16.  $\sim 111\ 285, 11.\ 293, 30.\ 294, 6.$ 297, 23. 298, 17. ~ IV 46, 24. 66, 24. 88, 14. 301, 12.  $\sim$  V 3, 5.  $\sim$  V1 229, 26. 285, 6.  $\sim$ VII 408, 13. ∼ VIII 86, 34. Salter (Sirte) VII 389, 11. Hamann, J. G. III 36, 28. 78, 6. Samburg 9, 12. 14, 16. 22, 15. 22, 15. 26, 7, 32, 13. 35, 21. 37, 22. 43, 14. 48, 3. 52, 13, 26. 57, 10. 59, 6. 63, 6. 72, 12. 74, 18. 75, 14. 80, 16. 81, 1. 84, 15. 92, 15. 111, 15. 114, 2. 15. 92, 15. 111, 10. 115, 17. 119, 2. 127, 22. 138, 168, 11. 173, 15. 175, 15, 184, 17, 187, 26, 204, 13. 205, 18. 223, 10. 229, 26. 236, 4. 237, 1. 238, 1, 243, 15. 246, 24. 247, 3. 249, 7, 251, 15. 257, 20. 267, 6, 25. 254, 7. 277, 9. 280, 23. 276, 19, 18. 297, 32. 300, 11. 303, 28. 307, 26. 311, 7. 331, 20. 335, 14. 336, 13. 342, 18. 349, 2. 355, 26. 359, 9. 361, 15. 363, 15. 365, 26. 368, 9. 371, 6. 372, 16. 378, 26. 382, 32. 387, 25. 389, 12. 390, 55. 392, 7. ~ II 3, 29. 8, 9. 14, 12. 18, 22. 28, 11. 44, 14. 85, 6. 86, 7. 89, 25. 94, 11. 117,3. 124, 20. 137, 2. 147, 14. 150, 15. 156, 19. 162, 29. 172, 4. 175, 182, 9. 188, 13. 191, 9. 30. 193, 24, 204, 15, 205, 6, 221, 11. 234, 12. 239, 25. 241, 1. 259, 20. 260, 21. 264, 13. 266,

27. 271, 27. 276, 24. 290, 5.

298, 7. 305, 28. 307, 25. 311, 11. 321, 9. 331, 10. 334, 6. 336, 18. 357, 15. ~ 8, 17. 27, 1. III 3, 12, 4, 6, 49. 4. 56, 31. 44, 31, 59, 8, 70, 11. 66, 13, 81, 12, 83. 6. 85, 15, 103, 24. 110, 7, 124, 1. 135, 3. 146, 29. 156, 131, 23. 29. 166, 2. 176, 9. 180, 14. 181, 19. 185, 20. 191, 27. 201. 206, 22. 220, 23. 223. 3. 224, 11, 228, 16, 248, 18, 253, 283, 9. 10. 264, 30. 269, 9. 291, 11. 299, 28. 305, 31. 306, 19. 310, 6. 311, 13. 314, 9. 315, 13, 338, 23, 339, 20, ~ IV 19, 1. 21, 15. 22, 4. 23, 6. 29, 26. 49, 17. 64, 24. 120, 223, 11, 225, 14, 27. 144, 23. 229, 20. 230, 7. 239, 16, 241, 11, 242, 30, 263, 27. 281, 29. 307, 20. 319, 27. 321, 32. 327, 10. 373, 2.  $\sim$  V 44, 10. 47, 4. 53, 23. 79, 7. 80, 3. 113, 30. 117, 17. 118, 4. 127, 4. 151, 22. 153, 3. 276, 13. 281, 13. 284, 27. 315, 14. 332, 13, 346, 9, 356, 18, ∼ VI 14, 16, 17, 29, 18, 22, 10. 3. 20, 21, 25, 9. 19, 25. 24, 2. 52, 7. 78, 9. 97. 6. 125, 13. 155, 10. 156, 22. 203, 207, 21. ∼ VII 35, 24. 73, 77, 2. 81, 1, 17. 84, 1, 29. 94, 7. 97, 13. 118, 5. 120, 13. 132, 6. 147, 18. 149, 27. 171, 15. 174, 2. 201, 16, 31. 206, 26. 208, 14. 210, 10. 215, 31. 228, 9. 235, 5. 258, 17. 272, 21, 28. 289, 29, 294, 16, 306, 15, 307, 13. 329, 10. 331, 9. 341, 2. 345, 6. 347, 1. 349, 29. 366, 6. 369, 12. 371, 7. 373, 30. 374, 18. 388, 5. 397, 2. 405, 4.  $\sim$  VIII 2, 18. 6, 2. 7, 19. 8, 24. 9, 2. 18, 11, 13. 35, 1. 39, 17. Harburg 392, 8. 411, Harburg, Brand von II 123, 10. Harburg, Frig 372, 2. 344, 23. ~ V 47, 29. ~ VI 11, Sarfort, Frau V 114, 12.

 256, 16, ∼ VIII 18, 29. 35, 21, Sammel VII 273.6. Sammer V 320, 8. Sammer, Jul. V 189, 23. 332, 10. ~ VI 64. 18. 100. 17. 148. 1. 149, 4. 206, 7. 314, 25. Sammer=Purgftall, J. v. III 302, 5. ~ IV 142, 5. 145, 8. ~ V 348, 12, ∼ VI 177, 12, Sampelmann IV 306, 22. Sampftead VII 192, 16. Samfter 104, 23. ~ VI 228, 29. Sand 119, 15. ~ VII 198, 15 (ftatt Urbeiter). 220, 6. Sand und Ringer VI 229, 23. Sändel, Red. der "Illuftrierten Beitung" VII 139, 13. Sandeln, Sandlung II 75, 22. 335, 7. ~ VI 41, 24. 306, 10. ~ VII 129, 18. 291, 11. Sandgeld VI 257, 14. Sandlangermefen, lit. VII 373, 28. Sandlung, gute 58,4. Sandichrift V 290, 4. ~ VI 137, 10. ~ VII 365, 13. handschuh 13, 23 (ritterlicher). ~ VI 61, 12. ~ VII 243, 12. Sandwert, Sandwerter III 252, 15.  $\sim$  1V 123, 28,  $\sim$  VII 130, 2. 155, 8, 194, 22, 288, 10, Sandwertsgriff 118, 8. Sannibal IV 206, 22, ~ VIII 45, 20, Sannover 49, 10. 411, 14. ~ II 280, 18. ~ III 265, 25. 271, 11. ~ V 113, 5. .~ VII 227, 15. 338, 27. Sanfen, D. B., und Frau in Weffelburen 306 ff. 313, 11. ~ II 7, 29. ∼ V 317, 27. hansgirg, A. V. III 300, 17. "Bans Jörgel" (3f.) 159, 15. Sanslid, Ed. VI 90, 26. 92, 23. Sanswurft VII 145, 23. harburg 392, 8. 411, 11.

Sarlefin III 136, 15. harmonie 201, 17. ~ III 2, 11. ~ VI 175, 9, 177, 24, ~ VII 399, 8. ~ VIII 70, 16. Sarnifch VII 78, 8, hartmann, M. IV 140, 16. ~ VII 260, 14, Sarven, 29. VII 34, 11. 141, 8. Safe 37, 18. ~ III 144, 10. ~ VII 273, 6. Sak II 159, 20, ~ IV 129, 1 (fampfen ohne). Säglichfeit III 193, 13. ~ V 287, 14. ~ VII 7, 5. "Saude und Speneriche Zeitung" VII 297, 10. ~ VIII 104, 12. Sauff, S. 51, 3. 52, 21. 55, 19, 90, 8. 97, 5. 100, 4. 103, 25. 107, 16. 118, 22. 180, 2. 202, 245, 13. 2. 216, 15. 232, 8. 403, 27,  $404, 27, \sim \text{II } 103,5.$ 264, 10. Sauff, Wilh. 97, 5. ~ III 120.3. ~ IV 326, 12. Saus 75, 31. 112, 25. ~ III 352, 8. ~ VII 123, 22. Haus zu Haus, von VIII 71, 27. Hausbrot VII 354, 21. Hausdurchsuchung VII 140, 23. Saufer, Maler III 233, 22. 235, 3. 257, 15. Sausmann=Dehn, Marie IV 378, 2. bauffer, Q. V 304, 18. ~ VI 131, 13, 267, 5, Sapre II 281, 25. 282, 11. 284, 14.  $321, 9. \sim III 48, 6. 141,$ Sanm, R. VI 131, 13. haza-Müller, Sophie VI 316, 6. Sebamme VI 222, 7. 344, 5. Bebe V 91, 15. Bebel, 3. B. III 296, 22. ~ 305, 22. ∼ VI 292, 2 ∼ VII 290, 22. 298, 5. Seben, fich (Mobeausbrud) VII 61, 17. Sebräifch VI 350, 17.

Bechingen, Fürft v. VII 248, 8.

Secht, alter II 209, 7. Bedenaft, B. V 164, 29. 214, 5. 228, 9. 275, 3. 296, 18, ~ VII 370, 27, 374,15, 387, 24, 404, Beder, F. R. F. VI 331, 19. Bedde, Ih. 1-20. ~ VI 24. 29. 108, 24. 136, 24. Seer VI 256, 31. Segel, B. B. F. II 143,26. 144, 10. 179, 15. 278, 12. ~ III 27, 115, 17, 36, 25. 49, 26. 137, 5. 190, 13. 191, 9. 209, 2. 315, 5. ~ IV 8, 22. 153, 9. 282. 8. ~ V 45, 20. 168, 7. 327, 14. ~ VI 2,13. 85,15. 115,17. ~ VII 32, 21, 168, 23, 175, 23, peiberg, J. L. II 246, 30. 275, 20. ~ III 32, 19 65, 29. Seibe 1-20. 75, 11. - VI 251. 6. Seibe, Der VI 42,2. Seidelberg 43, 15. 44, 13. 26, 29,50, 1. 61, 20. 80, 28, 84, 14. 46, 22. 63, 11, 73, 8. 90. 7. 92, 18. 111, 29. 114, 1, 13. 115, 19. 119, 18. 175, 21. 183, 15. 191, 2. 193, 11. 249, 17. 259, 3, 318, 22, 321, 18, 349, 8.  $391, 21. 409, 9. \sim 1148, 29.$ 282, 19. ~ III 197, 21. 272, 12. ~ IV 120, 23. 174, 9. ~ V 45, 2, 104, 20, 117, 5. ~ VI 11, 10 97, 14. ~ VII 288, 16. 326, 13. 336, 3. ~ VIII 12, 17. 18, 5, 34, 26, Beibelberger Schloß 59, 24. 73, 9. Beibentum 164, 22. ~ II 33, 8. ~ 12, 10, 198. 4 VII 10, 27. (Londoner) Beilige, Das 95, 5. Beilige auf bem Theater IV 260, 2.  $340, 28. \sim \text{V}$  136, 19. 143, 17.  $\sim \text{VIII}$  40, 22. Beiligenftadt VI 321, 22. Beiliger, Beiliges 95, 5. 144, 26. ~ VI 143, 4. Beiling, Sans VI 213, 20. Beimat III 310, 2. 352, 2.

Beimatkunft V 198, 12. 221, 1. Beimatschein VII 279, 8. 300,4. Beine, G. V 149, 11. ~ VIII 114, 2. Seine, S. 13, 8. 174, 6. 179, 2. 237, 22,  $\sim$  II 206, 19, 207, 8, 285, 29. 288, 27. 297, 5. 301, 33. 307, 17. 336, 1. 355, 20.  $\sim$  III 6, 24. 346, 25, 21, 6. 67, 17. 33, 5, 73, 1. 81, 27. 93, 27. 102, 12. 103, 4. 104, 1. 113, 32. 115, 22. 121, 20. 124, 205, 29. 7. 129, 11. 183, 5. 255, 22. ~ IV 64, 5. 353, 15. ~ V 14, 6. 33, 10. 35, 1. 149, 1. 160, 14. 220, 12. 285, 2. 315, 25.  $\sim$  VI 58, 22.  $\sim$  VII 83, 20. 90, 25. 93, 4, 112, 5. 149, 28, 151, 5. 171, 7. 172, 26. 177, 7, 268, 27. 13. 209, 15. 272, 4. 284, 5. 309, 9. ~ VIII 112, 12. Seinzel VI 18, 12. Beirat, vgl. Che. helberg, Luife, geb. Grafin von Broddorf 202, 12. 246, 5. ~ 11 89, 5, 111, 18. 166, 13. 324, 3. Seld 234, 15. ~ II 246, 3 (im Ramifol). ~ VII 146, 28. Selena V 306, 21. 309, 23 Selgoland 296, 4. ~ III 314, 24 334, 10.  $\sim$  V 119, 15. 121, 23. 129, 22. 256, 26. ∼ VI 293, 1. - VII 201,31. 214,6. 251,15. 347, 5. 371, 6. ~ VIII 92, 25. Beliogabelus, Raifer III 218, 2. Sell, Th. (Winfler) 396, 4. ~ II 8,23. 57,13. 99,26.  $\sim$  V 114, 26. 270, 12. ∼ VII 75, 11. Bellbuntel VII 264, 28. 302, 11. 342, 27. Beller, Letter (Wirtshaus) 387, 8. 392, 12. 405, 17. Şeller, Dr. ℜ. VII 75, 21. 96,13. 120, 13. ∼ VIII 83, 3. Şeller, ℜ. ℨ. VI 51, 8. Sellmrich 45, 18. Belvetius, Cl. U. VI 39, 24, Sebbel, Briefe VIII.

Semdzipfel VII 398, 22. Semme 4, 19. 112. 8. hemmingftebt II 29,9. ~ V 40,1. ∼ VIII 33, 14. Semfen, 23. VII 56. 1. 133. 4. Bendrichs, S. VII 100, 24. Benten, Benter, Ccharfrichter 91, 30. 158, 24. ~ IV 41, 7. ~ VI 9, 1. 85, 5. 292, 28 (Goethe). Benneberger, M. VII 211, 3, 255, 12. 322, 17. Serbst V 187, 6. 301, 11. ~ VI 7, 5. ~ VII 381, 28. 403, 9. Berbft, Frl. II 216, 1. Berculaneum III 97, 7. 242, 17. 244, 14. ~ V 264, 12. Serder, J. S. 145, 2. ~ II 73, 3. 97, 21. ~ VI 334, 24. ~ VII 151, 25. ∼ VIII 59, 4. Bering VII 151, 8. 338, 30. Beringstonne VII 72, 11. Bertommen VI 74, 23. Bertules 18, 29. ~ V 341, 15. ~ VI 152, 4. ∼ VII 23, 6. Bermannsthal, Frang Bermann v. IV 182, 27. ~ V 334, 9. Serodot V 159, 19. 212, 12. 277, 21. 306, 24. 309, 28. ~ VI 330, 6. Seroine VI 143, 5. Beros VI 125, 26. 152, 3. 176, 11. Berich, Berm. VII 287, 6. Berg, 23. VI 240, 16. 250, 12. Berunters, nicht hinaufschauen VII 97, 6. Bermegh, G. III 50, 10. Sera 31,6, 12. 38,1. 41,7. 50,18. 145, 5. ~ VII 50, 10. 220, 6. 277, 4. 380, 28 (fähiges). ~ VIII 70, 5. Berg, Frl., Schaufpielerin IV 419, 16. 420, 14. Serzfeld, 21d V 137, 24. ~ V122, 24. Herzlichkeit 42, 2. Besperibenäpfel 8, 13. beg, S. S. J., Frh. v. VI 352,4. "Befperus" VII 53, 16. Beffen=Raffel VII 157, 15. Bettner, B. III 244, 4. 251, 18. 15

261, 15, 307, 2, 324, 27, 337, 10.  $355.4. \sim IV 287.27.$ 289. 22. ~ VI 286, 13. 290, 20. 306, 27. 337, 13. ~ VII 111, 16. 114, 20. 129, 12. 130, 15. 143, 3 154, 15. 172, 17. 181, 26. 273, 15. 286, 12, 303, 6, ~ VIII 47, 18 Bege VI 168, 6. Begendorf V 242, 1. beu, engntlopadifches VII 263, 32. Beuchelei, Beuchler 299, 11. ~ VI 39, 2. 42, 31. 85, 27. Beufdredenfprung VII 264, 11. herameter IV 85,19. ~ VI 14,5. 124, 10, 220, 25, 230, 16, Sere VII 380. 20. herenschuß VII 367, 18. Benje, J. C. A. 43, 1. Benje, Baul IV 7,25. 88,26. 96, 21. 111, 27. 112, 2. ~ VII 281, 21. ∼ VIII 63, 21, 64, 1, Sierogluphen IV 56, 7, Diefel, Banrifcher V 255, 15. hieging (bei Wien) IV 264,7. ~ V 3, 6.  $\sim$  V1 358, 7.  $\sim$  VII 183, 21. Silbesheim VIII 6, 1. Sillebrand, R. 1V 2, 15. himmel 8,18. 194,32. ~ 11 317, 23 (von Badfteinen). ~ III 218. 13. ~ VI 144, 2. Simmelblaue Dramen IV 206, 29. 282. 1. 317. 8. Simmelstörper. Tang ber 342, 17. Sindelden, R. L Fr. v. V 305, 1. Sindu VII 62, 14. Singebung 52, 17. hinrichtung VI 334, 22. ~ VII 36, 9. 331, 4. hintergrund V 308, 14. hintermann 194, 8. Sintern 140, 12. 188, 14. Siob, Graf VI 345, 12. Sirich, R. V 116, 18. ~ VI 281. Birichfeld, Q. IV 107, 10.

Sirichtuh ber Genoveva IV 259,4. ~ VII 136, 21. Sirte VII 71. 9. 389. 12. Sirgel VIII 21, 4. Sizig, A. II 32, 21. 37, 18. Sochmut VI 42, 32, 309, 3 (por bem Rall). Söchstes VII 291, 13. Sochzeitsichmaus VII 155, 11. Soder, 23. 65,17. 394,19. 411.6. ~ II 45, 8, 49, 19, ~ VIII 81, 13, Sof 22, 28. ~ VII 99, 3. 126, 1. 129, 6. 234, 22. 240, 11, 323, 8. 355, 3, Sof (Bagern) VI 166, 11. 170, 4. Sofbibliothet V 294, 20. ~ VI 13, 3, 68, 11, Sofbefret VII 47. 8. Sofer, Undreas VII 404, 9, 14. Boffmann, G. T. 21. 173, 25. ~ 11 312, 10. 330, 20, 341, 14. ~ III 40, 9. ∼ IV 275, 25. ∼ VIII 47, 11. hoffmann, Prof. II 97, 17. hoffmann und Campe, vgl. Campe. hoffmann v. Fallersleben, U. S. III 190, 4. Soffnung 21, 14. 89, 23. ~ II 210. 19.  $\sim$  111 246, 17.  $\sim$  VII 261, 3. 363, 13, 376, 23. 379, 1. ∼ VIII 7, 28, Sofgewiffen VII 404, 5. Bof-Bofpital, Rarfürftliches 49,16. Söften, Buft. VII 123, 29. Sofleben 11 153, 27. 185, 14. Söflichkeit III 136, 7. ~ VI 125. 21.  $\sim$  VII 365, 1. Hoffuft VII 158, 23. Sofnarr 366, 24. Sofrat III 81, 15. Sogarth, 23. VII 195, 15. 263, 13. Hohenaspe 413, 12 Sohenberg IV 235, 13. Sohenheim VI 55, 28. Sohenlohe, val. Wittgenftein. Sobenlohe, Fürft Ronftantin VI 283, 15.

Sobenftaufen VI 268, 24. Sohenzollern VII 116, 11. Söhepuntt VII 191, 7. Soherpriefter 31, 10ff. 145, 5. 212, 8. ~ III 103, 5. Söhlengebirge V 244, 31. Sobibeit VII 11, 25. Solbach, B. S. v. VI 39, 24. Solbein, Fr. v. III 286, 2. ~ IV 77, 4. 79, 11. 82, 12. 127, 19. 132, 23. 199, 5. ~ V 72, 21. 158, 26. ∼ VII 305, 17. Bolberg, 2. v. II 58, 28. ∼ VI 68, 30. 77, 6, 103, 12, 289, 3. Soldring VII 355, 7. Söllen IV 370, 2. 373, 21. Solland VI 30, 28. 169, 21. ~ VII 72, 10. olland, Prinz und Prinzessin Heinrich VII 226, 8. 233, 10. Holland, 236, 3. 239, 27. Solle 8, 19. 48,6. 194,31. ∼ III 218,13.  $\sim$  V 6,4.  $\sim$  VI 144,2.  $\sim$  VII 402,9. Söllen-Breughel VII 229, 12. Bollenthal IV 235, 9. Solofernes VII 220, 4. Solft, S. P. II 205, 20. Solftein (vgl. Schlesmig-Bolftein) 108, 11. 254, 14. 258, 19. ~ III 230, 3. 352, 1. 353, 30. ∼ IV 13, 27. 268, 30. — V 39, 13. 48, 4. 164, 20. 184, 15. 317, 18.  $356,3. \sim VI 10,3. 24,24. 59, 23. 62,27. 63,20. 67,13. 207,$ 25. 208, 14. 226, 15. 332, 13. 243, 5. 251, 4. 258, 18. ~ VII 85, 13. 88, 28. 208, 14. 300, 16. 333, 6. 341, 2. ~ VIII 71, 24. oftei, R. v. IV 249, 6. 253, 20. Soltei, R. v. IV 249, 6. 265, 3. 293, 2. 303, 29. 330, 20. 333, 4. ∼ V 54, 22. 67, 21. 69, 10. 316, 27. ∼ VI 314. 24. ~ VIII 45, 2. 49, 21. 83, 20. 84, 11. 85, 3, 13, 29. Böltienwifch 16, 4. \$öltn, Q. 283, 17. 284, 5. ~ VII 285, 15,

Holzapfel 48, 19. Holzapfel 48, 19. VII 117, 6. 126, 158, 27. 164, 27. 223, 26. 251, 14. 252, 14. 347, 19. 404, Holzinger, Fanny VII 361, 25. Holzmann, A. V 38, 28. homer 141, 2. ~ 11 148, 4. ~ III 54,11.  $\sim$  IV 206,21.  $\sim$  V 277, 21. 306, 19. 309, 23. 349, 19. ~ VI 50, 12. 228, 15. 230, 17. 286,2. 312,13. ∼ VII 65, 18. 158, 15. 189, 8. 264, 1. Hombopathie V 191, 20. ~ VII 17, 29. 231, 12. Somunculus VII 141, 22. Sonorar II 142, 14. ~ III 101, 15. 255, 18. 315, 20. — IV 176, 20. 211, 4. 299, 29. 326, 14. ~ V 13, 14. 213, 16.  $\sim$  VI 129, 8. 302, 30. 318, 10.  $\sim$  VII 139, 1. 147, 20. 212, 1. 254, 16. 260, 8. 269, 2. 299, 20. 331, 28. 341, 7. 365,27. 366,8. 374.4. 401.25. ~ VIII 23, 27. 58, 16. 59, 3. Soopte 411, 3. Sopfen VII 230, 20, Boppe-Stich Crelinger, Rlara III 15, 4.  $\sim$  IV 275, 21. hoppenworth VI 25, 15. Soras II 264, 12. 277, 11. "Boren, Die" (3f.) VI 5, 9. Sormanr, Joseph IV 391, 1. ~ VII 404, 17. horn, Jürgen Fried. VII 286,21. 288, 21. hornhaut Sigfrieds VII 304, 16. horrods, Mr. VI 157, 5. hortenfe, Königin II 338, 12. Sofpital in Baris II 299, 14. Sostrup 396, 10. Sotel IV 305, 6. Bottentotten VI 14, 15. 151, 27. Souwald, E. v. V 330, 2. Brabichin, vgl. Brag. Sub, Dr. J. II 2, 9. Sügel, Baron Cl. 29. III 342, 24. ~ VII 118, 11.

172, 26. 222, 18. 228, 6. Sugo, 3. III 138, 10. 194, 22. ~ VI 265, 23. ∼ VII 372, 21. hühneraugen VI 116, 11. ~ VII 373. 5. "buldigung ben Frauen" (Tafchenbuch) IV 44, 16. 58, 9. hulbigung bes Tages V 287, 7. 288, 14. Sülfen, Botho v. IV 272, 28. 274, 22. 275, 27. 279, 16. 283, 10. 296, 28. 306, 9. 309, 21. 310, 15, 311, 20, 351, 7, 356, 4. 373.4. ~ V 30,24. 67,4. 93,3. 101,23. 102,13. 127,16.  $\sim$  VI 155, 25.  $\sim$  VII 99, 8. 105, 20. 110, 2. 111, 1. 113, 16, 147, 2. 252, 4. 254, 28. 309, 28. Human VI 14, 18. 365, 22. Humboldt, A. v. III 231, 27. ~ IV 32, 3.  $\sim$  VI 21, 9. 85, 20. 264, 2. 313, 3. 332, 1. ∼ VII 124, 13. Sumboldt, 23. v. VI 131, 13. humor, Komit 91, 21. 107, 15. 116, 22. 124, 10. 127, 17. 134, 12. 167, 9. 190, 5. 191, 6. 215, 2. 245, 23. 252, 15, 278, 22, 367, 9.  $382,30. \sim \text{II } 6,6. \ 10,2. \ 14,20.$ ~ III 51, 10. 348, 2. ~ 1♥ 61, 15. ~ V 2, 15. 285, 18. ~ VÍ 62, 18. 289, 6. 306, 9. ∼ VII 25, 4. 88, 10. 96, 11. 103, 243, 6. 293, 30. 118, 24. 401, 27. ∼ VIII 20, 1. 40, 26, "Sumorift" (8f.) IV 111, 5. Sund 158, 10. 181, 26. 189, 13. ~ VI 146, 10. 
~ VII 103, 10. 142, 21. 354, 8. Sundefeele VII 177, 19. 356, 15. Sungern 127, 14. Sungertob VII 195, 5. Siion VI 306, 3. Sufarenbart 113, 24. Sut 247, 11. Sütte VIII 7, 1.

Süttelborf V 3. 4.

Sugo, Rarl (Bernftein) VII 93, 24. | Suttner (Dolls Entel) III 317, 2. ~ VIII 92, 24. Spänengähmen VI 154, 10. Sybra VII 282, 8. onmne, onmus V 208, 22. 233, 4. ~ VII 8, 26. 62, 15. 224, 1. Spperbolien V 195, 23. Supodiondrie II 228, 20. ~ VII 165, 6. 3. Graf (Bole) III 277, 19. 279, 16, 280, 15. Jablonsti, Frl. VII 359, 13. 362, 4. Jacob II 96, 7. Jacobi, F. S. V 205, 16. Jacobiten, Die (Drama) VI 305. 15. Jacotot III 137, 3. tael V 201, 8. Jagd VI 215, 30. Jagellonen VI 203, 30. Jäger V 126, 9. ∼ VI 215, 30. 279, 15. ∼ VII 71, 9. ∼ VIII 52, 5. Jäger, wilber 162, 21. Jahnens, vgl. Janinsti. "Jahrbuch ber beutschen Literatur" II 3, 6, 38, 18, "Jahrbuch beutscher Belletriftit" VIII 59, 6, "Jahrbücher, Conftitutionelle"(3f.) VII 142, 27. 222, 15. "Jahrbücher, Deutsch=frangofifche" (3f.) III 73, 4. "Jahrbücher für bramatifche Runft" IV 13, 15. 31, 28. 33, 27. 36, 11. 40, 22. 53, 14. 56, 11. 63, 65, 25. 25. 95, 17. 75, 15. 107, 7. 108, 3. 133, 7. 154, 15. 156, 1. 209, 1. 211, 29, 250, 7, 348, 6. 355, 9. "Jahrbücher, Sallische" (3f.) III 108, 29. ~ VIII 18, 23. "Jahrbücher, Tübinger" (35.) III  $325, 7. \sim IV 32, 28. 34, 18. \sim$ VII 160, 8. "Jahrbücher, Wiener" II 206, 15.

~ III 226, 17. 235, 20. 270, 27. 281, 29. 282, 27. 284, 18, 293, 14. ~ IV 1, 17. 47, 12. ~ V 38. 30. ∼ VI 2, 8. "Jahrbücher, Wigands" V 240, 11. Jahreswechsel II 169, 17. Rahreszeit IV 295, 9. Nahrmarkt 6, 21. 11, 7. Jähzorn 105, 28. Natob I. von England VII 190, 16. Samb II 159, 12. ~ IV 347, 13. ~ VII 101, 19. Jammern III 50, 19. Janhagel 122, 2. ~ III 67, 23. 219, 30. Janin, 3. III 101, 16. Janinsti, E. (Jahnens) 36, 26. 123, 16. 138, 12. 179, 9. 267, 363, 27. 25. 335, 16. 355, 3. 372, 14. 374, 7. 389, 23. 394, 396, 2. 11. 395, 13. 400, 21. 403, 9. ~ II 13, 5. 19, 3. 49, 5. 55, 20. 62, 14. 64, 17. 65, 77, 18. 82, 23. 111, 20. 121, 7. 138, 23. 164, 18. 165, 12. 168, 26. 171, 3. 173, 25, 180, 6. 182, 7. 191, 26. 202, 20. 206, 13. 208, 14. 220, 25, 221, 18, 233, 23, 234, 2. 242,7. 244,7. 245,27. 246, 27. 253, 14. 260, 17. 263, 22. 290, 28. 311, 29. 318, 8. 320, 10. 323, 6. 325, 1. 333, 32. 333, 32. 336, 4, 343, 15, 344, 29, 346, 1, 360. 4. ~ III 6, 19. 15, 22. 18, 26, 23.23.28, 31. 30, 28. 47, 6. 37, 13. 45, 19. 35, 16, 50, 13. 57, 16. 60, 8, 23. 61, 8. 76, 16. 79, 26, 82, 24. 84, 1. 88, 3. 91, 19. 95, 34. 102, 26. 103, 26. 104, 17. 105, 3 111, 16. 114, 24. 121, 23. 124, 14. 127, 5. 129, 7. 130, 21. 131, 1. 132, 10. 150, 13. 157, 16. 173, 14. 182, 14. 226, 27. 232. 6. 235, 11. 272, 24. ~ IV 102, 3. ~ VII 70, 9. ~ VIII 8, 31. 9, 14-12, 8. 90, 25. 91, 31.

Janens, vgl. Janinsti. Januarius, Sl. VI 274, 30. Japanisches Palais in Dresben VII 247, 10. Jarde, R. V 74, 6. 36 89, 12. ∼ III 265, 27. Ibeal, Idealismus, Idealität 90, 1. ~ V 355, 13. ~ VI 228, 8. 265, 22. ~ VII 211, 20. 361, 16. 3bee 142, 2. 194, 14. 195, 6. 239, 22. 253, 21. ~ II 177, 26. 199, 7. 248, 13. 272, 25.  $\sim$  III 32, 26. 237, 20. 250, 17. 268, 8. 289, 7. 325, 13. 335, 29. 346. 4. ∼ IV 5, 24. 30, 25, 84, 25. 296, 21.  $\sim$  V 257, 26. 322, 1.  $\sim$  VI 13, 13. 27, 5. 38, 4. ~ VII 167, 8 (brama= tisthe). ~ VIII 19, 23. Abstedt IV 241, 22. Abnil 94, 1. ~ V 324, 9. ~ VI 194, 18. 230, 9. 307, 8. 315, 28. ~ VII 65, 19. 232, 6. 235, 24. ~ VIII-71, 13. Jean Baul, vgl. Richter. Jedinger VII 351, 3. 357, 6. 361, 24. 363, 23. Rena 72, 19, ~ V 322, 12, ~ VI 33, 8. 155, 21. 156, 6. 160. 2. 161, 3, 24. 163, 17. 164. 7. 208, 3. 244, 12. 282, 14. 365, 18 (Schlacht). ∼ VII 128.3. 129, 29. 140, 13. 283, 23. 313, 13. 332, 20. fenisch, val. Rheben Gräfin. Jenfeits von But und Bos IV 206, 23. Jeremias IV 359, 26. Rerichorose VII 260, 28, Berufalem III 278, 8. Jesaias II 20, 6. Jefuitismus 240, 19. Jefus, ogl. Chriftus. fefus Sirach VI 254, 13. Iffland, A. 23. III 209, 29. IV 275, 16. 388, 9. ~ VII 303. 10. 312, 10. Iglau VI 94, 5. 208, 1.

Ignoriertwerben VI 12, 26. 3hering, R. 54, 1. 409 ff. ~ VIII 89, 9, Mion VI 153, 8 Ille, Eduard V 18, 1. ~ VIII 104, 21. Allumination VII 93, 11. 96, 16. Musion II 131, 4. ~ VI 359, 29. ~ VIII 49, 2. 31m VI 338, 8. ~ VII 65, 20. 149, 1. Ilmathen VI 334, 18. Immatrifulation 53, 5. Immermanu, R. 11 130, 1. 206, 19. 286, 25. 287, 20. 288, 27. ~ IV 252, 13, 
~ V 221, 24.  $\sim$  VI 266, 3.  $\sim$  VII 78, 9. 404, 9. 3mpietat VII 398, 19. "Independence belge" VI 217, 7. Indien, Indisch 88, 3. 194, 10. ~ V 38, 25. ~ VII 62, 12. 136, 5. 294, 1. Judikativ III 156, 10. Individualifieren 95, 3. Individualität, Individuum 44, 6. 89, 12. 116, 17. 131, 27. 141, 21. 166, 11. 176, 12. 232, 21. ~ II 177, 27. 329, 4. ~ III 16, 30. 55, 5. 98, 21. 261, 28.  $265, 27. \sim 1V 102, 23.$ 128, 15. 264, 19. 266, 23. 292, 7. 308, 23. 333, 12. ∼ V 34, 28. 350, 2. 358, 23. 55, 22, 86, 5. 192, 26. 220. 107, 4, 180, 7, 3. 240, 4. 287, 21. 313, 6.  $\sim$ VI 13, 14. 39, 1. 44, 1. 72, 26. 143, 14. 177, 2. 211, 18. 306, 18. ~ VII 33, 11. 75, 16. 136, 13. 152, 1. 202, 19. 265, 5. 294, 5. ~ VIII 38, 18. Induktion VI 139, 12 Industrieller VII 312, 9. Industrieausstellung III 99, 23. 117, 10. ~ V 227, 9. 284, 7. ~ VII 194, 13, 262, 24. Inedita VII 332, 26, 402, 8. Inhalt, vgl. Stoff.

Injurienprozeß III 83, 22. Intonfequenz VII 304, 1. in magnis et voluisse sat est VII 264, 10. Innebrud 115, 12. ~ III 111,6. 112, 20. 113, 6. 114, 3. 115, 6. 248, 9. 290, 24. 420, 15. ∼ V 208, 13. 235, 15. Inidiriften 87, 16. ~ VII 383, 28. 384, 1 (fomifche). Infett VII 149, 12. Infettenkunde VII 353, 24. Inferieren VII 272, 13. Inftintt VII 341, 23. Inftitutionen 44, 27. 62, 30. Infgenierung VII 279, 21. 16. 295, 16. Intellett VI 41, 26. 342, 17. ~ VII 32, 19. 53, 9. Intendant VII 254, 27, 312. 8. 404. 5. Interessant II 204, 9. ~ IV 26, 30. Intereffe VI 17, 25. 231, 1 (ftoff= liches). Interjettion VII 160, 24. 177, 3. Intrige 62, 1. 63, 7. ~ IV 350. 12.  $\sim$  VII 53, 14. 149, 2, 244, 2. Ingeft VI 303, 26. ~ VII 169. 14. 171, 26. "Jocus" (3f.) VIII 112, 22. Job VII 335, 7. Johann, Erzh. IV 115, 8. 116, 7. ~ V 224, 4. Johannes, Ev. VI 173, 1. Offenbarung VI 139, 5. Johannes von Reponiut VI 146, Johanneum 37, 26. Johannisseuer VII 272. 1. Johannsen 187, 4, 30. - Gretchen 6, 27. 8, 5. 13, 19, 16, 15. - Sophie 16, 17. Johnson, S. VI 24, 20. ~ VII 220, 2,

Jonas, Proph. III 318, 11. Aonghaus II 267, 6.

Jordaens, J. VII 229, 24. Jordan, 23. V 217, 17. ~ VI 31, Josaphat, Tal IV 123, 12. Joseph, Der ägnpt. VI 208, 9. Joseph II., Raifer III 279, 4. Josephine, Raiferin II 293, 23. ~ III 138, 2.  $\sim$  IV 411, 27. Foreplus Flavins VII 59, 10. Fort, J. R. F. IV 281, 28. 370, 2. 377, 26. 401, 28. 424, 6. ~ VIII 102, 23. 30jua VI 41, 6. "Journal des Débats" III 101, "Journal, Dresdner" VIII 94, 7. 102, 34. Journalismus, Journalistif, Presse 82, 10. ~ Il 22, 13. ~ IV 65, 5. 121, 11. 295, 28. ∼ V 12, 10. 110, 22. 151, 15. 180, 19. 215, 15. 217, 17. 228, 5. 235, 260, 28. 273, 20. 293, 24. ~ VI 62, 3. 79, 9. 140, 16. ~ VII 53, 10. 124, 8, 25. 132, 19. 251, 24. 331, 26. 405, 18. ~ VIII 47, 2, 55, 23, 56, 13, 58, 18. 60, 4. Journallefer VI 235, 6. Iphigenie V 355, 20. Trland VII 309, 1. Fronie 271, 28. ~ IV 244, 11. ~ VI 57, 25. ∼ VII 335, 23. Irre III 350, 21. Frrenanstalt VII 86, 2. Frelicht II 176, 13. 3rrtum 57, 21. 162, 11.  $\sim$  II 196, 7. Frrung, vgl. Mißverständnis. Frus VI 107, 6. Ischia / III 241, 21. 351, 12. ichi VII 63, 2. Jensand VI 214, 2. ~ VII 266, Italien, Italiener 78, 18. 115, 13.

120, 11.  $\sim$  II 144, 20. 259, 18.

290, 6. 351, 3. ~ III 63, 17.

76, 6, 85, 20, 103, 23, 110, 22,

113, 19, 115, 9, 119, 20, 130, 2, 131,17. 144, 10. 180, 24. 183, 11. 185, 27, 193, 15, 203, 12. 219,27. 225, 6. 228, 11. 253, 9. 257, 26. 263, 21. 264, 27. 268, 25. 279, 10. 301, 22. 307, 22. 309, 28. 312, 30. 324, 28. 342, 352, 20. ~ IV 6, 26. 48, 11. 58, 25. 86, 9. 96, 15. 209, 239, 10. 409, 18. 417, 14. V 23, 18. 30, 20. 31, 4. 34, 16. 36, 21. 38, 9. 48, 16. 71, 13. 214, 8. 49. 6. 264. 6. 284, 11. 344, 9. ~ VI 31, 12, 97, 21. 141, 9. 195, 30, 210, 26. 239, 21. 254, 18. 266, 20. 269,13. 352,9. 353,31. ~ VII 5, 10. 8, 8. 31, 15. 73, 7. 240, 21. 312, 22. 353, 2. 382, 2. 384, 6, 22. 385, 27, 387, 8. 405, 3. ∼ VIII 26, 10. 36, 6, 66, 11. Ithaka VI 20, 11. Iyehoe 413, 12. ~ VI 251, 6. "JBehoer Wochenblatt" VII 128, 5. Judaa V 195, 32. ~ VII 59, 16. Judas Jicharioth VII 104, 18. Jude, Judentum 164, 22. 234, 5. 277, 20. 319, 15. ~ II 33, 6. 297, 13. ~ IV 52, 26. 365, 13. ~ V 308, 1. 353, 6. ~ VI 17, 14. 28, 25. 31, 12. 39, 14. 40, 19. 42, 2. 143, 6. 183, 26. 203, 3. 243, 7. 249, 19. 257, 16 (polnische). 269, 15. 300, 23. 326, 21. 351, 28 (emiger). 362, 6. ~ VII 10, 27. 11, 11. 59, 14. 88, 25. 146, 31. 285, 15. 288, 30. 289, 14. ~ VIII 44, 1. Judenquartier in London VII 197, 29, Judenverfolgung VI 192, 17. Judith VII 229, 16. Judith, Oper VI 152, 19. Jugend 52, 16. 119, 26. 89, 23.  $\sim$  II 144, 26. 323, 26.  $\sim$  III 93, 13. 297, 17. 301, 2. ∼ IV

257, 8. 291, 14 (atabemische).

379, 8. ~ V 108, 14. 171, 10. 181, 27. ~ VI 71, 20. 92, 5. 119, 1. 142, 8. ~ VII 46, 22 (alademische). 71, 7 (beutsche). 336, 12. 363, 13. ∼ 314. 3. VIII 73, 21, Jugendarbeiten V 333, 17. Augendversuche VIII 79, 12. Julifeier in Baris III 117, 17. 126, 28. 127, 20. 131, 31. 142, 14. Julius II., Papft V 222, 10. Julgeit II 167, 15. Jung, A. V 166, 27. 184, 14. 225, 7. ~ VIII 42, 17. 84, 34. Jungbeutichland 349, 18. 351, 1.  $368, 17. 379, 25. \sim II 26, 24.$ 278, 12. ~ III 32, 23, 290, 28. 354, 26. ∼ IV 353, 15. ∼ V 33, 10. 301, 22. 314, 1. 346, 6. ~ VI 72, 2. 75, 20. 79, 31, 302, 1. ∼ VII 53, 11. 58.3.148, 29, 180, 20, 209, 26, 217, 21. 218, 1. 385, 6. Jungfer, alte VII 243, 27. Jüngling V 320, 13. ~ VI 58, 17. 215, 1.Junter VII 127, 20, Juntertum VI 47, 14, 100, 27, ~ VII 379, 18. Juno VI 83, 26. Runo Ludovifi III 217, 2 Jupiter 99, 4. ~ VI 83, 26. 11. Burgen, Schaufpieler V 137, 25. Jurisprudeng 33, 2. 46, 25. 105, 11. 210, 5. 339, 3. ~ IV 298, 24. ~ V 36, 19. 98, 9. 111, 7. 184, 1. 257, 15. ~ VII 288, 16. ~ VIII 42, 20. Juriftenball V 95, 26. ~ VII 290, 20. Juriftenverein VII 28, 6. 35, 8. Jus primae noctis IV 307, 11. Justinian V 225, 30. Stäfer V 45, 1. Räferichachtel VI 339, 17. ÝΠ 73, 10. 139, 3 Raffee (Schwamm). 283, 26.

Raffeegesellichaft VII 353, 13, Rahlenberg VII 256, 7. Kahlert, G. V 199, 15. Rahlfopf 146, 19. Raibel, E. VII 27, 26. Raifer VII 73, 16. 78, 13. "Raiferalbum, Das, Viribus unitis" VII 123, 13. Raiferlicher Sof in Wien VI 231, 3, Raifertum, Deutsches VI 203, 22. 256, 10. Ralb, golbenes 162, 25. Ralchberg, Baronin VII 383, 3. Raleidoftop V 322, 4. ~ VII 213, Ralender 46, 21. - VI 248, 9. Ralenderfrau VII 368, 13. Kali VII 375, 20. 377, 18. Ralibaja V 38, 24. Stallab, St. VII 166, 26. 206. 24. 251, 6. Ralligraphie V 290, 6. Raltwafferfur IV 225. 1. 238, 15, 243, 18,Ramelifieren (Stubentenausbrud) 71, 6.Rammerherr II 152, 27, ~ VII 99, 5, Rampf 397, 21. ~ IV 129, 1 (ohne Sak). Rampf ums Dafein IV 55, 14. 107, 25. ~ V 108, 22. Ramtichatfa IV 311, 6. Raninchen VII 161, 23, Rannegießerei, äfthetifche V 304, 13. Ranon IV 361, 19. Stant, J. V 287, 25. 323, 7, 335, 17. ∼ VII 217, 2. Rangel VIII 58, 24. Rapieren, vgl. Berftanbnis. Rapolna VI 334, 21. Rappe 247, 11. Rapper, Sigfr. III 300, 17. Rapuzinade VII 57, 30. Rapuzinerrofe V 335, 5. Karaiben VI 14, 15. Raramfin, N. Dt. VI 189, 24.

Raramane VIII 8, 17.

Rarifatur 55, 18. ~ IV 182, 16. ~ VI 42, 4. ~ VII 332, 11. Rarl Alexander, Großherzog von Sachjen VI 132, 5. 135, 32. 137, 17, 141, 9, 158, 2, 160, 18, 165, 17. 168, 8. 169, 6. 171, 14. 174, 16. 184, 14. 206, 22. 217, 25. 220, 17. 227, 7. 229, 17. 231, 23. 232, 10. 235, 14. 244, 13. 303, 8. 309, 12. 311, 26. 312, 2, 19. 341, 8. ~ VII 3, 29. 7, 26. 13, 7. 14, 16. 15, 11. 16, 14. 18, 3. 20, 8. 22, 13. 27, 14. 30, 26. 37, 8, 38, 16, 40, 7, 45, 14. 47, 14. 52, 6. 53, 27, 64, 2. 67, 4. 93, 18. 95, 4. 98, 28. 102, 12. 104, 9, 109, 13. 110, 11. 121, 18. 128, 25. 132, 27. 148, 28. 149, 17. 192, 2. 208, 17. 211, 9, 214, 8, 225, 25, 226, 5, 233, 10. 234, 3. 236, 2. 237, 22, 238, 23. 251, 20. 318, 26. 335, 21. 355, 14. 358, 15. 364, 1. 394, 15. ~ VIII 70, 23. Rarl August, Großherzog von Sachsen VII 60, 24. 386, 10. 397, 18. 402, 12. Karl, Erzherzog II 293, 24. Karl b. Gr. VI 29, 15. 31, 6, 267. 2. Karl X. v. Frankreich II 293, 27. Rarlos, Don II 293, 19. Rarlsbad V 170, 9. 262, 2. Rarlsruhe 53, 18. 61, 15. 111, 29. 114, 13, ∼ VII 298, 20. Harneval VII 278, 7. 290, 20, 297, 19, Karneval in Baris III 39, 14. Karneval in Rom III 180, 11. 192ff. 201, 23. Karneval in Wien VII 117, 18. Kärnthnertortheater V 145, 1. Rarrenfchieber 54, 26. Kartätiche 47, 12. Kartenlegen 121, 9. Rartenipielen VI 354, 13. 356, 18. Rarthago II 124, 26. ~ III 108, 21. ~ IV 6, 8. ~ VI 256, 18. Ranfer, E. IV 3, 2.

~ VII 314, 10. .336, 24, ∼ VIII 45, 21, Rartoffel VI 17, 12. ~ VII 88,4. 246, 12. Rartoffelernte VII 72. 23. Rartoffellaub VII 189. 16. Rarnatibe VII 57, 25, Karnatidenhäupter VII 235, 19. 245, 29. 319, 26. Rafe, Limburger V 199, 26. Raferinde, Dannchen aus 282, 30. Raferne VI 203, 28. Raffenriidficht ber Theater VII 312, 11. Raffier VII 156, 10. Raftanienbaum VII 402, 21. Raftellanin ber Bartburg 237, 19. Raftenwefen VII 294, 1. Ratafomben VI 205, 9. Ratalog II 209, 3. Rätchen im Egmont VI 13, 25. Ratechismus VI 151, 24. Katharina II., Czarin VI 204, 25. Ratholizismus III 213, 23. 278, 10. ~ IV 236,11. 304,6. 327, 15. ~ V 247, 16. 348, 17. ~ VI 40,20. 75,10.  $\sim$  VII 9,11. 34, 18. 165, 22. 249, 26. 326, 27. 404, 10. ∼ VIII 5, 28. 43, 10, 44, 2, Ratten VI 231, 8. Rage 37, 18. ~ VI 179, 10. ~ VII 87, 10. Ratenjammer IV 140, 22. "Ragenmufit" (Beitg.) IV 173, 12. Rauer, Ferd. VI 163, 15. ~ VIII 114, 9, Raufmann III 262, 26. ~ VI 17, 17. ~ VII 81,11 (Samburger). 401, 18. Raufmann, Aler. V 234, 4. 291, 11. Raulbach, B. v. IV 371, 9. 372, 24. 388, 15. 390, 16. ~ V 10, 26. 248,13. 332,7. ~ VI 199, 28. 258, 5. 347, 29.

Rehl 114, 14. ~ VI 356, 31. Reilichrift VI 39, 20. Reim 111, 24. ~ VI 143, 11. Reller, 3. III 196, 12. Reller, Schaufpieler IV 424, 13. Reller, tiefer, in Samburg VII 91, 11. Rellner VI 27, 5. ~ VII 201, 6. Renntniffe VII 130, 6. Rerner, 3. II 54, 15. ∼ III 190, 9. Rertbenn, C. Dl. VI 334. 15 Regerverfolgung VII 33, 22. Reufcheit ber Geele II 270, 19.  $\sim V 320, 17.$ Riel 57, 10. 59, 10. 74, 19. 78, 7. 93, 13. 125, 11. 389, 19. ∼ 11 128,3, 130,14, 131,17, 148,11. 155, 10. 176, 5. 193, 25. 259, 11. 263, 22. 275, 3.  $\sim$  111 18, 2. 149, 14. ∼ IV 238, 27. ∼ V 49,24. 21,3. ~ VI 63,24. 64,5. 210, 4. 254, 3. 313, 1.  $\sim$  VII 289, 30. ∼ 149, 25. 254, 17. VIII 14, 4, 15, 1, Rierschner, Schauspieler V 138, 8. Kind III 181, 11. ~ VI 58, 19. 183, 16, 237, 25.  $\sim$  VII 242, 3. 370, 4. Rind, F. VII 281, 19. Rinberflapper VII 141, 15. Rinderlieder II 118, 3. Rinderfeele VII 386, 6. Rinberfpiel VI 182, 26. Rindertheater VII 161. 3. Rindesmörderin 169, 10. ~ III74, 3. Kindlein, Lorenz IV 292, 21. Rindlichteit VI 154. 24. Kinkel, (G. VII 209, 4. Kirche V 296, 3. 313, 12. ~ VII 53, 13. 164, 10. 323, 29. ∼ VIII 45, 29. Rirchenbeden VII 327, 1. Rirchengeschichte VII 9, 11. Rirchenheilige VIII 40, 22. Rirchenlied VI 131, 3. Rirchenväter VI 38, 25.

"Rirchenzeitung" V 152, 3 (Cal3= burger). ~ VII 235, 15. Rirchhof 41, 10. 117, 13. 120, 1.  $\sim$  III 135, 22.  $\sim$  VII 80, 8. 202, 10. Rirchhof (Tramatiker). 123, 15. Rirchliche Formen (Zeremonien) III 328, 28. 335, 19. Rirchweih VII 229, 19. Riffingen V 349, 3. Rifting 43, 14. 121, 3. 135, 26. 146, 7. 149, 14. 229, 8. 237, 16. 245, 19. 246, 30. 247, 18. 252, 3. 253, 26. 256, 14. 257, 15. 270, 8. 276, 29. 285, 26. 287, 21. 288, 20. 292, 20.  $\sim$  II 84, 9. 85, 21. 247, 18. 323, 14. 325, 3. 333, 17. 341,19. 346,5. 347,20. 358,10. ~ III 13, 26. 14, 28. 30, 10. 42, 5. 48, 13. 75, 14. 59, 13. 85, 24. 93, 15. 116, 4. 122, 29 ~ VIII 6, 14. Rius, Berleger III 265, 24. 271, 11. 291.10 "Aladderadatsch" (3f.) VII 323, 10. Mage 380, 25. Mang, J. IV 122, 6. 130, 12. Mappern VII 354, 18. Rlatich 66, 9. ~ VI 323, 16. ~ VII Rlavier 107, 14. ~ VI 53, 23. ~ VII 156, 22. 354, 15. Rlein, J. Q. III 30, 16. ~ IV 396, 21. ∼ VI 100, 8. ∼ VII 142, 28. 222, 14. 223, 24. Rlein, Th. II 191. 8. Aleindichterbewahranstalt VII 209, 27.Rleinigkeit V 264, 18. Kleinkinderschule VII 86, 3. Rleinleben VI 47, 4. Meinschrob, A. J. v. IV 384, 13. 390, 22. 393, 17. 405, 9. 406, 21. - Frau, geb. Gräfin Du=Ponteil IV 384, 13. 387, 10. Kleinsichtig V 178, 3. Rleinstaaterei VIII 28, 25. Rleinstadt VI 355, 10.

215, 4. 282, 13, 343, 26, 346, 15,  $360, 29. \sim 11\ 209, 28.\ 287, 20.$ 341, 14. ∼ IV 32, 17. 33, 23, 146, 27. 68, 7. 95, 16. 108, 1. 155,13. 159,20. 166,16. 208,8. 421, 23. ∼ V 72, 5. 109, 13. 219, 19. 220, 15. 232, 1. ∼ VI 66, 5. 316, 5. ~ VII 69, 22. 397, 20. ~ VIII 85, 6. 101, 16. 105, 26. Kleizmann, Frau IV 420, 8. Alerifei VII 166, 1. Rlesheim, Anton Frh. v. VII 381, 23. 383, 19. Klima, vgl. Wetter. Alima, moralisches VII 190, 6. Klingelbeutel VII 326, 27. Klinger, F. M. v. III 209, 28. Alingflang VIII 66, 12. Alintowitrom, B. VI 249, 17. Aliquenmejen III 103, 3. ~ V 88, 1. 158,14. 235,8. 279,26. 288,2. 296, 1. 300, 5. 309, 3. 337, 2. 296, 1. ~ VI 73, 25. 76, 21. 96, 14. 103, 30. 113, 1. ~ VII 144, 19, 172,4. 180,20. 209,26. 252, 5. Kloakenreiniger VI 114, 1. Klopfgeister VII 253, 19. Alopftod, F. G. II 188, 12. 194, 26. 209, 11. 269, 16. ∼ V 1, 6. 208, 29. ~ VI 111. 9. ~ VII 102, 7. 401, 17. Klofter VI 339, 9. Rlug, Klugheit 381, 1. Anallbonbon VI 108, 25, 134, 30. Analleffett VII 100, 24. Anappe 106, 9. Anauel VI 184, 7. Rnauffl, Witwe 125, 13. Anebel, henriette v. VI 176, 8. Rnebel, R. L. v. VI 5, 9. 119, 5. Rniebis 111, 30. 114, 20. Anöld, Abvotat 24, 16. Anofpe V 124, 10. Roalition V 110, 14. Robet, Jumelier V 259, 14. Roberwein, Betty IV 229, 2.

Rleift, S. v. 64, 24. 169, 11. 203, 9. | Roblenz VI 28, 24. Roch, Matth. VI 326, 8. Röchn, R. G. S. E. IV 231, 1. Rödert, 211. VII 84, 22. Rogelbräuer VII 358, 19. Rofetterie VI 13, 27. Rolatschet, A. IV 196, 15. 211, 10, 221, 11. 224, 9. 226, 28. 243, 30. 244, 22. 251, 24. 299, 24. ~ VI 59, 8. 138, 183, 13, 188, 1, 208, 2, 16. 210, 3. 247, 5. 252, 22. 301, 21. 302, 28. 313, 6. ∼ VII 126, 26. 299, 17. ∼ VIII 72, 24. Rolb, Buft. IV 414, 16. 417, 22. 418,18. 420,10. ~ V 4,6. 7,4. 11, 1. 14, 7. 17, 26. 18, 19.  $\sim$ VI 352, 26. ~ VII 172, 9. 177,8. 180,21. 181,1.  $\sim VIII$ 112, 14. Rolbenhener, M. V 267, 4. ~ VI 89, 1. ~ VII 320, 30. 328, 3. 361, 31. Rolbenhener, R. III 169,24. 178, 29. 194, 5. 233, 19. 234, 11. 237, 1. 240, 5. 260, 5. 355, 5.  $\sim 1V174, 5. \sim VII 321, 1. 323,$ 15. 329, 5. Röln III 48,8 ~ VI 23, 23. 26, 4. 27, 12. 28, 25. 97, 7. Rolophonium VII 126, 12. Rombination VII 342, 15. Kometentanz VII 157, 4. Komit, vgl. Humor. Romma III 342, 20. ~ VIII 48, Kommandant ber Wartburg VII 237, 4. Kommentar, vgl. Auslegung. Kommis, höherer VI 285, 31. Rommunismus IV 94, 10. 98, 3. ~ VII 294, 3. ~ VIII 38, 3. Komödiantentum VII 121, 11. Romödie II 178,3. 209,27. 273,3. ~ III 259, 11. ~ IV 7,4, 16, 16. 61, 9. ~ V 47, 23. 196, 3. Romödienheldin VIII 41, 25. Romparfen IV 311, 19.

Kompaß 44, 24. Rompert, Q. VII 310, 5. 383, 23. 391, 24, Rompilation VIII 59, 4. Rompliment 88, 13. ~ VI 151, 13, ~ VII 388, 20. Komponist VI 42, 28. 176, 27. Romposition 240, 1. 248, 31. 303, 1.  $401, 13. \sim IV 61, 15.$ Ronditor VI 108,28, 135,2, 291, 27. ~ VII 75, 3. 301, 2. Rönig 220, 21. ~ II 209, 22. 296, 30. ~ VII 78, 13. 239, 10. 240, 29. 257, 16. 311, 22, ∼ VIII 114, 34. Ronige, Die bl. brei VIII 43, 8. König, Eva III 4, 1. 36, 22. Ronigeberg i. B. III 78, 7. 297 320, 13. 324, 16. ∼ IV 68, 18, 212, 31. 373. 49, 18. 13. 420, 14. ∼ V 13, 5. 53, 24. 54.5, 167.20, 184.14, 224.24. 226, 4, VII 90, 30.  $\sim$  96, 13. 314, 13. ~ VIII 18, 13. 32, 6. 39, 17. 42, 17. Königsberg, A. VII 406, 11. Königstind VII 130, 2. Königsmord III 73, 3. Königestuhl 73, 21. Rönigswart V 177, 24. 183, 16. Königswärter, L. 111 81, 26. Ronjunttiv III 156, 10, Ronfordat V 313,11. ~ VI 43,6. 271, 6. Rönnen VII 34, 7. Rönnerig, Frl. v. VII 237, 24. Ronfequenz IV 290, 2. ~ VI 185, 18. Ronfervativ V 107, 5. ~ VII 116, 5. 374, 11. ~ VIII 20, 15. Konservatismus VIII 37, 27. Konftantinopel IV 145, 24. Ronftitution IV 100, 6. ~ VII 28, 10. ~ VIII 26, 15. 78, 24. Ronftruftion IV 137, 29. Stontor V 264, 2. Rontraft VII 320, 18. Ronvention VII 406, 10.

Konversationsleriton VII 196, 6. 293, 2 (Bierer). Ronzeption VII 146, 22, Rongert VII 146, 19. 248, 3. Ropete VI 203, 1. Ropenhagen 22, 8. 23, 16. 29, 26. 30, 4. 32, 14. ~ II 34, 16. 43, 26. 142, 10. 143. 129, 15. 130, 5 149, 2. 154, 17. 158, 8, 167, 1. 170, 6. 185, 3. 218, 2. 193, 24. 200, 1. 239, 27. 259, 12. 264, 3, 30. 265, 14. 271, 23. 275, 18. 278, 290, 11, 295, 28, 305. 5. 321,2. 327,12. 331,11. 335, 1, ~ III 3, 9. 15, 1. 16, 4. 30, 20, 31, 15, 34, 30, 39, 5, 42, 3. 44, 26. 48, 12. 59, 13. 61, 64, 15. 65, 29. 74, 14. 79, 82, 14. 94, 22, 102, 6, 19. 105, 2. 112, 9. 119, 10. 129, 6. 148, 21. 149, 14. 154, 146, 9. 159, 9. 161, 16. 171, 22. 172, 18. 173, 11. 176, 12. 181, 23. 185, 21. 207, 7. 212, 18. 224, 21. 227, 10. 229, 5. 253, 29.  $327, 2. \sim IV$  70, 10.  $307, 20. \sim V$  48, 4. 49, 22.  $317, 20. \sim V$ 26. ~ VI 274, 12. ~ VIII 17, 5. 18, 15. 19, 1. 35, 22. Stopf VII 331, 7. Ropihänger V 117, 8. Röpte, R. V 394, 19. 303, 23. ~ VI 332, 31. Röppen, C. F. VI 261, 24. Roralleninsel VII 227, 14. Rorf II 300, 28. Rorn VII 253, 12. Rorner, Schaufpieler V 138, 8. Körner, Chr. VI 211, 16. — Th. 360, 24. Rornfeger, ogl. Siebert. Rörper und Beift 34, 22. ~ VI 85, 1. Rorreftur VIII 51, 2. Rorrespondenz VII 274, 4. Rojat VI 202, 2, 22. Rosciuszto, Th. VII 64, 13.

Rosmift VII 303, 22. 341, 32. Rosmopolit, Kosmopolitisch VI 292, 14. 365, 23. 203, 14. VII 8, 7. 71, 11. Rog v., Rammerherr III 2, 26. 21, 1. 31, 23. 41, 18, 84, 28, 93, 22. 175, 22. Roffat, Ernft VI 100, 8. Röftlin, R. (Reinholb) V 139, 16. 234, 11. Roitum VII 278, 12, Rot vergolben VII 370, 1. Rotillon VI 345, 16. ∼ 259, 17, Rogebue, M. v. IV 244, 6. 247, 6. 388, 9. ∼ VII 2, 10. 275, 16. 312, 9. Rrafft, Dr. 44, 16. Rraft 33, 12. 55, 10. 331, 9. 368, 8. 394, 26. ∼ II 195, 25. ∼ III 55, 17. 139, 16. 167, 10. ∼ IV 9, 8, 316, 1. ~ V 313, 3. ~ VI 142, 8. Araftfuppenanstalt 217, 26, Rrahe II 299, 21. ~ VII 27, 5. Araben 75, 6. Rrahennest VI 21, 23. Rrafau III 277, 19. ~ VI 201 bis 204. 206, 4. 210, 22. Krämer VI 177, 11. Aramer, Dr. II 323, 27. 343, 29. ∼ III 28, 20, 83, 12, 91, 13, 124, 25. 130, 20. Aramerelle, vgl. Elle. Bramerstandpuntt VI 17, 20. Arantenpilege VII 373, 15. Rranter, Rrantheit 88, 11. 111, 3.  $269, 2. \sim III 127, 10.$  $\sim$  IV 20, 5. 22, 24. 62, 17. 119, 19.  $\sim$  V 219, 29.  $\sim$  VII 390, 71. ~ VIII 27, 8. Krankheit, kommandierte spieler= VII 252, 11. Schau= 310, 6. 313, 1. 316, 5. Rrantheitsbild VII 368, 10. Arangler in Berlin IV 279, 24. Kranzwinderin VI 215, 15. Araufe, Malmine VII 344, 1, 22.

Rrausesches Institut VII 332, 16. Rräuter, Bibliothetar VI 153, 4. 155, 19. Rrebs VI 209, 13. ~ VII 269, 24. 290, 3, Rrebsfang (Buchhändlerausbrud) VII 165, 11. Rreis III 327, 21. ~ IV 8, 14. Rreislauf, emiger VI 158, 19. ber Nationalökonomie VII 63, 10. 88, 32. Rremfier V 52, 29. ~ VIII 40. 24. Rreuz VI 40, 32. 41, 32. ~ VII 32, 28. Rreugbrunn V 166, 15. 185, 1. "Areuzzeitung" VII 93, 26. Rreugzüge VI 41, 6. Rrieg IV 250, 25. ~ V 22, 23. 205, 19. ~ VI 40, 29. 243, 3. 248, 14. 249, 13. 250, 1. 251, 27. 252, 7. 253, 24. 256, 1, 321, 3. ~ VII 192, 20. Rriegsschule VII 288, 20. Rriehuber, 3. VI 126, 5. 195, 22, ~ VII 388, 25. Kriminalgeschichte VII 290, 14. Rrinoline VI 189, 17. ∼ VII 229, 21. 390, 5. Kristallpalast in London VI 190, Rritif 18, 15. 36, 20. 84, 27. ~ II 111, 7. 141, 14. 217, 2 (be-lehrende). 246, 19. ~ IV 57, 17. 105, 1. 144, 16. 70, 12, 156. 12. 159, 22. 163, 21. 176, 13. 179, 11. 200, 14. 216, 13. 222, 244, 3. 250, 14. 281, 1. 299, 22. 343, 3. 355, 7. 358, 7. V 86, 24. 142, 1. 181, 12. 225, 18, 240, 23, 261, 1, 271, 2. 276, 20. 295, 6. 301, 29. ∼ VI 49,22. 57,17 (reproduttive). 96, 9. 140, 13. 211, 14. 214, 8. 217, 10. 262, 19. ~ VII 3, 16. 10, 6. 43, 6. 68, 13. 131, 18. 145, 28. 160, 15. 170, 4. 225, 2. 245, 18. 258, 3. 261, 25. 264, 17. 269, 10. 274, 27. 281, 18, 284, 15, 291, 22, 293, 6, 306, 1. 309, 15. 322, 19. 323, 11. 330, 20. 403, 30. ∼ VIII 23, 9. 38, 4.

Broat, Broatien IV 225, 13. 238. 24. 241, 5. ~ V 54, 6. ~ VII 13, 23. ∼ VIII 39, 25. Strone II 209, 9. ~ VI 177, 6.

363, 19. ~ VII 239, 9 (ameifache).

Aronpring II 209, 23.

Rronfer, Schaufpieler IV 231, 11. Frau V 137, 23.

Aronung Wilhelms I. von Preu-Ben VII 92, 16, 95, 29, 96, 14, 106, 15. 132, 9.

Arojus VI 107, 7.

Krüde 108, 5. 163, 21.

Rüden, F. 2B. III 189, 15. 254.29.  $\sim V 15.19 (?)$ .

Rugel IV 62, 25.

Rugler, Fr. V 4, 2. Ruh 88, 1 (melfen).

— Abele, geb. Ferrari V 330, 13. 336, 11. 352, 18. ~ VI 65, 12. 121, 21,

— Ang. IV 339, 12. ∼ V 311,

26.E. IV 344, 27. 373, 20. 374, 11. 378, 13. 379, 2. 385, 14, 386, 13, 389, 16, 395, 28, 410, 7. 413, 17. 414, 3. 421, 22. 423, 10. ∼ V 13, 18. 28, 23. 30, 15. 36, 27. 37, 11. 76, 120, 14. 152, 6. 161, 6. 169, 18. 170, 7. 172, 7, 18. 174, 4. 176, 6. 182, 15. 183, 20. 189, 19. 199, 12. 225, 11. 228, 229, 22, 233, 5, 242, 9. 10. 288, 19. 311, 25 (Altern). 319, 22.322, 4. ∼ VI 20, 2. 73, 78,4. 98,26. 114,10. 119, 125, 23. 150, 11. 161, 14. 168, 15. 190, 5. 201, 10. 207, 26. 250, 25. 259, 9, 260, 11. 275, 22. 280, 12. 285, 29. 354, 11. ~ VII 17, 29. 104, 18.

306, 5. 361, 6.  $\sim$  VIII 55, 10. 60, 15. 61, 15. 62, 7. 93, 20. Ruh, E., Bruch mit ihm VI 304, 23. 322−324. ~ VII 7, 29. Ontel V 181, 6.

Ruhflade VII 14, 4, 353, 13, Rühfuß, Gafthaus in Wien, Beb-

bels Wohnung VII 65, 23. 98, 17.

Ruhn, A. VII 332, 25. Rühn, Rühnheit 376, 10.

Rühne, B. 11 350, 27. ~ IV, 1, 15. 32, 28. 51, 6. 52, 18. 67, 9. 102, 19. 107, 28. 64. 2. 121.13. 196, 20. ~ V 54, 2. 116, 14. 126, 16, ∼ VII 203, 14, 261, 27. 264, 20. 279, 4, 312, 14.

Rüfen (mohl Rüden) V 15, 19. Stuffe, &. VII 69, 23. 215, 29. 268, 5. 384, 9. ∼ VIII 79, 5. 88, 11, 114, 30,

Rultur III 348, 19. ~ IV 94, 23. 159, 5. 242, 9. ∼ V 131, 20. ∼ VI 74, 19. ∼ VII 3, 11. ∼ VIII 46, 19.

Kultur nach Often tragen VI 94, 1. Rulturströme VII 323, 23. Kümmel, H. III 193, 18. Kunde VI 288, 5 (böse).

Runtel VII 49, 22.

Runft, Runftmert 72, 10, 88, 19, 89, 20. 94, 25. 114, 25. 152, 22. 211,72. 282,3. 339,19. 345,1.  $\sim$  11 144, 2. 209, 8. 217, 10. 273, 12.  $\sim$  111 49, 25. 116, 19. 320, 20. ∼ IV 8, 22. 315, 3. 38, 14. 72, 9. 94, 18. 128, 4. 280, 26. 292, 32, 19. 125, 14. 128, 4. 19. 295, 17. ~ V 32, 23. 225, 25. 257, 7. 355, 13. ~ VI 7. 1. (Rreis ber) 84, 11. 139, 12. 148, 28. 151, 27. 184, 1. 187, 30. 191, 11. 197, 26. 212, 1. 241, 20. 300, 6. 316, 1. 336, 11. 342, 18, ~ VII 3, 13. 51, 19. 68, 24. 69, 5, 20. 155, 4 (freie), 168, 4, 194, 22, 217, 12,

241, 3 (Segen ber). 282, 18 (fozialiftische). 288, 6. 341, 22. ~ VIII 3, 8. 16, 1. 43, 25. 44, 26. Runftära VII 245, 22. Runft, bilbenbe 78, 18. 81, 32. 220, 3. ~ 11 215, 8. 216, 24.  $\sim$  III 58, 8. 352, 6.  $\sim$  IV 381, 29. ~ VII 195, 9 (englische). 247, 12, 263, 8 (englische). "Runftblatt, Stuttgarter" (3f.) VI 111, 27, Runfteleve VII 333, 25. Runftgefen VII 405, 26. Rünftler 132, 2. 211, 22. ~ III 99, 11. 169, 13. 186, 4. 252, 16. 348, 13. ~ IV 39, 11. 68, 2. 292, 19. 303, 19. ~ V 36, 17. 110, 15. 204, 20. 257, 25. 278, 8. 302, 4. 325, 23. ~ VI 42, 28. 53, 21. 115, 20. 139, 26. 151, 29. 177, 1. 184, 4. 241, 29. 363, 6. ~ VII 33, 12. 56, 76, 6. 341, 22. 344, 22. 377, 26. ∼ VIII 46, 28. Rünftlerdrama V 237, 18. 258, 16. Runftproblem VII 168, 8. Runftverein IV 284, 19. Aunstverstand III 138, 21, ~ VII 57, 24. Runge, Dr. II 343, 30. ~ III 33, 30. Rupferstich VII 195, 16. Rur 88, 30. Muranda, J. II 245, 4.  $\sim$  IV 1, 16. 243, 13. Ruratel VII 2.6 Ruriofum VII 261, 26, 264, 19. Rürnberger, F. VII 281, 5. 282, 23. 292, 12. Kurszettel VI 292, 22. Sturtage VII 384, 27. Rurg, Bermann 111 22, 28. Rug 16, 17. Rüftner, Th. v. IV 71, 25. 88, 5. 89, 17, 90, 1, 108, 14, 146, 10, 149, 14. 153, 21. 160, 1. 176, 203, 4. 211, 17. 252, 20. Langberg, pgl. Lammborg.

270, 13, 273, 1, 274, 17, 275.13. 279, 2. 283, 12. Rüfter VII 57, 1, 122, 6, 142, 11, Anffhäufer VI 5, 21. Lachen 325, 15. ~ VII 177, 3. Lachner, Fr. IV 370, 3. 378, 23. 387, 8. Lac Leman VIII 84, 27. Ladenburg 94, 21. Lacisz, A. B. 58, 14. 85, 15. 93, 24. 103, 28. 121, 8. 123, 19. 134, 1, 24. 145, 20. 169, 23, 180, 1. 197, 28. 198, 16. 201, 26. 203, 25. 214, 26. 229, 12. 230, 23. 280, 10. 382, 29. Laguerronnière VI 270, 21. Lahmer VII 194.17. Lähmung VII 258, 26. Laibach III 279, 26. Laie VII 368, 11. Qafai VI 162, 10, 169, 14, Lafonismus V 221, 14. Lamartine, U. M. L. de III 35, 11. ~ VI 307, 4. 315, 27. Lambach VII 351, 30. Lammborg (? Langberg) III 94, 12. 102. 12. Lämmerstreicheln VI 154, 11. Lampenangunder 82, 12. ~ VII 388, 22. Lampenauspuker 82, 12. Lancforonsti, Graf A. VII 37, 3. 53,12. 66,27. 104,25. 108,11. Landau V 45, 2. Landesmann, vgl. Lorm. Landjunker II 296, 19. Landfarte III 352, 10. Landsberg III 351, 16. Landschaftsmaler V 5, 25. Landsteiner, Q. IV 138, 23. 172, 176, 12. 193, 21. 196, 8. ~ ▼ 215, 18. ~ VIII 23, 4. Lang, Jul., Literat VI 319, 18. 340, 9. 347, 25. Lang, Schloßhauptmann VI 65, 16. 98. 4. 319. 18.

Laofoon III 168, 17. Lärm um Richts VII 194, 11. La Roche, St. IV 325, 24 330, 6. V 138, 7. 145, 21. ~ VI 155, 27. ~ VII 15, 13. 82, 13. 91, 9, 105, 14, 204, 8, 224, 15. 234, 20. 353, 9. La Roue II 285, 10. 288, 16. 289. Laffen, Ed. VI 276, 8. ~ VII 39, 6, 47, 16, Laft VI 244. 2. Lafter VI 133, 19. Qau 13, 12. Latein V 209, 8. ~ VI 353, 11. ~ VII 161, 20 (fdreiben). Qätitia V 61, 11. Latour, Graf VI 251, 29. Laube, S. 49, 9. 59, 21. 130, 27. 202, 4, 27. 203, 20. 284, 1. 293, 22. 370, 6. 379, 26.  $\sim$  11 38, 18. ∼ III 314, 4. ∼ IV 51,11. 182,24. 186,12. 188,4. 192,23. 207,3. 211,23. 221,29. 243, 14. 245, 15. 340, 16. 344, 27. 372, 13.  $\sim V$  4, 4. 10, 19. 11, 2. 20, 4. 33, 10. 37, 6. 63, 18. 87, 14. 93, 22. 149, 7. 158, 193, 30, 194, 1, 234, 18. 298, 21. 301, 22. 346, 7. ~ VI 75, 22. 189, 16. 224, 6. 255, 20. 301, 26. 341, 11. ~ VII 37, 2. 48, 12. 53, 11. 57, 11. 58, 3. 66, 3, 26. 105, 2. 107, 30. 123, 30. 131, 10. 171, 14. 218, 1, 299, 12. 300, 20. 307, 1. 310, 5, 14. 311, 6. 316, 4. 319, 15, 334, 9. 357, 26. ~ VIII 83, 3. 86, 33. 87, 13. Lauer 7, 3. Lautphysiologie VII 274, 1. Lawine IV 235, 21. ~ V 245, 28. 250, 16.Lazarus, M. VI 314, 9.

Lazzaroni III 249, 5.

 
 Langmeile IV 354, 23.
 VII Reben 9, 1. 38, 2. 55, 9. 57, 21.

 126, 13. 381, 27.
 70, 8. 75, 24. 89, 20. 103, 4.

 Lanner, J. VII 298, 14.
 114, 8, 18. 116, 22. 140, 17.
 162, 6. 195, 5. 198, 24. 331, 9.  $397, 20. \sim 1116, 3.81, 8.82, 1.$ 109, 1. 129, 27. 209, 18. 272, 22. 284, 29. 338, 26. ~ III 68, 17. 98, 29. 106, 14. 135, 31. 339, 5. ~ IV 20,4, 295,24. ~ V 3,12. 32, 32 110, 10, 283, 7, 355, 13. ~ VI 57, 12. 58, 11. 182, 6. 191, 2. 212, 17. 244, 2. 256, 24. 306, 13. 345, 16. 347, 10. 353, 27. 364,23. ~ VII 34,5. 263. 22. 376, 21. ∼ VIII 4, 13. Lebendig begraben VIII 33, 18. Lebenbige, Das IV 75, 22. 296, 3. ~ VI 241, 23. Lebensbedingung VII 155, 32. Lebensgehalt 87, 11. Lebensprozeß VII 342, 6. Lebensretter VII 103, 7. Lebensverhältniffe 88, 18. Lebensversicherung VII 165, 27. Leberreim VI 128, 26. Lebrun, A. 9, 3. 414, 9. ~ VIII 2, 17. Lecouvreur, Abrienne IV 378, 26. 384, 6. 389, 20. Leba VI 43, 24. Lefeti VII 71, 4. Legenbe VII 255, 26. 258, 9. Legion VII 134, 12. Legion, Atademijche IV 108, 5. 109, 22. Lehfeld, D. VII 42, 9. 336, 1. 338, 23, Lehmann VII 270, 5. Lehmann, Prof. VI 351, 27. Lehrbichterei VIII 16, 21. Lehrer V 345, 19. .~ VI 185, 26. Leib, vgl. Rörper. Leibeigenschaft VII 91, 22. Leichenschmaus VII 155, 12. Leichnam 116, 23. Leichtfinn, Wiener VII 117, 15. Leid VII 3, 1. Leiben II 335, 8. ~ VII 373, 2.

Leidenschaft 133, 10, ~ IV 67, 26. ~ V 330, 12. 
~ VI 74, 27. 154, 23. Leichenlicht 126, 16. Leihbibliothet 13, 12, 64, 11, 109, 20. 342.21. 405.26.  $\sim 11.312$ . 10. ~ III 111, 19. 174, 10. ~ V 199, 24. 221, 20. 263, 6. 296.8. ~ VI 7.28. 273.13. ~ VII 171, 17. 176, 17. Leibbibliothefentonia VII 126, 6. Leihhaus VII 117, 19. Leipzig 205, 17. 345, 17. ~ III 264, 28. 350, 27. 353, 21, ∼ IV 9,28, 19,22, 21,11, 25,17, 27, 23. 29, 17. 35, 25. 48, 5. 49, 17. 65, 24. 50, 12, 51, 3. 54, 8. 67, 9, 98, 16, 102, 18, 107, 28. 133, 19. 158, 15. 175, 229, 18 13. 179, 5. 202, 29. 237, 12. 238, 19. 240, 11. 241, 11. 247, 20. 251, 6. 263, 28. 266, 13. 276, 22. 279, 13. 283, 297, 16. 342, 20. 391.4. ~ V 7,16. 14,15. 18,2. 54,3. 58, 10. 68, 24. 71, 11. 114, 19. 116, 12. 129, 21. 131, 5. 151, 9. 160, 9. 200, 25. 240, 6. 261, 12. 276, 16. 279, 22. 299, 21. 332, 11. 335, 18. 356, 19. ∼ VI 15, 15. 18, 24. 20, 20. 28, 27. 77, 26. 119, 7. 146, 19. 147, 14. 170, 4. 172, 9. 242, 5. 149. 6. 247, 26. 255, 26. 257, 21. 263, 15. 281, 10.  $\sim$  VII 21, 2. 58, 26. 68, 16. 76, 31. 106, 4. 111, 164, 15. 166, 13. 176, 7. 223, 29. 242, 12. 244, 18. 278, 17. 370, 28. 374, 25. ∼ VIII 41, 11. 82, 29. 87, 1. 92, 28. Leipzig, Schlacht bei 47, 4. ~ V 345, 23. Leigberger, Schauspieler V 138, 8. Leithammel VII 111, 9. Leitner, R. G. v. VI 119, 8. Lefture 137, 25. 325, 13. ~ II 312, 9. ∼ III 125, 12. ∼ IV

Lenau. N. III 183,5, ~ V 149,3. ~ VII 258, 7. ~ VIII 113, 32. Lenfing, Glife 37, 28. 52, 16. 56, 1. 79, 15, 113, 10, 115, 17, 132, 25. 134, 29. 13 162, 28. 230, 10. 136. 2. 143, 10. 260, 8, 342, 19. ~ II 52, 14. 56, 14. 88.7. 95 ff. 113, 10. 211, 8. ∼ 111 18,9 (Reichtum). 205,12. 222,9. 306, 2. 311, 13. 314, 25. 338, 29. ~ IV 17, 28. 113, 31, ~ V 115, 25. 202, 30. ∼ VI 21, 28. 22, 16. ~ VIII 6, 11. 90, 20. Lenfing, Glifens Stiefichmefter 323, 22.

Lentner, F. IV 88, 15. Leo III., der Jaurier V 295, 13. Leopard 102, 27.

Qerche IV 282, 13. ~ VI 188, 17. ~ VII 287, 24.

Lerchennest III 63, 23.

Lernen VI 157, 14. 307, 20. 358, 15: ~ VII 239, 4 (negatives). Lefedrama VII 53, 3. 148, 2.

Žejeverein, Juridijdspolitijder IV 5, 22. 23, 15. 91, 10. 107, 11. 112, 17. 151, 23. 159, 13. 190, 17. 199, 28. 308, 26. 317, 9. 334, 7. ∼ VI 7, 28.

Leffer 11 266, 28.

Lethières, Gu. Gu. II 353, 14. Lettfaß, vgl. Sebbels Abschreiber. Leuchtertanz VI 345, 17. ~ VII 259, 19.

Leuchtturm III 100, 25.

Levegau, Hofmarfchall II 134, 21. 136, 11, 146, 10, 150, 24, 151, 29, 152, 22, 174, 11, 185, 22, 188, 29.

21, 3.

Leviathan VII 197, 18. 391, 22. Lewald, 21. 90,30. ~ III 255,18. ~ IV 211, 15. 286, 24. ~ VIII 92, 25.

Lewald. Elifabeth (verh. Burlitt) IV 42, 25. 44, 18. Lewald, Fanny III 331, 12. 11. ~ IV 42, 25. 44, 18. 288, 11. 331, 29. ∼ VII 18.

241, 9. 275, 25. Lemes. (8. S. VI 101. 20. 130. 15.

Lewinstn, Hofrat VI 229, 27. 289.

Lerow, Ronful VIII 81, 20. Libellenflügel VI 244, 16. Libengi, Joh. VII 123, 12. Liberalismus VII 123, 20 (beut=

fcher). ~ VIII 26, 18. Libretto, val. Operntert. Licht 104, 26. 233, 3. ∼ IV 281, 14. ~ VIII 42, 9.

Lichtenberg, B. Ch. V 273,17. ~ VI 111, 6.

Lichtfreund VII 11, 26. Liebe 7, 23. 17, 1. 41, 3. 48, 2. 52, 17. 136, 21. 144, 31. 274, 15.  $\sim$  II 90, 19. 159, 16.  $\sim$  III 205, 3. 291, 13.  $\sim$  IV 20, 18. 280,27. 363,9. 395,17. ~ V 118.7. ∼ VI 343.19. ∼ VII 262,2 (Brunhilds). 263,22. 264.

21. Liebeserflärung 59, 15. Liebeslied 176, 16. ~ VI 143, 26. Liebesromane 121, 5.

Liebhaber VI 339, 10. Liebhabertheater in Weffelburen 19, 3, 21, 20, 414, 5.

Liebig, Juft. v. V 191, 21. Lied, vgl. Lyrif.

Lieutenant (Dichterling) VII 254, 10.

2ilie 90.30. ~ IV 350.15. ~ VI 172, 2. 182, 19. 261, 20. ~ VII 243, 15, 363, 17,

Lilienfeld IV 233, 11. 234, 10. 235, 13. 236, 1.

Lilienthal, Dr. 399, 6.

Linbemann, Dr. 24, 14, 28, 9, 113, 5.

Lindner, Familie Chriftines VI 25.18.

Lindwurm VII 231, 8. 339, 1. Linhart, Schaufpieler 15,23. 413f. Linie, frumme VIII 38, 17. Linkiches Bad (Tresben) VII 247,

22. Qinné. R. v. IV 319, 15. Linfenwerfen, wiffenschaftliches VII

130, 8.Ling a. D. IV 110, 5. 111, 2. 112, 19. 113,8. 114,21. 115,18. ~ V 2, 16. ∼ VI 166, 11. 170, 5.

172, 12, 26, 173, 23, 176, 23, Lifiatycze III 299, 23.

Lift V 313, 3,

Lift, Friedr. V 4, 24.

Liszt, Franz VI 149, 29. 150, 1. 20. 155, 5, 157, 8, 158, 6, 160, 22. 169, 10. 170, 10, 20. 171, 7. 173, 29. 175, 3. 176, 14. 179, 22. 191,5, 195,23, 198,7, 200, 24. 205, 17. 226, 16. 235, 17. 248, 25, 263, 3. 282, 10. 283, 25. 287, 15. 295, 16.  $\sim$  VII 17, 16. 18, 9. 345, 15. 24, 29. 58, 24. 65, 27. 222, 20. 245, 22. ~ VIII 112, 8.

Literat 82, 11. ~ V 75, 21. ~ VI 24, 20. 79, 29. 99, 21. 106, 2. 236, 29. 284, 23. 341, 16. 347, 19. ~ VII 57, 10. 148, 20, 299. 6.

Literatur 81, 15. 261, 11. ~ II 85, 22, 110, 9, 111, 1, 124, 14, 141, 21. 167, 26. 193, 5. 286, 21. 296, 2. 309, 9. 334, 1. ~ VI 72, 8. 76, 20. 140, 6. 217, 12. 318, 20. 354, 14. ∼ VII 41, 10. 48, 16. 144, 18. 155, 25. 165, 13. 189, 18. 209, 25. 212, 17. 213, 18. 269, 20. 373, 28. ~ VIII 59, 8.

17. 199, 22. 239, 19. 286, 21. 295, 16, 309, 12.  $\sim$  VI 57, 27. 125, 15. "Literaturblatt, Deutsches" (von Eggers) VI 100, 13. "Literaturblatt, Stuttgarter" II 103, 14. 105, 1.  $\sim$  111 302, 8. "Literaturblatt" (Wiener Beitung) V 88, 16. 149, 12. 228, 8. Literaturgeschichte VI 19, 9. 49. 23. ~ VII 67, 26 (von 3. Mindwig). 68, 13. 121, 26. 134, 20. 189, 18. ∼ VIII 57, 6. Lithographie VI 195, 21. Littrow, R. v. VI 210, 5. Qipius II 353, 22. ∼ IV 206.23. "Llond, Ofterr." (Beitg.) IV 202, "Llond, Ofterr. Familienbuch" IV 320, 17. 326, 9, 332, 20, VIII 50, 30. 20b V 301, 30. Lobasseturan, V 88, 2. Lobosis VII 71, 24. 20cbell, 3. B. V 304, 16. ~ VI 62, 22. 86, 27. Löffel, filberne VII 55, 4. Logarithmus V 56, 22. ~ VIII 44, 10 (äfthetifcher). Logau, Fr. v. III 196, 12. Logit VII 322, 11. 342, 9. Logos III 71, 11. Lohann, Gaftwirt 414, 29. Lohenstein, D. Casper v. 141, 8. Lohn 246, 8. ~ IV 75, 8. ~ VI 9, 8. Qöhner, Q. v. IV 112, 16, 113, 15. Lohnschriftsteller 118, 6. Lombardei V 23, 16. ~ VI 239, 19. 256, 11. 267, 32. London 102, 15. ~ V 275, 18. ~ VI 49, 5. 59, 15. ∼ VII 176, 8. 178, 8, 15, 179, 3, 21, 184, 18 bis 203, 28. 204, 14. 208, 24. 213, 9. 226, 10. 235, 8. 253, 14. 259, 13. 261, 17. 262, 21. 274, Luden, S. 346, 12.

Literatur, moderne V 95, 6. 100,

278, 20. 339, 14. 348, 22, 349, 23. 396, 15. Lope de Bega, F. IV 162, 2. Lorbeer, Lorbeerfrang III 200, 8. 329, 14.  $\sim$  VI 213, 27. 231, 6.  $351, 24. \sim VII 56, 16. 156, 5.$ 291, 23. Lorm, H. (Landesmann) IV 145, 12.  $\sim$   $\dot{V}$  10, 19. 20, 5. 61, 25. 72, 7. ∼ VII 330, 20. ∼ VIII 55, 23,Loths, Beib 16, 22. ~ VII 381, 17. Lott, R. F. VII 387, 13. Lot, G. II 62, 24. 63, 9. 65, 24. 88, 25. 90, 6. 171, 28. Louis Philippe v. Frantreich II 293, 29. 301, 9. ~ III 12, 20. 35, 17. 39, 28. 41, 22. 92, 6. 140, 15. Louvre II 294.8. 320.25. 352.25. ~ III 35, 2, 57, 11, 58, 7, ~ VI 358, 29. Qöm, G. II 166, 23. Quive 37, 18. 104, 21. ~ V 39, 44, 30. 202, 21. 313. 2. 330,29. ∼ VI 133,25. 179,18. ~ VII 136, 21. 163, 16. - 3. V 80, 17. 83, 13. ~ VIII 31, 17. - Rarl V 171, 9. — Q. II 253, 10, 298, 23, 307, 10. ~ IV 205, 16. 324, 7. 341, 13. 351, 17. ~ V 138, 8. 20wenstern, Baron III 300, 9. 307, 12. 325, 3. ∼ VI 312, 28. Löwenthal, J. VIII 80, 10. Löwenthal, B. VII 205, 25. Löwer-Malz VII 144, 8. Lowfon (Cowfon, Cowton) II 133. 10. 136, 3. 174, 13. Qua, Al. IV 273, 13. Lübed 413, 22. Lucas, Evangelift II 156, 30. Queian VII 282,6. Quet, Q. 23. VII 157, 15. ~ VIII 114, 15. Ludenstopfen VI 366,2.

· 用用钢

Ludovifi, Villa III 217, 8. Ludwig I. pon Bauern 267, 28.  $268.16, 398.14, \sim 111 198.22.$ ~ IV 365, 5. 378, 8. 381, 23. 387, 11. 391, 5. 399, 7. 414, 1. ~ V 9.9. ~ VI 349.4. ~ VII 291, 25.

- XI. v. Franfreich II 294, 6. - XIV. v. Frantreich III 9, 23. 13, 19. 140, 18. ∼ VI 203, 17.

- XV. v. Frankreich III 140, 18. - XVI, v. Franfreich II 300, 17. ~ III 289, 28.

- XVIII. v. Frantreich II 293, 27.

— Etto V 72, 27, 76, 13, 88. 12. 94, 6. 214, 14, 234, 18. ~ VI 65, 25. 255, 19. ~ VII 134, 23. 283, 7. 319, 16. ~ VIII 41, 30, 62, 15,

Luft VI 148, 19 (brennende). ~ VII 321, 10 (umleibte). Luftballon II 129, 26. VI

125, 6. Lüge 358, 10. ~ III 18, 13. ~

IV 69, 14, Qump 232, 17. 271, 7. ~ 11 342,

6. ~ VI 130. 8. ~ VII 73.17. 257, 16.

Lundenburg VII 72, 10. Lüneburg 392, 9. 405, 17. Luft VII 3, 2.

Luftfpiel (val. Romodie) 321, 29.

~ IV 40, 6 (historisches). 61, 9. ~ V 69, 6. ~ VI 78, 25. ~ VII 24, 26.

Quther, M. 234, 15. ~ VI 36, 1. ~ VII 233, 26. 236, 31. 267, 3. Lüttichau, W. A., Frh. v. IV 370, 21. ~ V 71,5. 114,24. 143,5. 153, 26, 165, 22, 190, 11, ~ VII 23, 11. 74, 16, 120, 8, 255, 6, 257, 10,

Lügow, Glifa v. II 286, 28. Luremburg VII 236, 4. Lurus 165, 10.

Quaern VI 158, 2,

"Lybia" (3f.) VI 75, 11. ~ VIII 43, 14, 113, 28, Ludier V 309, 27.

Lumphe VI 142, 16.

Quon III 108, 19, 112, 26, 149. 20, 166, 18,

Qura VII 78, 16,

Qurif, Qurifer 176, 16, 182, 7, 212, 2. 216, 3. 253, 17. 282, 6. 283, 24. 303, 16. 351, 30. 375, 17. 375, 17. 401.5. ~ II 16.20. 161.6. 272, 17. ~ IV 57, 30. 360, 3. ~ V 149, 4. 336, 22. ~ VI 65, 9. 129, 14, 157, 7, 4. 250, 13. 314, 10. ~ VII 2, 11. 252, 32, 258, 1, 276, 5, 284, 4, ~ VIII 16, 15. 20, 15.

Onrit, politifche II 114, 15. 269, 6. 325, 8. ∼ III 22, 4, 32, 24, 50, 11, 349, 8,

DR. 285, 3.

M. Mab. V 168, 14,

Macaulan, Th. B. VII 195. 29. Machiavelli, R. V 310, 18.

Mäcen VII 169, 8. Macher VI 140, 8.

Mädchen 116, 24. ~ VIII 33, 17 (aefallenes).

Madouna III 24, 19. ~ VI 38, 2. 83, 27, 148, 16, ~ VII 250, 18, 380, 24, "Magazin für Literatur Des Mus-

lands" (3f.) VII 214, 19. 223,

Magdeburg VI 18, 13. ~ VII 74, 4. 76, 9. 77, 14. 81, 6.

Magenta, Bergog v. VII 96, 20. Magistrat, Wiener VII 145, 2. 150, 20. ∼ VIII 27, 10.

Magnet, Magnetismus 34, 22. ~ VII 57, 32.

Magnetberg VI 361, 22.

Magnus, M. IV 93, 4. Magnar V 198, 10. ~ VII 5, 11. 164, 1,

Mahomed II 262, 28. ~ VI 41, 4. Mähren VI 94, 14.

Mai 7, 3. 48, 20, 198, 9, ~ IV 298, 7. 301, 18.  $\sim$  V 156, 6.  $\sim$  VI 320, 8. Maiblümchen VII 363, 16. Maiestät VIII 114. 35. Mailand IV 308, 24, ~ V 21, 16. 23, 13. 24, 11. 30, 17. 31, 25. 36, 22. 38, 11. 71, 14. ∼ VI 239, 25, Maintenon, Françoise d' Aubigeé III 134, 13. Mains VI 26, 20. 28, 6. 29, 1.  $30, 21. \sim VIII 87, 1.$ Maitreffe 105, 14. Maler, Malerei 94, 25. 150, 10.  $151, 7. \sim III 58, 18. \sim VI$   $148, 25. 178, 24. 216, 4. \sim VII$ 155, 9, 195, 9, 263, 8, 373, 24, Malerafademie IV 107, 20. Mally, Dr. IV 284, 17. Malthus, Th. R. III 74, 8. Maltig, A. v. VII 15, 2. 52, 26. 56, 5, 57, 16, 279, 4, Mammon, schnöber VI 128, 13. Mammut VII 273, 7, Mandelbaum 50, 25. Mangel 54, 24. 104, 27. 120, 8. Mann 274, 11. ~ V 320, 13. -, bedeutender 67, 5. 97, 30. Mannert, Ronrad IV 348, 10. Manneswort (vgl. Chrenwort) VIII 9, 37. Mannheim 51, 11. 63, 17. ~ V 299, 21. 307, 10.  $\sim$  VI 258, 4. ~ VII 335, 32, 338, 21. Manuffript VII 169, 23. ~ VIII 74, 23. Manzoni, A. III 288, 29. Märchen 367, 15. ~ II 270, 2. ~ III 166, 16.  $\sim$  IV 80, 5. 295, 11.  $\sim$  V 324, 19.  $\sim$  VI 134, 23. 159, 21. ~ VII 94, 8. 183 263, 5. ∼ VIII 26, 190, 25, 44, 29. Märchenluftspiel IV 172, 1. 178, 25. 182, 13. ∼ VIII 24, 12. 44, 29, Marfa, Czarin VI 224, 25.

Marggraff, S. V 276, 26. 332, 12. ~ VII 111, 16, 172, 17, —, R. IV 385, 3. 388, 14. 16. ~ V 10, 27. 277, 12. ~ VIII 104, 11. 113, 4. Marie Antoinette II 299, 26. Maria, Königin v. Bayern IV 377, 24. 384, 3. 404, 12. 415, 22. 416j. 420, 10. ∼ VI 348, 23. ∼ VII 239, 18. Maria Quife II 293, 24. Maria Paulowna, Groffürftin VI 159, 2. 160, 2, 30, 162, 1. 169, 12. 235, 23. 263, 22. Maria Therefia, Raiferin VII 269, 29. Maria=Bell IV 236, 14. Marienbad V 164, 7. 165-186. 187, 13. 197, 7. 202, 30. 219, 21. 224, 16. 4, 20, 250.12.  $325, 7. \sim VI$  42, 8. 45, 6. 133, 2. 237, 15.  $\sim VII$  58, 1. 232, 9, ∼ VIII 86, 12. Marienburg VI 204, 26. Martetender 302, 17. Martt VI 156, 19. Marr, S. IV 9, 25. 277, 20. ~ V 58, 7. 63, 4. 67, 32. 68, 19. 70, 6. ~ VII 91, 1. 146, 30. ~ VIII 82, 27. 92, 30. Mars VIII 26. 5. Marjano, General V 23, 25. Marichner, S. VI 213, 20. Marfeille III 108, 19. 112, 27. 115, 4. 149, 21. 163, 11. 165, 10. 166, 19. 277, 25. Marihall, Sofrat 23. VII 64, 21. 95, 1. 102, 16. 104, 14. 161, 9. 176, 10. 178, 21. 186, 13. 187, 31. 188, 10. 190, 15. 191, 26-192, 25. 194, 9. 197, 21. 232, 17. 232, 22. 232, 17. 235, 28. 1. 233, 32. 234, 17. 235, 26. 236, 25. 240, 11. 241, 15. 242, 28. 253, 21. 313, 13. 399, 20. Marinas II 158, 23, Martens, Rolletteur III 334, 1. Martial VIII 54, 5. Martinswand V 250, 31.

Medici, Villa III 183, 15. 199, 8.

Martius, R. IV 384, 19. 388, 1. 390, 17. 412, 13. Marg, St. 111 73, 4. Marr und Co. 109, 19. Marafeier VII 30, 13. Maschinenwesen VII 195, 2. Mastenball VIII 18, 18. Masterabe V 133, 7. Maffe 128, 25. ~ V 282, 11. ~ VI 196, 21. Mäßigfeit in England VII 198, Mäßigfeitsverein, Samburger II 181, 21. Materialismus VI 39, 23. ∼ VII 68, 18, 101, 2, 140, 25, Mathematik VI 151, 26. ~ VII 101, 1. Mathieffen 15, 10. Matthisson, F. v. VII 391, 19. Maulaffe VII 85, 18. Maulforb 75, 6. Maurer III 69, 4. ~ VII 256, 25. Maus 104, 21. Mäufeturm V 286, 8. Mar II., Raifer V 250, 30. Mag II., R. v. Bagern IV 365, 5. 366, 8. 370, 6. 376, 6. 380, 4. 381ff. 384, 1, 394, 9, 398, 13, 399, 12. 401, 15. 404, 12. 408, 11. ~ VI 346, 21. 349, 4. 364, 8. 12, 20. 38, 12.  $\sim$  VII 7, 17. 205, 1. 207, 29. 208, 2. 239, 16. 284, 4. Mar in Breslau II 142, 11. Maximilian, Erzh. VI 182, 29. ~ VII 352, 10. Marimiliansorden VI 363.3. 364.6. Mager, Christian, Rabierer 274, 3. ~ VIII 113, 1. Mazedonien VII 312, 14. Mechmed Ali III 216, 28. Medlenburg VI 21, 13. ~ VII 81, 7. Meddlertamp, Prof. II 88, 26. Medea 13, 25.

Medigin, Mediginer 88, 11. ~ V 257, 15. ~ VII 159, 15. 288, 9. 389, 10.  $\sim$  VIII 27, 9. Medizinerball VII 290, 21. 298, 4. Meer 114, 9. ~ III 241, 13. Mehlbeutel 113, 1. Mehul, S. E. III 70, 7. Meigner, M. IV 62, 23. ~ V 15, 30. 16, 13. 19, 7. 61, 27.  $\sim$ VI 314, 24. Meifter 78, 21. Melancholie VI 360, 25. Meldau, 3. S. 94, 18. ~ II 47, 6. Meldorf 413, 17. Melin 414, 25. Delle, vgl. Reftler. Melodie VII 28, 1. 217, 16. Melodram V 136, 6. Memoiren IV 255, 20. ~ V 179, 9. 219, 10. Memphis VI 211, 5. 359, 6. Menagerie II 301, 10. Mene tefel VI 309, 5. ~ VII 276, 19, 289, 25, Mensch, Menschheit 9, 2. 69, 1. 91, 23. 96, 6. 102, 22. 103, 7. 104, 28. 119, 13. 140, 5. 141, 13. 143, 16. 145, 4. 161, 22. 166, 9. 168, 26. 170, 20. 189, 21. 195, 4. 272, 17. 347 191, 7.  $27. \sim \text{II } 120, 7. 329, 5. \sim \text{III}$ 62, 10. 98, 21. 204, 9. 308, 21. 329, 9. 349, 22. ~ IV 67, 20. 102, 23. 129, 25. 280, 26. 359, 1. ~ V 2, 18. 32, 24. 108, 23. 311, 1. 333, 9. 308, 15. 9. 353, 10. ~ VI 17, 23 (ibealer). 74, 21. 85, 24 (ebler). 39, 12. 175, 32. 204, 23 (Burgeln). 235, 2. 242, 12. 347, 11. 356, 19.  $\sim$  VII 50, 9. 71, 2. 103 13, 141, 10, 151, 24, 217, 4. 303, 25. 341, 24. 401, 14. "Mensch, bu mußt fterben", Rinberfpiel VI 182, 26. Menfchengeift 55, 9. Menschenloos VII 363, 21.

Menschenpflicht VIII 6, 30. 12, Menschlichkeit VIII 5.6. Mengel, 23. II 103, 14. 247, 27. 264.5, 278.11,  $\sim$  III 302.7. ~ V 45, 16. ~ VI 2, 10. 142, Meran VII 125, 9. Mercur VII 286, 9. "Mercur, Altonaifcher" (3f.) 45, Merinoschaafzucht VII 183, 22. Messe 49, 20. ~ V 7, 16. ~ VI 16, 2. 17, 20. 19, 1. 281, 17. Messe, Katholische V 265, 9. Meffenhaufer, B. IV 151, 25. Meffer VI 39, 17. Meffianismus III 71, 1. Meffina III 271, 30. Meffing II 210, 9. Metall VII 19, 19. Metaphnfik II 159. 8. VII 220, 20. Metastasio, P. VIII 66, 13. Metrif 139, 21. 211, 22. ∼ II 159, 12. ∼ IV 85, 19. ∼ VI 1, 13. 157, 8. Mette 124, 27. 135, 30. Metternich, Fürst Cl. III 299, 14. 310, 27. 342, 22. ~ V 183, 15. 249, 7. 272, 11. ~ VI 263, 23. 292, 15. Megerich, B. v. VIII 55, 23. Mener VII 185, 24. - Chriftian, vgl. Mayer. - 3. VI 240, 16. 247, 8. 250, 9. 255, 6. 292, 2. ~ VII 128, 4. — Frl. (Sängerin) VI 27, 26. — aus Bremen VII 385, 3. Menerbeer, 3. IV 193, 29. 375, 27. 387, 27. ~ VII 19, 1. ~ VIII 103, 8. Menn, Sauptpaftor V 41, 27. Mennert, S. G. IV 105, 21. Megr, Melchior IV 63, 24. 345, 25. 351, 19. 353, 14. 354 bis 356. 373, 5. 376, 5. 396, 22. ~ V (18, 1 ift fälschlich Menr

angenommen, vgl. 3fle). 63,13.  $126, 7. \sim VI 319, 13, 346, 25.$ ~ VIII 92, 34. 95, 20. Michel Ungelo, vgl. Ungelo. Mictiewicz, M. III 71, 1. Mietpreife, vgl. Breife. Migrane VII 159, 21. Mitrologienträmer V 307, 29. ~ VI 5, 13. Milbe 18, 24. ~ VI 270, 15. Milieu V 196, 20. 308, 12. ~ VIII 80. 3. Militär V 23, 14. 305, 12. Militärbruch = Restantenverzeichnis 2, 5. 18, 7. Militärmufit VI 153, 22. ∼ VII 79, 26. 81, 14. Militärpflicht VII 88, 14. Million 135, 24 (halbe). ~ VI 194, 26, Milofch, Fürft v. Gerbien VII 281, 28. Mindwig, Joh. VII 56, 16. 67, 26.Mineralwaffer IV 295, 26. Ministerium VII 60, 21. 109, 6. Ministerverantwortlichkeit VII 158, Mirabeau, H. B. R. II 301, 3. ~ III 289, 27. Mifere II 209, 8. ~ IV 306, 3. ~ V 65, 7. 281, 18. Miferere in der Girt. Rapelle III 214, 14. Miffionär VI 14, 20. Missionsgesellschaft VII 198, 4. Migverständnis 104, 19. 139, 3. Mift IV 37, 4. Mitleid 399, 2. 400, 30. ~ V 220, 3. 282.12. ∼ VI 311.16. 315. 21. 337, 2. ∼ VII 399, 7. Mittel VI 300, 6. Mittelalter 74, 5. 162, 10. ~ IV 315, 13.  $\sim$  V 216, 17.  $\sim$  VI 143, 14. 192, 16. ~ VII 141, 22. Mittelmäßigkeit 141, 9. 220, 22. ~ II 287, 22. ~ IV 66, 29.

VI 194, 23, ∼ VII 396, 29. Mittelguftanbe VI 53, 22. 82, 12. Mitterbacher, Dr. IV 157, 12. 183, 24. 203, 24. 260, 29. 332, 26. ~ V 96, 4. 347, 1. ~ VIII 84, 14. Mittermaier, A. J. A. III 267, 24. 272, 12. "Mitternachtszeitung" 131, 2. 145, 167, 3. 165, 3. 179, 25. 186, 2, 202, 27, 241, 6. Moccoli III 202, 2. Mode IV 48, 10. ∼ VII 206, 20. Modeausbrud VII 61, 17. "Modeblätter, Neue Barifer" 396. 23.  $\sim$  II 9, 7, 39, 11, 54, 29. 55, 1. 63, 18.  $\sim$  IV 120, 15.  $\sim$ V 44,11. 122,5. ∼ VIII 81,11. Modell, Glife III 330, 30. 332.16. 344, 18. ∼ IV 3, 9. 411, 10. "Mobenzeitung, Gerfoniche" VIII Modern V 204, 2. 216, 14. 302, 20. 306, 16. ∼ VI 31, 13. ∼ VIII 46, 15. Modernismus VII 68, 22, "Modespiegel" (8f.) III 190, 13. 208, 23. 226, 24. ~ VIII 85, 15. "Mobezeitung, Leipziger" IV 2, 26. 54, 8. Mödling VII 389, 12. Moen, Infel II 162, 6. Mohamedanismus VII 11, 11. Mohr VI 135, 4. - §. §. 2,20. 15, 8. 17, 21. 76, 4. 85, 3. 129, 11. 186, 8. 187, 5. 259, 10. 269, 11. ∼ II 42, 44, 15, 194, 13, 260, 15, ~ V 41, 1. 172—177. ~ VI 98, 28. ~ VII 84, 19. 196, 7. 317, 14. 328, 10. ~ VIII 2, 5. 3, 24. 82, 1. Mola di Gaeta III 240, 13. 241, Molbau VI 146, 6. Moleschott, Jat. 39, 26. ~ VII

101. 2.

107, 21. 221, 28. 348, 26. ~ | Molière III 13, 12. 135, 17. ~ IV 61, 17. ∼ V 8, 9. 196, 2. ∼ VI 222, 4. 338, 7. Möller, Bürgermeifter 35, 16. 45,  $7. \sim \text{II } 50, 2. 100, 31.$ — B. Q. II 157, 13. 167, 7. 205.20. 228, 14. 238, 24. 241, 22. 243, 15. 247, 9. 254, 3. 256, 29. 261, 23. 275, 22. ∼ III 290, 19, Molln, val. Giegelmann, Moloch II 210, 5, ~ VI 19, 10, Moltte, Graf II 136, 17. — Graf Karl II 134, 13. 135, 2. 136, 2. 139, 7. 146, 9. 149, 22. 151, 2. 159, 1. 174, 8. 186, 4. 202, 32. 212, 25. 250, 22. ~ III 208, 2. - Graf, Finanzminifter II 202, 30. 212, 21. - Gräfin Malvine VIII 92, 3. Mommfen, Th. III 226, 30. ∼ V 307, 25. 333, 5. Monarch, Monarchie VI 65, 18, ~ VII 152, 3. "Monatshefte, Weftermanns 3llu= VIII ftrierte" VII 210, 26. ~ 54, 1. 55, 22. 58, 11. 59.19.60, 24. 63, 12. 67, 19. 68, 11, 72, 17. 74, 13. 75, 18. 77, 3, 17. "Monatsichrift, Deutsche" Rolatschets IV 196,26. 211,10, 32. 221, 11. 226, 1. 243, 31. 251, 25. 286, 10. 290, 1. 299.27. ~ VII 127,3. ~ VIII 92, Mönch VI 355, 22 (eingemauerter). Mond VII 232, 28, 259, 8, 264, 13. 285, 15. Mondnacht VII 245, 24. Mondschein 37, 12. ~ III 247, 26. - V 265, 25.  $\sim$  VI 263, 3.  $\sim$ VII 150, 8. Mongolfière VI 125, 6. Moniteur" V 241, 7. Monographie VIII 57, 6. Monftrana IV 295, 29.

25.

Mormonentum VI 42, 4.

Montfort, Simon v. VI 85, 3. Montmartre III 120, 10. Montmorenci III 123, 28. Montpellier V 79, 15. 207, 24. Moosbrugger, Frau V 242, 20. Mops V 330, 29. Moral III 320, 11. ~ V 6, 6. 302, 8. 310, 27. 313, 3. ~ VI 37, 15. 151, 17. 256, 22. ∼ VII 68, 27, 71, 6. Moralphilosoph 102, 15. Mord, Morder V 205, 20. 346, 11.  $\sim$  VI 44, 19.  $\sim$  VIII 52, 8. Moreto, A. IV 89, 11. "Morgenblatt" (Stuttgarter) 39,9. 48,28. 50,28. 55,19. 90,3. 97,6. 98, 21, 100, 4, 101, 2, 103, 23, 107, 16. 111, 28. 112, 3. 115, 2. 122, 24. 127, 10. 161, 13. 176, 3. 180, 118, 18. 145, 23. 181, 7. 183, 19. 185, 26. 186, 2. 201, 26. 203, 23. 216, 231, 23. 241, 4. 245, 11. 249, 32. 265, 26. 279, 26. 289, 10. 295, 14. 304, 9. 321, 14. 329, 30. 336, 27. 384, 15. 391, 8. 405, 3.  $\sim$  II 7, 19. 55, 3. 101, 19. 105, 10. 112, 19. 126, 4. 138, 3. 164, 23. 204, 222, 7. 248, 9. 264, 8. 11. 265, 10. 274, 7. 295, 31. 302, 28. 327, 22. ~ III 111, 14. 188, 8. 295, 5. 351, 2.  $\sim$  IV 7, 14. 53, 23.  $\sim$  VI 2, 10. 3, 10. 70, 12. 77, 2. 83, 8. 104,  $295, 29. \sim VIII$ 3. 106, 30. 63, 12. "Morgenpoft" (Wiener Beitung) V 215, 19. Morgenrot 11, 13. Mörife, Ed. VI 62, 10. 96, 17. 140, 21. 252, 19. 355, 28. ~ VII 182, 11. 217, 18. 250, 28. Morit, R. Ph. II 46, 16. Morigruhe bei Baben VII 383. Mojait VI 265, 17. ~ VII 170, 15. Mofen, 3. II 222, 19. ~ III 17, 3. 81, 13. ~ IV 223, 23. ~ VI 314, 20, Mojenthal, E. IV 146, 1. 154, 20. 275, 8. 279, 10. 377, 16. 393, 20. ~ VI 284, 17. 285, 12. ~ VIII 68, 5. 92, 35. 112, 17. Mojes 212, 27. ~ VI 41, 5. ~ VII 74, 22. 141, 18. Mosfan 130, 13. ~ VI 146, 20, 225, 29. 256, 18. Mostwa III 12, 2. Motive, außere und innere, im Drama III 128. 9. Motivierung VI 298, 8. 300, 4. Motto II 274, 13. 276, 8. Mozart, 23. A. III 68, 26, Müde VII 75, 16. Müdenfeigen 65, 15. 80, 7. Mühe 129, 1. Mühle 118, 1. 221, 2. ~ VI 53, 3. 354, 9. ∼ VII 201, 11. 253. 11. 259, 7. Mühlhausen III 70, 8. Mühlftein V 269, 27 (verschluden) Müller VII 321, 1. Müller, Abam VI 66, 23. 77, 4. 88, 15, 102, 6, — Otto V 263, 20. - Wilh. VI 314, 25. - in Tonning VII 81, 20. Müllersack VII 401, 4. Multiplifation VII 190, 2. 206, 26. Münch:Bellinghaufen, vgl. Salm. München, Münchner 72, 7. 81, 22. 86, 20, 92, 18, 96, 12, 102, 14, 107, 23. 111, 10. 114, 4, 32. 115, 21. 117, 14. 120, 16. 127, 16. 137, 29. 167, 8. 168, 14. 173, 14. 175, 15. 185, 4. 187, 14. 190, 1. 193, 12. 195, 21. 198, 9. 204.4. 205.20. 212.20. 219.31. 229, 24. 231, 11. 233, 13. 237, 3. 238, 9. 245, 12. 248, 2. 257, 27. 261, 20. 267, 27, 274, 275 27. 261, 29. 267, 27. 274, 25. 286, 9. 301, 26. 304, 16. 317, 23. 331, 17, 336, 13, 349, 15, 356,

366, 7, 363, 19. 368, 7. 374, 27. 387, 22. 397, 22. 409,  $9. \sim 111, 5. 3, 11. 6, 7. 52, 9.$ 86, 7. 108, 11. 167, 10. 197, 10. 216, 6. ~ III 93, 1. 108, 27. 149, 11, 201, 9, 204, 4, 221, 1, 272, 12. ~ IV 58, 12. 120, 25. 201, 12. 262, 4. 270, 15. 276, 17. 279, 14. 280, 17. 281, 11. 282, 6. 283, 27. 300, 17. 301, 6. 302, 19. 303, 12. 311, 1. 316, 15. 320, 14. 336, 31. 341, 16. 342, 6. 345, 12. 350, 25. 353, 11. 359—425. ~ V 5, 21. 7, 20. 9, 3. 11, 12. 12, 1. 14, 4. 17, 15, 22, 15, 30, 27, 34, 25, 37, 21. 45, 2, 9, 46, 10, 53, 26, 58, 27, 63, 13. 54, 25. 66, 3. 83, 6, 88, 25, 96, 10, 100, 24. 103, 7. 125, 5. 126, 2. 147. 1. 151, 17. 152, 18. 153, 3. 156, 15. 184, 24. 277, 12. 332, 18. ~ VI 88, 27. 327, 6. 96, 14. 110, 3, 111, 26, 113, 1, 257, 20, 304, 11. 319, 11. 320, 11. 339, 13, 29, 346, 1-351, 26, 354, 17, 356, 17. 358, 11. 363, 13. 364, 
 ~ VII 36, 10. 97, 12. 103,
 4 (junger Dichter aus). 176, 23, 204, 10. 207, 27. 235, 12. 239, 16. 242, 26. 252, 4. 261, 23, 278, 5. 283, 2. 292, 1. 302, 27. 303, 12. 395, 21. 401, 19. ~ VIII 18, 5. 31, 12. 34, 26. 39, 24. 40, 17. 45, 5. 49, 24. 77, 21. Münchner Dichterschule (val. Alein= bichterbemahranftalt) VII 209. 26. ∼ VIII 65, 21. Münchhausen VI 190, 6, Mund VII 328, 1 (und Becher).

335, 32, Mündigfeit VII 399, 5.

Mundt, J. F. 10, 17. 19, 5. 31, 1. 58, 11. 109, 25, 148, 27. 187, 28, 414, 20,

— Th. und Alara 370, 6, 379, 26,

~ II 141,15. 265,6. 267, 1. ~ "Mufitzeitung" VI 241, 26. IV 205,2. 270,7. 271,22. 272, Müßiggang V 192, 14.

274, 21. 277, 16. 281, 18. 282, 14. 283, 20. 284, 3. 307, 25. ~ V 33 10. 332, 8. ~ VI 314.21. ∼ VII 240.22. ∼ VIII 83, 14,

Münafuß VI 226, 9.

Minamarbein 75, 1.

Murâne VII 198, 19. Murat, Joachim III 252, 10. Murillo II 294, 16.

Mufaus, 3. R. A. VI 254, 4. Mufchel II 279, 12. ~ III, 262.

27. Muschelgehäuse VI 111, 11.

Mujchelgrotte VII 281, 16. Mufe VI 321, 11. ~ VII 299, 25.

312, 12. 321, 19.

Mujenalmanach 123, 3. 302, 18. ~ 1V 338, 10.

Mufeum, Britifches VII 199, 14. - Deutsches (3f.) IV 293, 13. ~ V 128, 3.

- Frankfurter (3f.) VI 78, 1. 79, 22. 113, 10.

- für deutsche Rultur (Nürnberger, 3f.) VIII 68, 17.

Beidelberger 65, 1.

Musif 95, 1. ~ II 131, 13. 222, 23. 285, 15. ~ III 68, 25. 74, 21. 214, 15. 243, 28. ~ IV. 28. 21. 29.21. 30.6. 290.11. 376. 19. 387, 25. 388, 23. ~ V 104, 7. 108, 21. 109, 15. 135, 18. 248, 10. 355, 23. ~ VI 27, 28. 92, 24. 128, 16. 129, 13 (Ber: baltnis zur Boefie). 138,6. 148, 27. 158, 6. 175, 3. 176, 25. 179, 24. 187, 30. 191, 12. 192, 22. 197, 1. 233, 18. 256, 7. 276, 8. ~ VII 24, 1. 58, 28. 217, 12. 248, 7. 249, 25. 354, 18. 380, 12. ~ VIII 44, 19.

Mufitbrama (vgl. Operntert) IV 388, 25. ~ V 109, 17. 136, 3. ~ VI 197, 1. 232, 28.

Musitfest VII 245, 28.

Terror

Muftervorftellungen V 151, 23. ·153, 1, ~ VI 231, 15. Mut 394, 26, ~ VI 258, 6, ~ VII 332, 3. Mutter 10, 14. ~ VI 44, 10. 237, 25.Muttermörber III 28, 7. Mufterium, Muftifches 151, 13. ~ V 328, 4.  $\sim$  VI 42, 27. 10. 349, 28. Mythifch, Mythus V 94, 11. ~ VII 69, 16. 163, 10. Mythologie V 349, 29. ~ VI 9, 20. 37, 22. 43, 15. 84, 20. ~ VII 167, 1. 266, 5. Nabelfcnur VI 305, 28. Mabob VII 197, 26. Nachahmer VII 258, 5. Nachempfinden VI 37, 22 "Nachrichten, Berliner" (Ztg.) II 84, 28, 87, 6. "Nachrichten, Hamburger" (3tg.) 75, 14 (wöchentliche). ~ 78, 27. ~ V 77, 21. ~ VII 96, 13. ∼ VIII 91, 18. Nachrichten, schlimme und gute VIII 70, 1.

Macht 155, 6. 182, 8. ~ VII 401, 11.  $\sim$  VIII 7, 6. Nachtdienst VI 352, 17, Nachtgeschirr, goldenes in Rugland VII 299, 28. Machigall IV 301, 25. ~ VI 188, 17.  $\sim$  VII 27, 4. 287, 25. Nachtlied 182, 10. Nachtmufit VII 339, 20. Nachtfoden III 35, 18. Nachtstüde VIII 47, 13. Nachtwächter VII 71, 26. Nachtwächterhorn VII 258, 14, Machtwandeln 33, 14. ∼ IV 335, 6. ~ V 164, 14. 203, 18. 298, 13. 301, 6. Naberer, vgl. Spigel. Ragel (Finger) VII 206, 19.

Rägele, S. F. III 197, 20. Rägele, F. R. III 197, 21.

Nähnabel VI 362, 5.

Maivität III 241, 16. ~ IV 206, 25. 280, 29. 386, 16. ~ V 15. 15. ~ VI 130, 16 (erfünftelte). 336, 18.  $\sim$  VII 168, 8, 330, 21. 342, 21,

Mamen III 132, 17. 226, 1. 235, 253, 6. ~ IV 331, 23. ~ V 343, 6. ∼ VII 140, 29.

Napoleon 130, 13. 225, 7.  $\sim$  II 183, 27. 209, 17. 284, 25. 288, 6. 293, 22. 300, 16. 338, 11. 354, 27.  $\sim$  III 12, 13. 92, 11. 115, 27. 117, 18. 137, 25. 140, 8. 144, 20. 145, 22. 249, 17. 276, 11. 289, 21. 301, 8.  $\sim$  IV 108, 11. 120, 4. 349, 17.  $\sim$  V 15, 13. 61, 8. 195, 25. 211, 14. 241, 4. 345, 26. ~ VI 60, 3. 239, 10. ∼ VII 33, 28, 196, 3, 278, 30, 288, 21. 336, 11.

Napoleon III., Louis IV 334, 10. 340, 5. 351, 1. 411, 28.  $\sim$  V 336, 10.  $\sim$  VI 239, 6. 248, 21. 251, 23. 266, 29. 267, 25. 269, 1. 270, 20. 292, 13. 304, 10. 330, 2. 361,14. 365,1. ∼ VII 358, 28. 4, 23. 5, 15. 12, 16. 76, 15. 116, 28. 185, 29. ~ VIII 73, 9. Napoleon IV. VI 51, 25.

Marr, Narrheit 81, 3. 88, 21. 99, 4.  $167, 27. \sim III 15, 15. \sim IV$   $107, 27. \sim V 110, 13. \sim VI$   $125, 26. 140, 15. \sim VII 246, 6.$ 312, 2. 343, 14. 363, 21.

Marrengua VII 274, 10.

Raffan, Botel de 50, 2. Nation, Nationalität III 354, 11. ~ VI 203. 9. 216. 10. ~ VII 72, 19. 123, 25. 202, 18. 323, 20. 397, 13

Nationalbedürfnis VII 397, 11. Nationalecho VII 319, 2.

Nationalgarde II 359, 7. ~ III 13, 6.  $\sim$  IV 108, 5.  $\sim$  VIII, 26, 20.

Nationalökonomie IV 73, 26. ~ VII 63, 11.

Nationalsache, Deutsche VIII 28, 2. | Mero VI 256, 19.

Market Ma

Rationalperein VII 209, 10. 258, 13. 104, 28. Natur 48, 20. 129, 25. 140, 5. 163, 12. 189. 195, 4. → III 98, 30. 315, 3. 349, 21. VII 84,25, 141,5, 152,1, 192, 25 (freie). 217,4. 263,21. 341, 27. 342, 4. 359, 23. Ratur, innere und äußere 57, 25. Naturalismus VIII 48, 7. Naturereignisse VII 60, 13. Raturforscherversammlung V 340, Naturgemäßes Sandeln 108, 31. Raturgefeg VII 56, 10. Raturlofes Buch VII 281, 14. Naturmenfc 111 274, 22. Naturichilberung VI 307, 26. Naturinmbolit VI 43, 28. Naturmiffenschaft V 278, 20. ~ VI 39, 8. 86, 1.  $\sim$  VII 10, 6. Neander, A. VII 266, 21. Meapel III 66, 20. 191, 28. 200, 25. 225, 25. 227, 2, 17. 228, 9. 230, 28. 233, 18. 236, 22. 238 ff. 248, 27. 251, 29. 257, 4. 260, 6. 264, 7. 267, 23, 269, 10, 271, 18, 273, 25. 277, 17. 316, 11. 318, 4. 354, 31. ∼ IV 7, 1. 361, 19. ∼ V 49,12. 307,30. ~ V1 29,13. 211, 7. 274, 29. ∼ VII 80, 2, ∼ VIII 36, 7. Meapel, König v. VI 359, 21. Rebel 35, 4. ~ III 352, 28. ~ VII 158, 20, Rebufadnezar VII 116, 28. Redar 60, 4. 73, 10. Reid der Götter III 314, 16. Reigebaur, Geh. Rat IV 158, 13. Reigung 42, 27. Metrolog VII 398, 20. Nemefis VI 116, 27. 188, 16. 268, 31. ∼ VII 291, 11. Reocorus, J. A. II 167, 19. Repos, Cornelius 32, 26.

Reftler & Delle VII 215, 30. Reftron, J. IV 46, 14. Reu VI 349, 20. Reuberg, J. VII 192, 9, 16. 235, 9. 260, 13. 336, 15. 350, 2. Reuenfirchen 1. ~ VI 98. 14. ~ VIII 113, 33. Neuer, Anopfmacher 52, 5, 60, 11. 69, 27, Neufranzösisch V 194, 1. Reugier VII 381, 27. Reujahr 376, 23. ~ II 359, 14. ~ III 1, 4. 9, 13 (in Paris). 183. 19. 199, 19. ∼ VII 283, 17. Meuilly III 140, 15, 32. Reufirchen V 244, 9. Neumann, Abolfine IV 279, 3. - Quife IV 332, 15. ~ V 187 24. 352, 11, - 2. T. VI 126, 1. Reutralität VII 154, 21. Meuzeit VII 325, 27. Newton, 3. VII 342, 20. Rem = Dorf V 252, 14. 315, 14. 347, 16. Ren, Chepaar VI 22, 15. Ribelungen, Die VII 346, 3. Nibelungenhort VI 182, 10. Mibelungenlied IV 252, 18. 27. ~ V 349, 18. 351, 21, ~ VI 45, 14. 84, 5. 95, 23. 213, 18. 291, 28. 299, 6, 310, 17. 315, 20.  $\sim$  VII 3, 8. 29, 29, 31, 2. 34, 23. 43, 16. 56, 13. 68, 11. 115, 11. 122, 6. 135, 2. 142, 14. 163, 9. 181, 20. 182, 2. 189.13. 304.2. 323.19. 391.17. Michtiges V 322, 25. ~ VII 386, 16. Nichts 54, 28. 194, 21. ∼ II 157, 8. ~ VII 399, 1. Nichtstun VII 386, 16.

Nichtwiffen VII 9, 1.

~ VII 68, 16.

Micolai, (Fr.) redivivus V 295,26.

Riebuhr, B. IV 105, 19. ~ V 40,

14. 327, 26. ∼ VIII 33, 27.

Rieberlande VI 270, 7. Miederöfterreich VI 3, 7. Niebertracht VII 8, 1. Mielfen II 347, 15. Niemann=Raabe, Sedwig IV 88, 8. Niflung, König VII 346, 4. Rihilismus, Rihilift V 157, 28. ~ VII 189, 23. Nifolaus, Czar VI 105, 4. 160, 6. 163, 5. 267, 26. ~ VII 95, 26. — Großfürst VII 94, 17. 95, 22. -- St. III 276, 15. Rina Sahib VII 62, 12. Minive VI 361, 29. Nisard, D. VIII 21, 6. Historia IV 240, 10. Miffel, Fr. VII 312, 14. Robleffe VII 396, 28. Doé von Rordberg, hofrat und Frau V 259, 9. 261, 28. 262, 25. 294, 13. 338, 13. 346, 24. 348, 26. ~ VI 170, 25. 264, 16. 296, 11. 294, 25, 315, 12. ∼ VII 215, 15. 361, 17. Molding, Kommiffionar IV 262, 1. Monne, Eintleidung einer 283, 8, Hoodt, Dr. 268, 1. 304, 20, 315, 12, 335, 27, 336, 16, Nordamerika 65, 18. Morbberg, vgl. Noé. Norddeutsch, Norddeutschland 69, 17. ~ VI 11, 28. 61, 7. 63, 28. ~ VII 112, 11. 124, 29. 274, Rorbifch, vgl. Sage. Nordpol VI 21, 1. Morbfee VI 232, 13, ~ VII 61, 21. 310, 23. Normatag VII 316, 2. Rorne V 349, 27. Mormegen III 193, 26. 199, 21. Mot (vgl. auch Armut), V 324, 21. ~ VI 355, 32. ~ VII 63, 5. 155, 3, Motenschreiben VI 276, 16. Motizenschreiberei VIII 54, 13. Motlüge 146, 15.

Notre Dame de Paris II 299, 19. Nottaufe VII 140, 28. Notwendigfeit 42, 15. 76, 29. ~ II 272, 23. 329, 3. ∼ III 90, 3. 172, 13, 182, 9, 204, 20, 221, 4. 222, 16, 232, 22, 322, 31, ~ IV 36, 10. 62, 16. 67, 21. 73, 8. 102, 24. 106, 4. 123, 24 128, 28. 207, 13. 260, 16. 292 123, 24, 21. 303, 22. 350, 21. 358, 28. 391, 18. ∼ V 124, 2. ∼ VI 306, 1. ~ VII 119, 2. 259, 24. 265, 14. Novalis (Gardenberg), F. 11 330, 19. ~ V 65, 24. Nova Zembla 119, 13, ~ VI 224. 15. Movelle 51, 1. 281, 13. ~ II 102, 269, 17. ∼ IV 320, 17. 326, 8. ~ V 216, 6. 253, 9. 291, 26. 304, 4. ~ VI 233, 6. 308, 9. 327, 3, 333, 8, ∼ VIII 23, 21, 37, 9. 66, 20. "Novellenzeitung" IV 4, 12. 17, 28. 26, 13. 35, 17. 40, 27. 44, 7. 51, 31. 246, 9. Rovellette VI 47, 9, Rüchternheit V 295, 24. Mul VIII 7, 22, Mullität V 110, 20. 216, 18. ∼ VII 353, 25. Mürnberg 238, 9. 386, 12. ~ III 111, 8. 152, 7. ~ VI 166, 11. 170, 4. 172, 10, 18. 173, 4. 278, 18. 318, 18. ∼ VII 230, 9 bis 231, 12,Mugdorf IV 117, 7. ~ V 266, 18. 267, 22, Rüffe, vergolbete VII 220, 27. Müglichfeit VI 256, 25. Oberlaufig VI 17, 12. Obermaier V 6, 22. Obermener, Fuhrmann 342, 5.

Oberon V 193, 9.

Oberöfterreich V 162, 7.

235, 2, 240, 19, 259, 5, 271, 17,

290, 27. 317, 15.  $\sim$  VI 50, 1. 51, 1. 56, 2. 97, 22. 258, 29. ~ VIII 55, 4. "Dberpoftamts = Beitung, Frantfurter" 75, 10. Oberftfammerer, vgl. Landoronffi. Objettiv VI 211, 15. Ochfenhändler VII 2, 4. Ochsentopf VII 53, 12. Cbe VII 401, 17. Ddenburg V 214, 25. 260, 8. 267 5. 331, 9.  $\sim$  VI 244, 24.  $\sim$  VII 328, 3, Obenwald VI 215, 14. ~ VII 17, 13. 163, 16. "Odeon" II 2, 9. - in München 267, 27. Obeontheater in Paris III 93, 22. Oberberg IV 267, 23. Obin VII 376, 26, Odnffeus VI 20, 11. ~ VII 106, 3. Ofen (Beft) III 336, 6, 343, 12, 352, 18. ~ IV 244, 9. 311, 1. ∼ VII 338, 28. Offenbarung 194, 16. ~ VI 41, 11. 42, 23. 44, 4. 84, 22. Offizier IV 141, 14. ~ VI 62, 12. 365, 20 (frang.). Dehlenschläger, A. 22, 19. 24, 7. 25, 8, 14. 26, 15. 29, 10. 30, 4. 32, 8. 33, 21. ∼ II 43, 25. 98, 4. 134, 5. 139, 2. 139-146. 149, 16. 158, 19. 159 -- 163. 174, 15. 167, 4, 168, 20, 13. 178, 25. 181, 14. 21.

15, 1.

44, 27.

23, 18.

398, 15. 177. 183, 184 - 189. 191, 6, 192, 5. 194, 23. 198, 14. 201, 5, 25. 202, 13. 203, 3. 205, 7. 208, 4. 209, 20, 216, 15, 219, 24, 223, 4, 21. 230, 2. 234, 27. 236, 19. 238, 25. 239, 27. 245, 9. 249, 8. 254, 3. 257, 9. 259, 7. 261, 24. 264, 1. 266, 12. 290, 13. 298, 10. 335, 22. ~ III 2, 26. 4, 13. 31, 25. 37, 11. 47, 21. 50, 4. 72, 16. 75, 15. 76, 11. 82, 27. Ordjefter VII 248, 10, 19. 93, 1. 101, 22. 103, 3. 111, 27. Ordalienizene VI 193, 22.

114, 27. 116, 3. 148, 20. 149, 11. 159, 9. 172, 15. 177, 18. 182, 4. 300, 3. ~ IV 255, 16. 260, 4. 292, 22. ~ V 41, 11. 48, 6. 324, 19. ∼ VIII 19, 3. 29, 7. 35, 23. 92, 7. - William III 93, 13. Delichläger statt Dehlenschläger II 201, 28. Ohnmacht 47, 11. Ohr 211, 17. ~ VII 161, 16. Ohrfeige VI 143, 27. Oftoberfest in München 101, 3. 103, 25. Oldenburg III 81, 14. 297, 26. 320, 13. ∼ IV 78, 24. 223, 13. 227, 12. Oldesloe II 138, 13, 164, 16, Olmüğ IV 172, 15. 217, 24. 289, 9. ~ V 39, 5. 72, 18. Olehaufen, G. II 118, 4. 131, 17. Olump VI 119, 23. ~ VII 38, 1. Omar IV 292, 2. - I., Khalif V 295, 13. Cminibus VI 19, 4. 164, 9. -- (3f.) III 94, 21. Oper III 297, 29. ~ IV 394, 31. 399, 40. ~ V 109, 20. ~ VI 27, 28. - italienische VI 269, 24. Operntert, vgl. Musitbrama IV 29, 9. 30, 6.  $\sim$  VI 115, 4. 123, 1. 128, 28. 134, 2. 191, 15, 26. 196, 27. 233, 19. ∼ VIII 67, 7. Opfer 106, 21. 233, 10. ~ II 317, 18.  $\sim$  III 306, 12. 322, 30. 339, 5. ~ IV 100, 6. 217, 8. ~ V 107, 3. 205, 20. ~ VI 74, 21. ∼ VII 50, 13, 155, 25, Opit, Theodor VII 214, 18. 223, 27. Oppenheim, S. B. IV 274, 9. Oppermann, Al. VII 397, 29. Oppolzer, J. v. VII 377, 16. Orangutang VI 113, 27. 59, 29. Orbis pictus 144, 29.

Orben VI 61, 13. 240, 6. 248, 26. 291, 10. ~ VII 7, 21. 124, 13. Ording 12, 1. Ordnung V 268, 11. Orest III 139, 21. Organisch VI 342, 2. Orgel VII 190, 30. Orges, S. VI 352, 10. ~ VII 172, Orient VI 199, 27. ~ VII 190, 24. "Driginale" (3f.) 65, 24. Originalität II 16, 25. 211, 24. ~ V 124, 18. 292, 8. ∼ VI 289, 6. ~ VII 258, 4. "Orion" (3f.) VII 224, 19. 252, 24. 258, 17. 260, 13. 268, 26. 272, 17. 277, 10. 283, 25. 294, 11. 295, 27. 299, 14. 301, 15. 330, 6. 339, 12. 373, 32. 378, 11. 397, 1. Orfan VII 61, 24. Orleans, Jungfrau von 145, 10. ~ II 283, 16. Ornament VII 57, 24. Orth, vgl. Gmunden. Orthodox VII 321, 17. Orthographie VII 83, 25. Ofteologie 211, 28. Oftern VI 316, 11. Defterreich, Defterreicher II 254, 25. ~ IV 27, 26. 100, 6. 140, 27. 197, 5. 205, 20. 248, 9. 267, 26. 26. 179, 24. 251, 12. 280, 2. 330, 28.  $\sim$  VI 17, 8. 49, 15. 64, 1. 97, 20. 113, 15, 140, 18, 180, 4. 194, 20. 195, 14. 232, 3. 239, 19. 249, 14. 257, 1. 266, 20. 267, 14. 272, 18. 292, 22. 299, 32. 303, 19. 331, 27. 352, 2. 353, 19. 364, 28. ~ VII 2, 2. 3, 23. 4, 5. 20, 11. 37, 20. 57, 28. 63, 7. . 64, 6. 73, 15. 112, 12. 122, 18. 126, 6. 133, 14. 134, 4. 144, 21. 145, 1. 158, 4. 163, 29. 166, 6. 174, 25. 178, 1. 183, Papiergelb 92, 14.

21. 184, 5. 192, 18. 209, 25, 211, 17. 230, 11. 250, 2. 258, 11. 269, 19. 275, 13. 287, 13. 290, 17. 300, 2. 323, 26. 333, 25. ~ VIII 28, 26. 36, 15. 40, 25. 55, 25. 73, 10, 78, 24. Oftindien VII 227, 12. Oftindienfahrer VII 34, 16. Oftfreuße VI 17, 9. Oftfee VII 344, 6. Dettinger, E. Dt. 277, 18. Otto, Chr. II 181, 13. - II, Raifer VII 78, 6. 79, 18. 81, 15. - R. v. Griechenland 63, 17. - mit bem Beutel 25, 7. Ozean III 167, 21. Baar, Das circaffifche II 105, 21. Babit, Sofrat VII 23, 12. 74, 11. 115, 6, 120, 1, 225, 8, 257, 11, Baden VI 223, 28. Babagogit II 228, 26. Baganini IV 421, 15. Bagel, Care, Tifchler 308, 15. Pagobe 88, 4. Palais Royale II 295, 15. 331, 19. ~ III 8,2. 9,11. 10,21. 96,4. 102, 18, 142, 4, Balermo III 271, 10. 351, 12. Balleste, G. IV 43, 15. 75, 16. 77, 25. 81, 10. 289, 28. ~ V 270, 27. ~ VI 305, 26. 314, 26. Palma Recchio VI 308, 19. ~ VII 250, 15. Palme VII 349, 3. Palmenweihe in Rom III 214, 1. Palmerston, Lord VII 201, 8. Pamphilia, Billa III 200, 1. Pandetten VII 228, 18. Pantheift VII 11, 27. Pantheon III 169, 8. - in Paris II 294, 23. 300, 1. 331, 3. Baoli, Betty, (Glifabeth Gliid) V 289. 2.

Papierlaterne VIII 49, 5. Papit IV 303, 23. ~ V 222. 11. ~ VI 38, 32. 42, 32. 84, 25. ∼ VII 117, 17. 166, 1. 365, 19. Barabasenrhetorif IV 40, 18. Paradies, 8, 17. 11, 11. ~ H 131, 6.  $\sim$  III 218, 6. 227, 18. ∼ VIII 42, 29. 48, 47. Paradiesvogel VI 194, 10. Paris 47, 5, 82, 2, 102, 15, 114, 5, ~ II 259, 18, 271, 19, 280, 17. 283, 19. 289, 3. 292, 5. 304, 18. 305, 29, 311, 13, 315, 8, 329, 14, 331, 23, 334, 20, 336, 20, 345, 6, 346, 9. 350, 26. 351, 25. 359, 3. ~ III 5, 19. 8, 16. 16, 8. 31, 14. 39, 14. 56, 12, 63, 7. 66, 14. 69, 1. 85, 27. 91, 30. 99, 29, 108, 1. 113, 6. 118, 9. 123, 30. 127, 27. 133, 13. 148, 20, 150, 3. 31. 163, 19. 167, 21. 27. 153, 31. 177, 18, 185, 6. 192, 15. 200. 205, 25, 207, 15. 216, 2, 26. 222, 3. 228, 16. 248, 28. 253, 17. 257, 16. 260, 12. 264, 24. 276, 11. 281, 25. 313, 14. 324, 11. ~ IV 14, 11. 20, 12. 21, 18. 35, 3. 36, 18. 48, 27. 50, 1. 52, 21. 60, 7. 64, 3. 66, 7. 67, 11. 87, 11. 94, 25. 98, 3. 102, 17. 126, 22. 131, 24. 133, 24. 149, 26. 153, 7. 173, 4. 194, 9. 197, 23. 245, 317, 21. 334, 9. ∼ V 14, 18. 31, 24. 48, 10. 49.6. 127, 20. 148, 6. 157, 17. 220, 12, 227, 9, 275, 13, 284, 6, 285, 312, 26. 313, 17. 332, 14. ~ VI 49, 5. 194, 21. 217, 1. 218, 30. 239, 14. 248, 20. 339, 7. 351, 15. 352, 15. 354, 17. 354, 24 - 362, 32. 364, 6, 26.  $\sim$  VII 2, 1. 4, 11. 5, 24. 12, 16. 15, 16. 16, 5. 89, 7. 100, 15. 111, 25. 124, 22. 172, 16. 176, 14. 183, 5. 184, 6. 185, 6. 186, 1. 188, 25. 194, 24. 199, 21. 200, 22. 204, 12. 207, 23. 240, 24. Pellico, Silvio VII 215, 16.

253, 14. 396, 2. ∼ VIII 35, 26. 78, 16. Barlament, Englisches VII 196, 7. 197, 13, - Frantfurter IV 140, 17. 219, 6. ~ VI 60, 4, 301, 26, ~ VII 24, 19. 218, 3. - Wiener VII 145, 5. 150, 21. Parnag, Raffierin bes VII 138, 29. Bartei IV 129, 7. 286, 25. ∼ VII 53, 14. Parteileibenschaft VI 332, 12. Barterrepublitum VII 319, 20. 329, Bartifularismus III 354. 7. Paß 58, 24. 61, 9. 304, 17. ~ II 352, 13.  $\sim$  IV 113, 11.  $\sim$  VI 49, 17. 58, 30. ∼ VII 124, 18. 279, 10. 300, 3. Paffagen in Paris II 331, 20.  $345, 13. \sim 1119, 7.54, 5.104, 9.$ 121, 13. Baffau VII 229, 23. Paftor VII 79, 12. 265, 25. Bathos 7, 6. ~ V 180, 12. ~ VI 193, 8. ~ VII 257, 12. 397, 7. ~ VIII 49, 23. Batina VI 225, 9. Batom, C. B. 49, 7. 65, 6. ~ V 45, 2, Patriard VII 73, 8. Batriot, Der" (3f.) IV 155, 9. Batriotismus VI 365, 3. ~ VII 73, 22, Bauer, Frau IV 387,21. Baul, Czar V1 163, 1. Bauli 13, 12. Baullinia VII 159, 20. Paulfen, Juftigrat 17, 23. Baulus, S. G. G. VII 11, 28. Pauperismus III 74, 5. Baufe IV 290, 10. Bavian IV 80, 21. ~ VI 120, 25. Beche, Therefe IV 279, 3. Begnit VI 173, 4. Beitiche 58, 1. ~ VII 119, 3. ~ VIII 66, 29.

Pendel II 120, 7. Bennn VII 202, 8. Bentameter IV 85, 19. Benging bei Bien IV 160, 28, 161, 17. 174, 19. 298,6. ~ V 3, 6, 290, 27. Père la Chaise III 134,28, Perfettibilität VII 151, 25. Periode III 156, 12. Beripetie VII 129, 21. Berle 10, 3. 114, 10. ~ III 262, 28. Perpetuum mobile III 116, 19. Perfeus v. Mazedonien von F. Nissel VII 312, 14. Berfien III 278, 8. ~ VI 342, 21. Berfonlichkeit, vgl. Individualitit 98, 2. 303, 13. ~ II 204,9. ~ VIII 7, 31. Serjepolis II 125, 5. Serttjes, Srtieb. V 197, 2. 327, 21. ~ VI 44, 25, 130, 2. Bert, G. S. VI 131, 13. 267, 5. Berude VII 288, 14, Perugino,, Bietro VI 150, 25. Pefchel O. V 6, 21. Peft, Die VI 61, 13. Peft, vgl. Ofen. Befthauch 111, 14. Beters, Auguste II 74, 4. 75, 6. -- Franz 27, 28. - Witme II 132 A. 219, 7. 225. 1. 228, 6. 230, 27. 239, 6. 243, 21. 254, 6. 261, 4. Petersburg VI 225, 19. Peterfilie VII 189, 17. 273, 9, 291, 23. Petersfirche III 168, 9. 199, 7. 213, 29. 215, 1. 237, 14. Betrarca III 223, 7. Petrus, Sl. VI 179, 14. ~ VII 13, 27. 82, 9. 248, 2. 361, 5. Petschau VI 170, 9. Pegel, Doris 13, 16. Pfaffe, Pfaffentum 61, 30. 82, 8.  $\sim$  VII 127, 20. 379, 18.  $\sim$  VIII 5, 27. 40, 21. Pfalz VI 256, 11. Pfannfuchenhaus VI 134, 24. Sebbel. Briefe VIII.

Pfauenichweif 102, 18. 139, 21. Bjeiffer, Mad. 296, 10. Bjeil VIII 20, 11. Bjerd VI 81, 10. 261, 18, Bierbehandler VII 2, 4. Bfingsten in London VII 190, 27. Pfirfich V 252, 8. Pflanzengift VII 403, 12. Bflicht 38, 12. 119, 22. ~ III 339, 9. ~ IV 113, 2. 350, 21. ~ V 311, 6. 330, 8. ∼ VI 9,11. 41, 12, 306,18, Bfuschen III 250, 19, ~ IV 65, 10. 128, 5. ∼ VI 128, 15, Phantafie 66, 10. ~ II 21. 4. 243,29. ~ III 138, 19 (bes Ber= ftanbes). ~ IV 302, 17. ~ VI 8, 13. 42, 10. 44, 16. 186, 8. 200, 10. 216, 3. 262, 27. 336, 18. 342, 17. 361, 26.  $\sim$  VII 68, 23. 303, 30. 342, 31.  $\sim$  VIII 47, 20. Phantaft, Phantaftifch 88, 27. ~ VI 265, 21, ~ VII 69, 21, ~ VIII 44, 26. Pharaonen VI 359,3. Bharifaer VI 42, 2. ~ VII 338, 4. 396, 26, Phidias II 353, 6. ~ VII 74, 23. 80, 1. Philantrophos, vgl. Diedmann. Brilipp von Macedonien 174, 21. Bhilipps, George V 74,4.
Bhilipter 76, 14. ~ II 270, 22. ~
III 51, 18. ~ IV 303, 5. ~ V 5, 23. 294, 1. 296, 10. ~ VI 134, 27. ~ VII 358, 20. Bhilolog, Bhilologie 44, 19. ~ 11 178, 18. ~ VI 110, 22. Philosoph, Philosophie 33, 2, 88,25. ~ II 144,2. ~ III 49,25. 136, 17. 315,2. ∼ IV 34, 12. 153, 10. 356, 15. ~ V 36, 11. 83, 2. 168, 8. 307, 17. 327, 12. ∼ VI 13, 12. 85, 9. 115, 12, 25. 135, 12. 307, 27. 342, 14, 349, 28. ∼ VII 10, 6. 32,17. 33, 4. 69, 5. 167, 8. 176, 2. 232, 22. 325, 32. ~ VIII 18, 6. 17

Phölfe 108, 28. Phonetit VII 274, 1. Phönir (3f.) V 13, 12. 75, 18. 76, 19. 87, 10. 97, 24. Phonizier VII 312, 22. Photographie VI 198, 21. ~ VII 83, 3. 168,18. Phrase IV 406, 9. ~ V 52, 1. ~ VI 179, 10. 251, 17.  $\sim$  VII 30, 16, 45, 18. 209, 8. 254,25 385, 8. Phrasenbrechfler 78, 17.  $\sim$  IV  $147, 18. \sim V1 \ 45, 23.$ 111, 9. Physit VI 151, 21. Phyfiologie VI 97, 30. 336, 19. ~ VII 273, 22. 342, 12. Physiognomie IV 264, 15. Pichler, U. IV 248, 8. 293, 6. ~ V 11, 15. 197, 18. 208, 22, 234, 11. Biening, Th. VIII 62, 6. Bierers Leriton VII 293, 2. Bietät 151,25. ~ V 67,14. 158,1. 295, 1. ~ VIII 38, 10. 45, 18. Billersdorff, Fr. Frh. v. IV 130, 20. ∼ VIII 93, 19. Bilg 88, 29. Binatothet 150, 10. ~ VII 303, Binbar VI 230,20. ~ VII 187,20. Biftnan VII 403, 17. Biftor, Schaufpieler V 137, 25. Bittaval V 123, 2. ~ VII 6, 25. Blagiat IV 346, 2. Plähn, C. B. V 317, 28. Blan VI 237, 21. Planet, vgl. himmelsförper. Plaftit 74, 15. ~ IV 369, 29. ~ VI 115, 2 (faljche). Blaten, 21. Graf 225, 23. 344, 6. ~ II 178, 12. 
~ III 219, 13. 251, 17. 258, 6.  $\sim$  IV 85, 21. 162. 9. 369. 23. 384. 29. ~ V 208, 29. 357, 29. ~ VII 56, 10. 116, 22. Blato II 167, 19. 178, 19. 179, 19.

~ VI 9, 18.

Blattbeutsch V 305, 20. ~ VI 62,3.

 $254, 21, 29. \sim VII 53, 1.$ 274, 5. 290, 9. Pläger V 112, 21. Plebejisch VII 299, 6. plein pouvoir IV 351, 1. Blener, 3. v. VII 174, 26. 179, 16, 180, 9. 182, 19. Plusmacherei VII 54, 25. Blutarch VI 237, 24. Pöbel III 73, 23. 131, 20. 192.18. ~ IV 22, 12. 24, 12. 75, 7. 143, 17.  $\sim$  VI 229, 5. 137. 6. 322.17.Bodagra III 35,20. Boefie, poetifch 7,8. 24,12. 36,19. 38, 11. 42, 20. 74, 15. 119, 29. 228, 29. 262, 23. ~ II 108, 17. 118, 18. 130, 28. 204, 9. 210, 5. 222, 22, 271, 10, 284, 30, 335, 4. ~ III 24, 20. 50, 18. 98, 16. 346, 11. ~ IV 29, 5. ~ V 86, 1. 109,15. 198,12. 216,15. 227,27. 263, 26. ∼ VI 19, 9. 83, 13. 85, 10. 129, 12 (Berhältnis gur Musit). 182,7. 183,24. 192,22. 293, 26. 253, 4. 261, 25. 321, 18. 342, 9. ~ VII 68, 15. 120, 30. 161, 16 (innere). 189, 20. 220, 22. 221, 10. 254, 7. 282, 18 (sozialistische) 284, 12. 402, 5. Boetenfresser VII 175, 22. "Boetische Bilber" IV 160, 5. ~ VIII 83, 9. Bohlmann, Apothefer 28, 5. Pointe 253, 9. 256, 15. Bointenjagd V 25, 6, 53, 12. ~ VIII 39, 8. Potal VII 317, 8. 318, 1. 328, 5. 334, 16. Bolarität V 192, 30. Bolemit VII 54, 26. Bolen III 71, 4. 79, 27. 273, 1. 277, 17. ~ IV 159, 5. ~ V 113, 6. ~ VI 113, 26. 158, 8. 202, 17. 204, 3. 257, 5. 269, 16. 270, 20, ~ VII 4, 26, 5, 13. 53, 12. 112, 14. 116, 18. 123, 18. 127, 7, 133, 15, 145, 5, 150,

18. 289, 15. 299, 27. 319, 25. 356, 17. 368, 22. 397, 5. Politif III 192, 16. ~ V 66, 21. 302, 4  $\sim$  VI 57, 28. 217, 13. 292, 6.  $\sim$  VII 71, 4. 163, 24. 209,24. 234,8. 277,18, 307,16. 374, 1. Bolizei 242, 5. 257, 4. 258, 20. ~ II 217, 16. 248, 2. ~ III 134, 13, 143, 1. 325, 14.  $\sim$  IV 274, 14.  $\sim$  V 170, 2. 262, 26. ~ VI 59, 4. 151, 25. ~ VII 72, 15, 140, 23, 247, 25, Bolizeicober VII 404, 4, Bolizeitommiffar in Rratau VI

202, 19. Bolizeiminifterium VII 292, 14. Bolizeistaat IV 7, 29. 147, 17. 250, 10. ~ VIII 37, 22.

Pollad III 351, 19. Polo, Marco VII 262, 16.

Bolpp 7, 3.

Bompadour, Frau v. 105, 20, ~ III 40, 6. Pompeji III 237, 6. 242, 17.

244, 28. 248, 7. 325, 27. ∼ V 264, 12.

Bonsard, F. IV 89, 6. Pope, A. VII 169, 9. Boren VIII 51, 11.

Bortici III 244, 12.

Borto 24, 4. 27, 4. 39, 8. 59, 20. 60, 14. 77, 19. 79, 24. 85, 16. 100, 17. 106, 25. 108, 11. 109, 28. 117, 21. 134, 26. 138, 28. 146, 2. 149, 24. 179, 26. 180. 27. 184, 16. 195, 21. 197, 8, 27. 203, 22. 231, 12. 237, 2. 238, 10. 254, 12. 256, 26. 257, 22. 273, 12. 275, 29. 277, 8. 287, 289, 7, 291, 4, 293, 27, 296, 6 297, 16. 306, 6. 317, 20. 333, 15. 371, 21. 414, 16. ~ 1∫ 62, 4. 99, 9. 102, 17. 164, 17. 182, 19. 191, 10. 201, 29. 223, 3. 237, 5. 244, 17, 29. 252, 21. 254, 12. 308, 12. 331, 8. 343, 6. ~ III 6, 21. 14, 1. 22, Poulmann III 28, 16.

9. 86, 1. 115, 2. 122, 27. 126, 29. 150, 2. 163, 14. 172, 30. 182, 22. 189, 6. 191, 30. 210, 21. 227, 29. 234, 3. 288, 12. 254, 6. 263, 16. ~ IV 123, 6. 141, 26. 389, 14. ~ VI 169, 5. 206, 15. 276, 5. ~ VII 191, 23. 271, 1. ∼ VIII 14, 32.

Borträt II 21, 5. ~ VI 116, 10. ~ VII 195, 14 (englisches), 388, 25,

Portugal, König v. VII 227, 6. Borubsty, Pfarrer u. Frau IV 269, 13. 392, 20. 407, 1. 409, 12. Pofen VI 270, 22.

Bosition VI 151, 30.

Boft 49, 7. 93, 5. 95, 21. 98, 19, 100, 31, 102, 6, 195, 21, 238, 8, 273,8. 345,10. 356,22. 366,12, 377, 14. 382, 2. 390, 11. 392, 1. 393, 1. 404, 3,  $\sim$  II 237, 7. 303, 21. 336, 17. ∼ III 51, 22, 126, 23, 134, 4, 154, 9, 176, 30, 263,20. 291,28. 292,7. 339,27. ~ IV 90, 17. 111, 21. 112, 15. 117, 5, 139, 18, 230, 11, 271, 5, 272, 22. 273, 4. 282, 23. 284, 1, 306, 23. 360, 11. 374, 16. ~ V 14, 27. 16, 18. 128, 18. 184, 12. 224, 17. ~ VI 54, 7. 276, 4. 306, 29. 358, 4. ~ VII 157, 14. 166, 27, 188, 9, .194, 5, 196, 15, 197, 8. 203, 21. 204, 4. 206, 24. 223, 27. 235, 2. 246, 10. 247, 7. 250, 26. 275, 18. 340, 30. 351, 4. 357, 12. ∼ VIII 15, 4. - Oftbeutsche (3tg.) IV 172, 24.

~ V 78, 2. 79, 23. 119, 14, 128, 8,

Bostbüchel IV 90, 21. "Poftzeitung, Augsburger" VII 352, 10.

Potsbam IV 296, 27.

Bogelberger und Fromme vgl. Tenbler & Scheffer. Bögelberger VII 125,6. 138, 20,

370, 20. ∼ VIII 114, 26.

Brabeftination 281, 20. Prag III 264, 28. ~ IV 48, 24. 50, 13, 51, 24, 86, 24, 229, 18, 238, 19. 263, 27. ~ V 37, 23. 53, 28. 182, 11. 185, 13. 196, 18. ~ VI 145, 26, 203, 4, 232, 12 281.5. 288.17. 317.18. ~ VII 73, 8, 42, 27, 106, 6. 140, 20, 245,28, 285,8, 338,28, 403,23, ~ VIII 24, 25. 40, 4. Brahlen VII 338, 4. Brantner, val. Bolfram. 2. VII 138, 28. Prantners Frau 147, 7. Brätenbent 37. 1. Brätension VIII 7, 21. Brater IV 353, 24. ~ V 19, 20. 164.23, 291.7, 301.13, 326.15, ~ VI 12, 18. 
~ VII 45, 11. 145, 23. Praterfahrt VI 320, 10. ~ VII 343, 32, Branel, R. B. 24, 22. Pragis 42, 15. ∼ VII 33, 18. Brechtler, D. III 298,24. 300,17. 301, 5. 319, 8. 340, 1, 4. ∼ IV 110, 15, 112, 6, 113, 5, 114, 14, 115, 18. 116, 3. 228, 27. 231, 10. 385, 8.  $\sim$  V 76, 16. 200, 9.  $\sim$ VI 221, 27. ∼ VII 59, 20. 356, 13. Predigen, Prediger V 345, 17. ~ VI 185,26. ~ VII 123, 2. 256, 12. Preisausschreibung III 26, 15. Breife 50, 8. 54, 8. 64, 4. 96, 21, 107, 29. 114, 11. 223, 4. 236, 4.  $302, 6. \quad 362, 4, 29, \quad 385, 24, \sim$ 11 53, 12. 128, 21. 149, 4. 162 27. 167, 21. 175, 24. 239, 10. 250, 24. 251, 11. 281, 29. 285, 8. 289, 27. 294, 28. 306, 8. 315, 13. 321, 8. 326, 17. 329, 10. 330, 28. 345, 11. 351, 16. III 42, 8. 43,10. 63, 12. 79, 19. 85, 20. 99, 27, 110, 18, 113, 2,

129, 30. 132, 2. 165, 2. 170, 22.

174, 10, 178, 12, 180, 7, 192, 2,

200, 21. 201, 12. 225, 28. 228.

12. 260, 24. 271, 20. 273, 2×. 281, 19. ~ IV 267, 24. 305, 5. 363, 28. 379, 20. 394, 28. ~ V 14, 18, 95, 22, 98, 8, ∼ VI 357, 14. 358, 25. 359, 162, 4. 364, 27. ∼ VII 83, 9. 91. 4, 93, 2, 106, 15, 146, 18, 158, 24. 176, 9. 185, 13. 190, 26. 202, 8, 203, 23, 209, 16, 247, 21. 262, 23. 374, 19. 384, 27. ∼ VIII 23, 27.

Breller, Friedr. VI 170, 21. 199, 3. ~ VII 344, 1. ~ VIII 75, 6. Breller, Lubm. VII 15, 5, 52, 5. Bremierminifter 104, 13.

Brefburg IV 262, 17. 298, 2. 392, 16. 407, 1.

Presse, vgl. Journalistif. "Presse, Die" (3tg.) IV 138, 16. 176, 12. 204, 27. - V 10, 8. 37, 8.  $\sim$  VII 177, 26. 306, 9.  $\sim$ VIII 23, 4,

Breffreiheit IV 100, 5, 28, 11. ~ VIII 78, 24.

Prefigefen III 112, 20. Breuken 92, 14. ~ IV 140, 24. 147, 18, 176, 1, 181, 8, 205, 20, 18. 267, 15. 272, 27. 292, 6. 330, 14 (Landwehr). 365, 17. ~ VII 4, 25. 73, 14. 79, 23, 103, 16. 202, 8. 209, 11. ~ VIII 28, 15.

Breugen, Ronig von, emiger VII 127, 5. 150, 17.

Bringip VII 68, 14, 265, 29. Britiche VI 145, 8.

Brivet 385, 3. Brivileg 38, 13. ~ VII 10. 2.

Broblem, Problematifches III 24. 20. ~ IV 78, 2. ~ V 218, 3. ~ VI 101, 13. 238, 6. ~ VII 6, 17. 69, 12. 140, 26. 254, 19. 323, 25.

Brocop. Witme III 280, 26. Produttion 126, 22. ~ II 214, 24. 335, 5.  $\sim$  III 250, 15.  $\sim$  IV

83, 26, 123, 23, 128, 24. 144. 20, 250, 14. ~ V 109, 9. 13. 225, 27. 325, 22. ∼ VI 81, 3. 140,8. 197,15. 290,13. 366, 1. ~ VII 168,8. 223,17. 303, 15. 341, 22, Produttivität 118, 10. Profitchen VI 111, 3. Prometheus 13, 7. 220,5. Propers VII 264, 10. Brophet VII 133, 26. Profa 7, 9. ~ VI 44, 14. Protettion IV 77. 9. VII 323, 8. Protestant, Protestantismus IV 327, 14. 340, 29. ∼ VI 249, 19. VII 9, 10. 75, 7. 78, 30. 327, 1. ~ VIII 44, 2. Proteus VI 183, 21. 343, 20. Proudhon, B. J. V 157, 28. Brovingtheater VIII 39, 25. Prozeffion IV 236, 13. Priiberie VI 303, 24. 311, 13. ~ VII 169, 13. 171, 24. Prüfung 110, 13. Priifungskommiffion, bramatifche, in München VI 342, 22. Prügel 139, 12. 150, 9. Prüster, Major V 23, 11. 30, 15. Brut, R. IV 76, 2. 293, 12. ~ V 116, 16, 332, 13, 336, 28, ~ VI 68, 30. 77, 6. 127, 26. 289, 3. ~ VIII 62, 15. Pichorrfeller IV 303, 2. Pinche II 355, 4. ~ VII 80, 1. Pinchologie 139, 3. ~ VI 7, 3. 118, 4. 128, 18. ~ VII 6, 21. 100,28. 254,19. 257,1. 303,21.  $401, 1, \sim V1II 41, 20, 47, 3.$ Bublitum 12, 3. 90, 20. 286, 23. 369, 9. ~ III 24, 4. ~ IV 105, 1. 141, 17. 166, 16. 200, 32. 280, 28. 349, 7. ~ V 24, 16. 72, 4 (durchgefallenes). 187, 19. 269, 26. 301, 29. ~ VI 79, 5. 169, 13, 217, 25, 252, 31, 258, Radnagel VI 256, 26,

269, 11. 300, 27. 302, 19, 310, 16. 311, 22. 319, 17. 323, 329, 15. ∼ VIII 24, 12. 27, 30, 48, 8, 78, 2, Budel 189, 13. Bulver VI 142. 9. Bunier, moderner (Napoleon III) VI 330, 3, Bunfc VI 157, 6. 228, 2. Buppenspieler VI 72, 29. Burifitation VII 265, 25. Puritanismus VII 201, 22. Putjern VII 333, 6. Butlig, G. zu V 170,28. 171,14. 26. 182, 3. 183, 12, 186, 19, 187, 11. ∼ VI 132, 2. 133, 1,  $136, 25. \sim VII 58, 2.$ 93, 16, 99, 5. 104, 15. ~ VIII 86, 9. 87, 23. Bnramide VI 139, 10, Quabrille VII 298, 14. Quaitheater in Wien VII 28, 8, 35, 5. Qual II 311, 1. 333, 3. Quelle der Liebe 329, 4. Quidborn (von R. Groth) VII 273, 22. 290, 10. Quirinal III 196, 26, 201, 5. Raab, F. VI 189, 26. Rabe 160, 8. ~ V 164, 22. ~ VI 188, 15. ~ VII 242, 15 (Raben= mutter). Rachel, Elifa II 358, 14. ~ IV 66, 21. 377, 18.  $\sim$  V 50, 1. Mace VII 71, 10. Racenverschwörung gegen Deutschland VII 64, 11. Racine, 3. B. IV 89, 1. ~ V 60, 22. 298, 20. ~ VII 386, 25. Radeten II 142, 4.

Radesty, J. W. Graf IV 308, 25. Raditale, Der" (3f.) IV 196, 8. Radifalismus III 73, 8. ~ VII 331, 18. 374, 10. 379, 18.

Realität, Realismus III 346, 11.

Reaftion VII 124, 2.

Realien VII 130, 6.

Radichlagen VI 152, 26.

Raffinement VI 154, 25. Rahab V 201, 8. Rahl, St. III 324, 27. ~ IV 263, 21. ~ V 274, 2. 341, 6. ~ VI 121, 195, 4. 200, 18. ∼ VII 1, 6. ~ VIII 113, 2. Raisin, Baron V 178, 3. Rafoczy, Fr. VII 64, 12. Rameau, J. Ph. III 70, 7. Ramm, Mad. 414, 20. Ranber IV 277, 20. Rant, Joj. VI 160, 24. Ranke, Q. v. II 167, 19. Raphael 150, 22. 151, 1. ~ II 294, 15. 352, 25. ~ III 24, 19. 67, 25. 169, 12. 233, 14. 276, 9. 279, 13. 313, 2. ∼ V 115, VI 148, 16. ∼ VII 74, 22. 213, 6. 250, 15. 373, 22. 401, 4. - Erzengel 193, 2. Rappfaatpracht VII 290, 1. Raritätentabinet VII 6, 27. Rafonneur VI 58, 5. Rafonnieren V 111, 17. Raftatt 114, 13. Rathausteller VI 355, 25. Rationalismus V 158, 2. ∼ VII 220, 20. Rätfel 282, 8. ~ V 53, 16. 129, 27. ~ VI 342, 19. 354, 11. Räuber VI 8, 28. ~ VII 215, 19. ~ VIII 34, 22. Räuberliteratur VI 237, 5. Räuberroman VII 290, 16. Rauchen VI 281, 13. ~ VIII 8, 8. Raum V 83, 2. 349, 20. Raupach, E. 213, 19. ~ III 319, 17. 323, 30, ~ IV 66, 23, 88, 13. 251, 30. 252, 7. 269, 18. 273, 18.  $\sim$  V 49, 31. 53, 30. 143, 18. 153, 24. ∼ VI 109, 22. 188, 11. ∼ VII 3, 5. 27, 23. 84, 21. 303, 13. ∼ VIII 40, 7. Raufch 48, 14. 91, 20. Maymond, J. v. IV 231.13. ~ VII 46, 13, 64, 27, 66, 12, 26, 383, 7,

∼ V 355, 16. 
∼ VI 228, 7. 256, 15. 265, 20. ∼ VII 68, 16. 303, 29. 311, 16. 343, 2. "Recenfionen" (8f. ber Fürften Czartornffi) V 248, 21. ~ VII 221, 16. 235, 19. 271, 13. 314, Rechnen VII 342, 31. Recht 46, 27. 75, 28. ~ II 196, 14. ~ IV 102, 9. 129, 23. 350, 9 (absolutes und positives). ~ V  $311, 6. 312, 7. 330, 8 \sim V1 40,$ Rechnung VII 201, 32. Recidive 325, 20. Redakteur VII 155, 17. Redefigur VII 364, 22. Reden, Frh. v. VIII 88, 9. Redern, Grafin, Bertha, geb. Jenisch 35, 18, 45, 7. 58, 6. 61, 28. 135, 26. 196, 14. 199, 20. 200, 5. 206 ff. 235, 1. 396, 12. 404, 8.  $\sim$  II 44, 12. 49, 18. 50, 1.  $\sim$  VIII 81, 23. 91, 36. — Graf W. F. 11 90, 14. Redwig, D. v. V 11,17. 20.5. ~ VI 144, 1. Referat V 303, 28. ∼ VII 256, 12. Reflex V 119, 19. Reflexion 68, 30. ~ VI 130, 17. "Reform" (3tg.) VI 207, 26. 210, 2. ~ VII 126, 23 (von Schufelta). 208, 15 (Samburger). 214, 15. 223, 25. 252, 15. 306, 16. Reformation VI 232, 3. ~ VII 10, 3, Regalien 131, 27. Regenbogen 102, 19. ~ V 254, 9. 258, 4. 272, 27. ~ VII 189,30. Regensburg IV 397, 19. 413, 13. ~ VI 36, 12. 97, 10. 170, 4. 176, 21. 172, 11. 195, 17. ∼

227, 22. 229, 23. Regiebenefiz IV 153, 25.

188, 15, 221, 22,

Regieren VI 359, 5. ~ VII 397, Regierungsblatt VII 209, 25. Regierungsmechfel VI 27, 18. Regimentsmufit, val. Militarmufit. Reh VII 222, 27. 226, 15. 227, 18. 234, 1. Rehabeam 18, 25. Reibung VII 345, 17. Reichstag VII 356, 14. ~ VIII 40, 25 (öfterreichischer). Reichstagswahl IV 118.3. "Reichszeitung, Defterr." III 239, 25. ∼ IV 163 f. 169, 12, 21. 171, 27. 176, 11. 179, 10. 180, 3. 181, 14. 190, 29. 193, 15. 197, 15, 26. 199, 3. 203, 13, 23. 208, 3. 209, 8. 210, 10. 211, 3. 243, 10. ~ VIII 23, 4. 27, 22. 49, 13. 83, 16. Reichtum 96, 15. ~ III 248, 28. ~ VII 197, 25, 201, 24. Reifrod, vgl. Rrinoline. Reiffein V 283, 14. Reim IV 85, 25. ~ V 208, 27. 209, 8. ~ VII 220, 16 (gleicher). Reinbed II 2, 6. Reinefe Fuchs VII 38, 20. Reinhardt, Lina II 54, 21. 64, 15. 75, 11. Reinhold, R., vgl. Röftlin, R. Reinid, R. IV 28, 15. ~ 292.4.Reinsbüttel V 317, 5. ~ VII 168, 22. Reije 103, 4. 202, 9. ~ III 352, 5.  $\sim$  IV 405, 3.  $\sim$  VI 205, 7. ∼ VII 2, 4. 124, 17. 185, 17. Reifebeldreibung 46,8. 51,17. 60, 22. 87,5. ∼ VI 202, 12. 204, 15. ∼ VII 401, 26. Reisenber VI 349, 15. ~ VII 2, 4. Reizel II 190, 25. 266, 27. Reflame 75, 6. ~ II 158, 20. ~ III 16, 13. 222, 12. ~ V 273, 23.  $280, 7. \sim VII 330, 18.$ Retommanbieren ber Briefe VI 206, 15. ∼ VII 206, 22.

Relation VI 14, 6. Religion, religios 191 ff. ~ V 36, 10. 192, 22. 205, 21. 292, 21. 334, 19. ~ VI 37 ff. 84, 1. 85, 9. 342, 9. ~ VII 134, 14, 198. 22. 220,18. 294,3 (Stanbpuntt). ~ VIII 43, 26. 45, 18. Religionsstifter VII 33, 12. Rellstab, Q. 245, 23. 251, 10. 256, 15. 270, 9. Rembrandt VI 149, 22. ~ VII 264, 28. 380, 19. Remmelmann IV 133, 18. Remus VII 136, 21. Rendsburg VI 208, 19. ~ VII 85, 14. 86, 5. 87, 25. 88, 17. 149, 24. Renbtorff, D. 49, 7. 87, 12. 100, 25. 101, 1. 107, 1. 108, 1, 124, 1. 218, 4. 334, 26. 391, 21. 393, 11.  $\sim$  II 50, 14. 52, 7. 191, 26. ~ III 46.3. ~ V 45.2. Renegat VII 32, 16. Reni, G. II 294, 16. ~ III 201, 8. Renommée VII 124, 23. Repertoir VII 382, 14. ~ VIII 40, 8. Repubit, Republitaner V 97, 19, ~ VI 123, 14. ~ VII 126, 3. 152, 2. ~ VIII 33, 8. Republitanische Farben IV 161, 8. Refibenz, tleine, vgl. Rleinftabt. Refignation 14, 25. 233, 9. ~ II 326, 6. ~ IV 69, 22. ~ V 220, 4. Refina III 244, 5. 248, 4. 

 ℜettid, Şulie III 298, 31. 299, 15.

 ~ IV 88, 8. 149, 17. 186, 5.

 324, 3. ~ V 92, 8. 138, 8. ~

 VI 229, 26. ~ VII 28, 3. 46, 8.

 316, 5. Rettungsalmanach VII 123, 13. Reue 58, 5. ~ II 13, 17. ~ VI 9, 12. Reuter, Fr. VII 283, 6. Reuteriches Telegraphenbureau VII 191, 19. 212, 18. 215, 11. 370, 12.

31.  $\sim$  11 264, 26. Reventlow=Criminil, Graf II 133, Review VII 207, 19. Repolution 75, 11, ~ IV 93, 27, 97, 22, 98, 18, 99, 25, 100, 26, 103, 21.104, 18. 108, 5. 111, 20. 112, 17. 124, 15. 125, 19. 126, 8. 129, 4. 134, 1. 135, 1. 137, 143, 15, 151, 3. 158, 18. 171, 7. 173, 12. 192, 18. 197, 208, 25. 218, 14. 237, 21.248, 10. 318, 29. 319, 3. 372, 15. 406, 10. ~ V 51, 20. 73, 5. 74, 8. 192, 6. ~ VI 47, 16. 58. 4. 256, 20. ∼ VII 76, 26. 124. 130, 5. 187, 13. 331, 16, 379, 18. 397, 12. ~ VIII 26, 4. 55, 17. 56, 7. 60, 27, 37, 23. Revolutionsperiode, englische, bra= matisch VI 305, 21. Revoluzerin VII 185, 27. "Revue des Deux Mondes" III 307, 16. 316, 7. ~ V 77, 22. 88,30. 89,14. ~ VI 75,12. ~ VII 5, 5. 111, 26, 176, 14, 207, "Revue germanique" VI 152, 23. 219, 2, 352, 13. ~ VII 111, 27. "Revue indépendente" IV 61, 1. ∼ VII 222, 22. "Revue nouvelle" III 350, 1. ~ IV 10, 14. 33, 19. Rennolds, Gir J. VII 195, 14. 263, 13, Rezensent VIII 54, 6. Rezenfion, vgl. Aritit. Rezeption V 325, 23. Rhein V 219, 9, 293, 23, 301, 1. ~ VI 30, 27, ~ VII 4, 20, 124, 23. 134, 30. Rheinbagern 61, 8. Rheinbrüde bei Rehl VI 357, 1.

IV 50, 19. ∼ VI 28. 4.

Rheinfall, vgl. Schaffhaufen.

Rheingebirge 60, 7.

Reutlingen 95, 18. 111, 31. 114, Rheinufer, lintes VI 269, 1. 271, 4. Mhetorif IV 308, 9. ~ VI 204, Rheumatismus 173, 9. Rhinozeros VII 249, 9. Richard Löwenhers IV 110, 11. - III. v. England VII 193, 1, 7. - Reftaurant in Paris II 345, 14. Richelieu, Kardinal VII 36, 11. Richmond VII 190, 15. Richter II 167, 19. ~ V 316, 25, ~ VIII 5, 7. — Beinr., Schauspieler IV 376, 2. 401, 22, 409, 28, 412, 16, 424, 12. ~ VI 341, 4. ~ VIII 104, 22. Jean Baul 124, 6. 131, 6. 133, 11. 134,9, 137,27, 141,3, 144, 23. 151,27. 152,11. 154,3. 167, 24, 252, 17, 275, 7, 325, 17, 382, 18. 398, 1. 409, 14. ∼ II 181, 12. ~ 111 108, 5. ~ IV 390, 24. 393, 18. 409, 4. ~ V 3, 2. 327, 6. ~ VI 334, 24. ~ VII 55, 7. -, Jean Pauls Frau IV 409, 4. ~ V 327, 6. — 2. III 27, 16. ~ VI 292, 4.
 ℜichtung VI 247, 24. Rid, Rarl VI 284, 21. 285, 13. Riedel, U. 111 194, 26. 195, 15. Riegelhäubchen VI 364, 12. Riegersburg V 339, 15. Riehl, W. S. V 248, 10, ~ VI 260, 15. 261, 22. Rietschel, Ernft VI 171, 8. 173, 29. 179, 1. 185, 5. 190, 25. 198, 9. 258, 7. ~ VII 397, 29. Rigi V 164, 18. Rigorismus, moralischer VI 256, Rimini III 280, 3. Rieber VII 81, 10. Ring bes Gnges VII 304, 15. 399, 3. — VII 33, 5 (Salomonis). 237, 6. Rheinfahrt III 48, 8. 128, 4. ~ - Mag IV 272, 24. 274, 9. ∼

VII 298, 26. 338, 20.

Rippe V 47, 10.

Ritterschlag 110, 17. Robert, Q. II 355, 20. Robespierre 221, 6. - II 299, 24. 301, 17. Robinson Crusoe V 328, 25. Rochow-Plessow, H. v. V 305, 1. ~ VI 100, 27. Röber, Ferb. VII 23, 18. Roger, B. S. VII 79, 7. Roland VI 214, 23. 311, 6. Rollett, S. VII 388, 2. Rom, Römifch 82, 2. ~ II 271, 29. ~ III 16, 9. 63, 17. 76, 2. 85, 16, 108, 18, 112, 26, 114, 5. 130, 18. 147, 20. 149, 22. 150, 28. 153, 32. 163, 13. 167, 12. 179, 25. 185, 13. 195, 5. 197, 19. 200, 23. 201, 16. 213, 25. 226, 28. 236, 22. 239, 25. 249, 24. 251, 19. 256, 6. 260, 26. 268, 21. 273, 25. 274, 11. 276, 12. 281, 4. 286, 28. 318, 3. 338, 22. 340, 25. 353, 1. 354, 2. ~ IV 6, 8. 96, 18. 159, 7. 174, 11. 239, 24, 255, 29. 388, 9, 30. ~ V 23, 24. 40, 15. 49, 7. 195, 32. 307, 25.  $\sim$  V1 3, 4. 31, 15. 97, 23. 200, 25. 211, 6. 256, 18. 269, 29. 287, 5. 294, 9. 306, 26. 336, 29. ~ VII 198, 19. 201, 27. 202, 14. 275, 23. 290, 9. 294, 1. 296, 21. 321, 5. ∼ VIII 33, 13. 36, 9. Roman 246, 29. ~ II 86, 2. ~ IV 390, 25 (psychologischer). ~ V 183, 5 (phychologifcher), 27. 221, 6. 253, 8. ~ VI 19, 8. 81, 11. 130, 22. 225, 14. ~ VII 125, 15. 129, 15. ∼ VIII 7, 18, 23, 23. Romanen VI 240, 3. Romantif, Romantifche Schule II 143, 1. ~ V 292, 9. ~ VII 69, 13. 329, 15. ∼ VIII 41, 6. Romanze 26, 24. 183, 7. 282, 6. ~ II 114, 27. Römer III 100, 2. 240, 28. ∼ V 160, 21.

Romulus VII 136, 21. Ronceval VI 214, 27. Rosamunde VIII 74, 4. Rose 17, 1. 338, 8.  $\sim$  II 108, 17, ~ III 196, 12 (meiße in rote vermandeln). 221, 16. 272, 24. ~ IV 161, 9. ~ V 321, 7. ~ VI 131, 9 (im Dom). 155, 7. 175, 18. 182, 19. 187, 24. 261, 20. 287, 7. ~ VII 243, 14. 358,26. 363,17. 380,24 (Spät= lings=). 390, 22 ~ VIII 5, 23. Rofengarten VII 229, 19. Rofenfrang VI 85, 3. — ft. V 287, 13. Rofenplüet, Sans VI 318, 22. Rosse, geflügelte assyrische VI 361, 25. Rößel 56, 1. Roft 18, 18. - Alex. VI 161, 6. 334, 28. ~ VII 100, 19. Roftod 355, 17. Rot III 162, 26. ∼ IV 161, 8. Rothschild IV 10, 13. 11, 29. 64, 13. 87, 6. ~ VI 182, 18. ~ VII 338, 14. Rötscher, S. Th. IV 13, 15. 14, 9. 31, 28, 32, 28, 33, 27, 40, 22, 44, 11. 50, 25. 53, 14. 56, 18. 57, 5. 63, 1, 25. 65, 25. 66, 10. 70, 7. 78, 24. 80, 10. 81,3. 95, 19. 96, 8. 100, 9. 107, 16. 126, 22, 129, 21, 132, 4, 133, 7, 141, 4. 144, 9, 153, 18, 156, 9, 166, 22. 175,29. 209,1. 211,29. 233, 6. 244,17. 270,8. 271,22. 272, 25. 273, 4. 274, 19. 275, 1. 277, 21. 278, 13. 279, 11. 283, 18. 348, 6. 355, 9. 410, 4. ~ V 15, 20. 307, 18. 332, 8. ~ VI 73, 21. 100, 10. 104, 16. 152, 27. 255, 3. ~ VII 217, 18. 297, 10. Rötichericher Bierkonvent VII 82, 2, 83, 7, Rott, Frau IV 283, 22. 284, 3. Rotted, R. v. 346, 13. ~ V 345, Rottmann, R. IV 263, 22 380, 23, 1 Roué III 70, 18. Rouen II 282, 21. 283, 7. ~ III 141, 26.

Rouffeau, Charlotte, vereh. Meinel II 82, 26, 231, 16, 232, 24, 244, 13. ∼ III 130, 16. 169, 18. 324, 25,

-- E. 72, 6. 81, 23. 88 f. 103, 17 119, 16, 150, 1, 175, 21, 196, 11, 205, 1. 222, 7. 232, 8. 237, 24. 241, 13, 245, 13, 251, 8, 254, 29, 257, 13. 261, 30. 262, 13. 265, 12. 267, 5. 277, 10. 284, 26. 285, 18. 296, 20. 301, 18. 303, 29. 314, 15 (Erfrantung). 315 ff. 318, 9. 326 - 331 (Tob). 334, 7. 335, 27. 337 - 354. 355, 25. 356, 28. 359, 12. 370, 3. 375, 13 397, 23. (Grabschrift). 394, 21. 399, 28. 404, 4. 406 f. ~ II 15, 28 20, 21, 50, 29, 52, 10. 113, 1. 122, 5. 201, 27. 251, 1. 309, 13.  $\sim$  III 2, 3. 85, 2. 327, 5. ~ IV 120, 24. 179, 6. 201, 26. 376, 18.  $\sim V$  45, 2.  $\sim VIII$ 89, 18.

— ℑ. ℑ. II 300,25. ∼ III 70,5. 119, 15. 145, 10. ~ VII 143,

Regierung@rat 305, 16. 329, 17. 359, 12. 399, 30. 403, 30. ~ II 5, 12. 207, 18. 212, 18. 322, 30. ∼ III 85, 1. 110, 28, 111, 8. 125, 20. 129, 30. 130, 3, 148, 30, 151, 26. 180, 26. 229, 18. 270, 1. 317, 5.

Rubens II 294, 16.

Rubicon V 96, 14. ~ VI 46, 3. Rubinstein, A. VI 115, 5. 128, 20. ~ VIII 114, 1.

Rückert, F. 88,23. 139,16. 141,6. 225, 23. 344, 6. ~ II 115, 19. ~ V 22, 5. ~ VII 391, 16. ~ VIII 16, 20.

Rückjen, Familie 27, 12. Rudolf, Kronprinz v. Desterreich VI 194, 26.

Rubolphine II 166, 26, 245, 26. 324, 5.

Ruerl, Revisorin 100,28, 107,24, Ruge, 21. III 49, 7. 67, 5. 72, 1. 73, 4. 108, 29, 113, 16, 133, 20, 145, 26. 191, 20. ~ IV 36. 1. 48, 27. 51, 3. 52, 4. 53, 12. 58, 27. 66, 6. 94, 26. 129, 8. 160, 5. ~ VI 38, 3. 115, 1. 123, 14. ∼ VII 175, 23. 243, 19. 325, 21. ~ VIII 83, 7.

Rügen II 84, 25. Ruhe 47, 13. ~ VI 77, 10. ~ VII 165, 24.

Ruhm II 300, 28. ~ III 329, 6. ~ VI 32, 25. Rührstüd IV 106, 6.

Rührung VI 312, 15. 315, 21. Ruine 63, 22. 73, 28.

Rumpf VII 331, 8. Rüpel VIII 41, 8.

Ruppin VI 293, 2.

Ruprecht, Knecht II 208, 19. Rujchte, Mab. II 262, 15. 312, 4. 322, 26, 323, 5, 336, 5, 345, 29,

~ III 18, 30. 19, 18. 47, 24. 80, 4. 90, 24. 96, 18. 103, 14. 123, 13, 227, 14.

- Serr III 22, 4. 34, 19. Rug, englischer VII 206, 17.

Ruffen, Rugland III 71,6. ~ IV 9.  $247, 30. \sim V 113, 6. 146, 8. 207, 10. \sim VI 35, 23. 105,$ 2, 128,80, 151,1, 152,14, 158, 8. 189, 24. 202, 2, 18. 207, 11. 225, 12. 228, 23. 266, 19. 267, 31. 270,6. 271,5. 272,28. 346, 7. ~ V11 52, 26. 270, 15. 299, 27.

Rugland, Raifer v. 296, 13. Rüstung 106, 9. Rute II 183, 30. Ruysbael, J. van II 355, 22.

Saalnige, Die VI 163, 15. Saattorn IV 37, 3. Saatschein VI 133, 27.

Sabbath VII 59, 17. Cabbatofis VII 59, 19. Cachfenntnis 18, 22. Sachs, Hans VI 318, 23. Sachfen V 102, 25. 111, 7. ~ VI 17, 6. 144, 23. 147, 1. 279, 28. ~ VII 74, 15 (Aronpring). 76, 12, 250, 7, Cage VIII 17, 25. - norbische VII 135, 7. 163, 11. Cagen VII 258, 12 (fcmebifche). Safontala V 38, 24. Saframent III 78, 18. Salomon VI 217, 21. ~ VII 33, 5. 389, 23, "Salon, Der" (3f.) II 116,5. 117, 19.  $\sim$  IV 35, 6. 52, 28. 54, 14. 57, 9. 58, 5. 63, 29. 86, 21. 92, 11. ∼ VI 123, 28. Salzburg V 224, 2. Salztammergut V 249, 6. ~ VI 124, 1. 326, 8. €ame V 156, 11. ~ VII 101, 23. Sammlung von Runftwerfen VI 361, 21. Sand, George II 341, 16. ~ III 288, 10. 289, 5.  $\sim$  V 296, 32. 313, 25, - Ω. Q. VII 33, 16, 67, 14, 123, 16. 133, 32. Sandforn V 179, 27. 270, 1. ~ VIII 8, 15. Sänger VII 78, 12. Sängerfrieg VII 395, 16. - auf ber Wartburg VII 236, 27. Cansculotte VII 185, 23. Saphir, M. IV 110, 14. 111, 2, 26. 112, 6, 19. 114, 7. 117, 10. 206, 4. 208, 17. ~ V 226, 27. 228, 9. ∼ VI 186, 1. ∼ VII 383, 29. Sarg 40, 4. ∼ V 243, 13. ∼ VII 398, 21. Gärimner VII 138, 13. Catire VI 266, 6. ~ VII 118, 24. 126, 11, 293, 24, Sattelalm V 244, 31.

Sauhirt VII 281, 28. Saul VII 133, 26. Schacht, S. 19, 3. 20, 1, 20-39. 108, 8, 109, 25, 132, 17, 245, 7, 414, 15, ~ II 43, 26, Schachtner, M. VII 384, 3. Schabe, Ostar VI 157, 7. Schadens Reisehandbuch 391, 23. Schaf VI 17, 21, Schäfer VIII 52, 5. — 5. 5. 3. 24, 17. 30, 22. ∼ V 317, 28. Schäferdichtung IV 237, 4. Schaffhausen, Rheinfall VI 171, 5. ∼ VII 189, 30. 336, 13. Schafstopf 53, 22. Schafal V 202, 22, Schaltjahr VIII 21, 12. Schalttag VII 312, 12. Schärding IV 360, 22. Scharfrichter, vgl. Henker. Scharlach VI 316, 18. 317, 9. 320, 3. 328, 26. 336, 1. Schatten VI 128, 30. 237, 26. 349, 17. ~ VIII 42, 9. Schaggräber 243, 8. ~ IV 328, 17. 379, 12,Schauer III 346, 9. ~ VII 218, 23. Schaufel 96, 7. Schauspiel IV 292, 15. Schauspieler (val. Theater) II 130, 22.  $\sim$  IV 77, 24. 132, 16. 146, 26. 178, 8. 328, 12.  $\sim$  V 50, 2. 68, 22. 81 f. 93, 4. 166, 1. 185, 24. 189, 4. ~ VI 66, 4. 156, 23. 312, 5. ∼ VII 2, 20. 27, 21. 47, 19. 84, 24. 101, 24. 120, 24. 146, 28. 191, 3. 312, 11. 373, 16. ~ VIII 40, 9. Scheffer, vgl. Tendler. Schehezerabe VI 159, 21. Scheible, J. 184, 12. 187, 26. Scheibemunge ber Unterhaltung 98, 24. Scheidung III 78, 19. Schein, hohler VII 116, 26. ~ VIII 7, 11. ©chein, schöner VI 256, 23. ~ VII 282, 24.

Scheiterhaufen 313. 6.

©chelling, J. v. 88, 23. 98, 10. ~ III 49, 26. 137, 4. ~ IV 281, 9. 282, 8. 348, 19. ~ V 42, 32. 356, 12. ∼ VI 349, 23.

Schemen 90, 1.

Scherbenberg VI 287, 7.
Scherr, Joh. VII 278, 15.
Schenrer, L. VIII 55, 24.
Schicffal 9, 3. 10, 13. 11, 18. 35,

14, 76, 30, 85, 6, 110, 16, 114, 30, 116, 2, 272, 1, 18, 289, 23,  $\sim$  II 109, 4. 255, 24.  $\sim$  III 29, 8. 222, 25. 322, 32.  $\sim$  IV 21, 24. 102, 22. 129, 24. 150, 12, 350, 8, ~ V 273, 1, 302, 9.  $\sim$  VI 260, 20. 306, 3. 312, 11. 316, 8.  $\sim$  VII 209, 6. 291, 9. 390, 23. ∼ VIII 5, 17.

€diff 109, 6. ~ VIII 2, 22.

Serm. VI 24, 19. Schiffbrüchiger VII 20, 17. 227, 13. Schiffszwieback 103, 21.

Schildbürger III 214, 32.

Schilderung VII 189, 29. 196, 1. Schildtröte VII 73, 3. Schiller, F. 8, 17. 21, 17. 25, 21. 68, 29. 138, 6. 140, 11. 145, 9. 170, 11, 209, 13, 215, 23, 266, 8. 275, 7. 342, 25. 346, 15. 409, 15. ∼ II 126, 12, 161, 12, 188, 14. 194, 26. 247, 6. 330, 18. ∼ III 10, 13, 61, 12, 107, 28, 116, 1. 190, 19. 209, 17. 299, 24. ∼ IV 26, 23, 32, 3, 34, 16, 66, 23, 85, 20, 88, 12, 89, 1, 148, 22, 178, 1, 15. 232, 14. 258, 10. 259, 27, 275, 15, 301, 9, 313, 1, 314, 29. 348, 20. 369, 26. 412,32. 413, 1. ~ V 17, 10. 49, 2. 56, 16. 59, 15. 60, 22. 78, 10, 81, 12. 93, 10. 123, 26. 137, 4. 153, 4. 166, 2. 194, 27. 287, 24. 316, 4. 322, 11. 327, 26. 346, 1. 357, 29. ∼ VI 4, 15. 14, 6. 34, 20. 35, 12, 45, 4, 62, 29,

74, 32. 76, 6. 82, 3. 84, 11. 86, 5, 17. 116, 4. 140, 4. 143, 24, 163, 6, 164, 20, 189, 2, 204, 20, 207, 13. 211, 9. 218, 14. 224, 18. 229, 4. 235, 24. 237, 6. 247, 17. 283, 28. 289, 12. 303, 24. 311, 22. 334, 25, 337, 11, 349, 1. 355, 8. 365, 21. ~ VII 18. 12. 47, 23. 53, 23. 66, 22. 68, 27. 69, 9. 78, 12. 81, 9. 106, 18. 118, 26, 120, 24. 141, 23. 150, 11. 161, 5. 168, 11. 169, 171, 25. 205, 3. 207, 11. 214, 22. 245, 23. 279, 1. 287, 3. 315, 10. 318, 17. 319, 4. 332, 25. 366, 4. 376, 23. 378, 27. 386, 17. ~ VIII 70, 31, 88, 5.

Schillerjubilaum VI 211, 24. 218, 229, 7. 231, 13, 244, 18, 249, 13. 252, 1. 289, 18. 293, 4. 299, 29.

Schillerlotterie, vgl. Serre. Schillerstiftung VI 284, 18. 285, 1. Schillers Bater VI 55, 28.

Schimmelmanniches Balais 174, 25.

Schimpfen VII 387, 10.

Schinderhannes VII 401, 16.

Schirges, G. II 171, 16. 290, 1. 291, 14. 296, 5. ~ III 75, 9. 81, 20. 128, 23. Schlacht 60, 1. ~ V 241, 5. ~

VI 62, 12. ∼ VII 33, 28. 278, 31. 282, 16.

Schlachtheld III 103, 5. ~ IV 385, 26, 389, 12, — VI 109, 23, 166, 30. ∼ VII 230, 25.

Schlaf V 3, 13. 203, 22. 325, 22 (bemußter).

Schlange VII 362, 6.

Schläuche V 203, 29 (alte).

Schlechtigkeit 27, 29.

Schlechtes IV 354, 13 (als Biirge des Erfolgs). ~ VIII 70, 1. Schlegel, A. W. 18, 21. ~ 11 143,  $10. \sim 1V 70.19, 132, 26.$ - Friedr. II 143, 10. ~ IV 70,

19. ∼ VII 32, 26.

Schleicher, A. VII 140, 13.
Schleiben, K. H. 113, 14. ~ 207, 24.
Schleier V 267, 2.
Schleisermoder, Sr. II 167, 19.

Schleiermacher, Fr. II 167, 19. Schlefinger VII 203, 14.

© file \$\text{brig} = \text{Sut}[\text{fein II} 184, 23. 260, 8. \$\times \text{II} 226, 29. \$\times \text{IV} 118, 9. 137, 10. 241, 23. 247, 27. \$\times \text{V}\$ 186, 30. 131, 18. \$\times \text{VI} 140, 18. 151, 3. 239, 17. 267, 16. \$\times \text{VII}\$ 5.4. 8, 10. 19, 7. 37, 22. 53, 2. \$\text{85}, 25. 90, 23. \$\times \text{VIII}\$ 32, 15. \$\times \text{(figure, \$\Omega\$. II 65, 23.}\$

Schlichtheit 98, 13.

Schlittschuhlaufen 102, 5.

Schlömer, B. 16, 5. — R. H. 1, 14.

©dlönbadı, 21. V 270, 26. 289, 1. 370, 10. ~ VI 257, 31.

Schluß VI 125, 22.

Schlüffel 31, 12.

Schmähfucht 18, 25.

Schmalz, Paftor 43, 10. 58, 3. 61, 30. 80, 3. 146, 10. 195, 27. 276, 31. ~ II 45, 20. ~ VIII 82, 8. Schmeicheln VII 170, 7.

©dimetring, 2l. 9k. v. VII 158, 5. ©dimetring, 2l. 9k. v. VII 158, 5. ©dimetring, 2l. 9k. v. VII 158, 5. 233, 7. 244, 2. 269, 22. 312, 2. 338, 18. 353, 25. 380, 26. ~ II 76, 8. 113, 2. 305, 1. 316, 18. 317, 18. 318, 21. 339, 11. 357, 14. ~ III 2, 3. 78, 31. 90, 9. 106, 17. ~ IV 18, 4. 20, 7. 30, 22. 243, 6. ~ V 268, 20. 282, 24. ~ VI 213, 1. ~ VII 218,

19. 240, 27. 241, 5.
 Schmetterlinge V 256, 14. ∼ VI 315, 29.

Schmid, Q. Schauspieler IV 424, 13. ~ V 4,2.

Echmidl, Al. V 340, 8.

Schmidt III 343, 3.

- Upothefer in Besselburen 187, 7. - Direktor F. L. II 89, 22. 105, 24.

— Direftor F. S. II 89, 22. 105, 24. 134, 27. ~ VII 272, 28.

Schmibt, Dr. Direktor in Leipzig VIII 92, 31.

- Elife IV 144, 11. 154, 5. ~ VII 284, 7. ~ VIII 40, 3.

— Şerr (@affenhauer) VI 63, 25.
— Şutian IV 57, 11. 288, 5. 343, 28. ~ V 111, 4. 293, 22. 251, 21. 252, 8. 263, 25. 279, 14. 287, 1. 294, 25. 296, 6. 309, 12. ~ VI 142, 13. ~ VII 68, 16, 148, 3. 163, 24. 244, 21. 268, 23. 273, 12. 278, 23.

- (Schaufpieler) 19, 4.

Wilh, VI 349,5. ~ VII 207,
 27. 235, 11. 252, 6. 395, 21.
 Schmiebegg, Graf V 243, 24. 244,
 21. 250, 21. 317, 21.

Schnee 31,4. ~ III 69, 28. 279, 26. Schneeberg IV 235, 28.

Schneemann VII 62, 27.

Schneiber IV 151,26. ~ VII 107, 1. 185, 27. 258, 5 (ästhetischer). Schneibler, A. V 45, 2.

Schneppel III 84, 23.

22, 396, 11,

Schnepperer, Hansval. Rofenplüet. Schnorr von Carolsfeld, J. VII 213, 3.

Schön, Schönheit 13, 22. 52, 16. 103, 9. 151. ~ II 90, 20. 199, 31. 215, 91. 293, 91. 355, 15. ~

► III 120, 25. 194, 21½ 195, 7½ 249, 23½ 346, 10. 

1V 43, 24½ 350, 26½ 145, 27½ 350, 2. 

∇ 219, 283, 314, 5% ∼ VI 83, 14. 151, 19½ ∼ VII 12, 3€ 247, 2250, 7½ 282, 24₹ 291, 10.

©chönbrunn IV 171, 15. 174, 19. 178, 26. 264, 8. 309, 4. ~ V 241, 28. 331, 16. ~ VI 20, 10. 133, 25. 166, 15. ~ VII 249, 9.

Echonfelb, Graf VII 62, 17. Schönlein, 3. Q. II 344, 12. Schopenhauer, Abele III 193, 12. — Artur VI 12, 23. 32, 8. ~ VII 332, 22, Chöpfer, Chöpfung 57, 24. 120, 4. 189, 10. ~ VII 13, 24 (ber Rroaten). 68,23. 141, 14. 258, 4. 341, 22. Schoppe, Umalia, geb. Beife 32, 18. 35, 16. 36, 18. 43, 21. 60, 16. 61, 27. 65, 7. 80, 3. 85, 8, 15. 92, 27. 93, 27. 104, 12. 123, 7. 130, 22, 134, 5. 138, 12, 180, 19, 196, 12, 32, 197, 21, 200, 4. 202, 13. 214, 25. 229, 21. 233, 241, 9. 246, 23. 249, 7. 254, 5, 257, 12, 267, 9, 271, 25. 277, 18, 288, 13, 298, 3, 332, 5, 335, 15. 355, 4. 363, 4. 372, 16. 386, 26. 389, 16. 394, 11. 395, 14.  $396, 31. 400, 13. 403, 7. \sim$  11 2, 4. 28, 27. 39-75. 76, 23.99, 23. 105, 14. 266, 5. 298, 8. ~ IV 67, 7. 120, 15. 129, 29. ~ V 44,9. 175, 2. 287, 3. 354, 2. ~ VI 212, 14. ~ VII 359, 18. ~ VIII 5, 9, 6, 3−13, 5, 81, 7. 92, 17.  $-3.65, 9.233, 17.372, 17. \sim 11298, 9. \sim 1V 67, 12.102,$ Schorn, Baron VII 42, 22. Schornftein V 171, 12. Schottisch VII 228, 26. 238, 20, Schrader und Mühling IV 267, 19. Edramm, J. IV 274, 7. 279, 21. ~ VII 102, 29, 248, 11.

Schrahrt viria (128, 8) - 253, 20.

Schrahrt viria (14, 15) - 254, 11.

Schrahrt viria (15, 26, 26, 26) - 254, 21.

VI 46, 7.

vgl. Darftellen.

Schriftfeller 82, 11. 118, 6, 16.
369, 8. ~ 111 58, 19. 328, 11.

VI 194, 12. ~ V 167, 29.
180, 18. 241, 3. 295, 7. 314,

1. ∼ VI 92, 9. 302, 12. 4. ~ VII 155, 16. 215, 3. 309. 16. 344, 23. 374, 21. Schriftstellerbeputation nach Inns= brud IV 109, 1-117, 122, 25, 127, 4, Schriftstellerversammlung IV 108. Schröder, Emma II 88, 21. 89 bis 91. 166, 11. — 3. Q. V 267, 18. ~ VII 111, 14. - Sophie IV 13,5. 366,3. 372,7, ~ V 50, 14. 153, 20. Schröbter, Frau V 252, 21. Schrötteringt III 70, 12. Schubertfeier in Beimar VII 14, 27. 17, 14, 19, 3, Schuchardt, Chr. VI 166, 23. Schüchternheit VII 336, 22. Schücking, L. IV 12, 1. Schuft II 342, 6. ~ VII 246, 7. Schuhwichs V 261, 2. Schuld 105, 24. ~ II 342, 10, 348, 24. ~ V 220, 9. ~ VII 293, 20. Schuldner ftatt Gläubiger IV 242, 29. Schulen V 42, 18, 181, 20. VII 323, 29. Schuljunge 53, 22. Schulmeifter 193, 4. Schuly, Staatsrätin VI 167, 23. Schulke 413, 22. Schulz, B. VII 360, 2. 377, 15, 22. 385, 25. Schulze, Ernft VI 64, 25. Schumacher, H. 1, 17. 2, 6. Schumann, J. 50, 12. 81, 23. 87, 17. 96, 23. 149, 16. ∼ V 45, 2. — Mara IV 29, 25. ~ V 105, 1. 136, 21. 109, 27. 171, 20. 332, 11. ~ VI 246, 9. — ℜob. IV 30, 10, 51, 19. ~ V 171, 15. 248, 13. 336, 20.  $\sim$  VI 2, 23. 101, 27. 138, 4. 233, 10. 246, 4. 257, 29. ∼ VIII 72, 25.

```
Schuselka, Franz VI 289, 19. ~ Schwarzerpeter (Kartenspiel) VII 126, 23. 331, 29. 298, 1.
Schufter VII 185, 26. 354, 5. ~
                                           Schwäger VII 248, 13.
   VIII 48, 21.
                                           Schweden II 218.8. ~ VI 177.9.
Schüze, C. L. C. II 89, 5. 131, 19.
                                              \sim VII 258, 12
             183,3.
                      \begin{array}{c} 191,26. \\ \underline{244,7}. \\ \underline{320,28}. \end{array}
                                 201,2
                                           Schwefel VII 380, 8. 394, 8.
             242,7,
311,29.
                                           Schweigen IV 18, 14. ~ VI 246, 21.
                                245, 25
   290,28.
                                 336, 4.
                                           Schweinehanbler VII 72, 21.
             \sim III 17, 32.
                                  22, 8,
                                           Schweiß V 258, 25, ~ VI 134, 7.
                                           Schweiger, Q. VI 144,18. 168,13.
             37, 9,
                      59, 18.
                                 77, 25.
             80, 4,
                       83, 24.
                                  95, 2
                                              ~ VII 324, 2.
   96, 4. 103, 17.
                      1\overline{04}, 8.
                                117, 10.
                                           Schweiz, Schweizer III 227, 3. ~
   129, 20. 146, 4. <u>150, 12</u>.
                                159, 26,
                                              V 164, 20. 245, 32.
                                                                          250.27.
                                              333, 14. \sim VII 61, 23.
   173,13. 182,14. 184,1.
                                                                          183, 19,
   230, 7.
                                              401, 25.
  Frau II 166, 20, ~ III 59, 1.
                                                                           \frac{111, 7}{115, 5}
                                           Schwerin
                                                        VII
                                                              93, 20,
   123, 13. 132, 8
                                                       113, 19. 114, 24.
                                              112, 23.
Schwab, G. 63, 15. 97, 23. 99, 6.
                                              20. 146, 25.
                                                               147, 1.
                                                                          160, 27.

\frac{112, 11.}{19.}

\frac{122, 24.}{16.}

\frac{250, 26.}{26.}

\frac{250, 26.}{26.}

                         250, 26, 255,
                                              202, 10. 278, 3. 280, 4.
                                           295, 6. 310, 3. 323, 10. Schwert V 264, 3. ~ VII 49, 22.
Edimoben 99, 8. 112, 18 \sim 11
264, 24. \sim 111 \frac{32}{32}, 24 \sim VI
                                              78, <u>16.</u>
   \overline{157}, 16. 355, 16. \sim VII 177, 8.
                                           Schwimmblafe IV 144, 4. 306, 6,
Schwäcke VII 220, 7.
Schwalbe 73, 13. ~ VII 356, 24.
                                              345, 18
                                           Schwimmen 90, 23
Schwalbenschickfal III 137, 7.
                                           Schwind, M. v. IV 404, 10.
Schwamm VII 199, 5.
                                           Schwindsucht 24,13. \sim 1V 69,15.
                                              \sim VII 377, 3.
Schwan VI 43, 24. ~ VII
                                           Schworella ,
   23.
                                                             Buchhändler
Schwanthaler, X. IV 300, 17.
                                              208, 22,
Schwarz in Tönning 21, 3.
                                           Schwur, vgl. Gib.
- Anton 282, 17. 289, 11. 318,
                                           Scirocco 111, 13. ~ III 251, 27.
   5. 324, <del>7.</del>
                 341, 28, 362, 4. \sim
                                           Scott, B. 64, 23, 402, 16, ~ II
                                              312, 9, 341, 15, \sim VII 243, 5.
   VII 302, 28,
                                           Scylla V 302, 16.
Sebastopol V 251, 3.
Seehund VI 20, 5.
— Apothefer 23, 24.

— Beppi II 91, 10. ∼ VII 303, 2.
— Dr. III 227, 2
                                           Seefrantheit VII 271, 16.
— F. H. Ch. 53, 15
Echwarzau IV 235, L
                                           Seele \frac{139}{16}, 8. \frac{153}{1}, 7. \frac{187}{1}, 7. \sim VII
Schwarzenberg, Fürft Felix III
   343, 8
                                              303, 29
                                           Seetier V 292, 6.
- Fürft Fried. III 307, 11. 310, 25.
                                           Segen V 2, 1
   314,6. 343,6. \sim IV 248,12. \sim
   Sehenlernen III 185, 29,
Seidenfaden, Prozef VII 6, 26.
Seidl, J. G. IV 89 6.
Ediwarzer, E. v. 1V 270, 6. 278, 21.
                                           Seidligulver VII 335, 10. 367, 29.
   \sim V 208, 15, 233,5.
                                           Seiltänger 360, 20. ~ VII 187, 24.
```

Settion II 307, 4.

Selbitbiographie 246, 28. 111, 15. 281, 19. ~ VI 131, 19. <u>134, 19.</u> Selbsterhaltung IV 31, 11 Selbsterkenntnis III 222, 24. ~ VI 7, 15, 131, 18. Selbstgenügfainteit VII 353, 28. Gelbsthilfe 75, 21 Selbstkasteiung VI 129, 8. Selbitforrettur ber Belt VI 8, 15 37, <u>26.</u> Gelbstmord, Gelbstmorder III 98, 30. 332, 25.  $\sim$  VII 71, 26. 376, 25. Selbstqual VII 220, 10. Gelbsttäuschung II 108, 21. Selbstüberhebung V 327, 25. VI 71, 31. Selbstverleugnung VI 81, 3. ~ VII 155, 22. Selbstzerstörungssucht V 110, 5. Selbstzufriedenheit VI 356, 22. Geligfeit 310, 32 Semmering V 347, 8 Senegallia III 277, 22 289, L Senfpflafter VII 285, 11. Sennhütte V 245, 4 Sensus communis V 268. 9. Sentiment 123, 9. September 48, 21. Gerbien VII 281, 28 Serre, F. A. VI 2019, 9. 291, 3. Servilität 82, 8. ~ VII 116, 21. Sessa, Karl B. A. VII 332, 12. Seger VII 2, 14. Seuffert, Dr. IV 195, 5. 245, 20.  $\sim$  VII 362, 21. Seybelmann, A. 11 28, 17. Shafespeare, W. 21, 15. 26, 9. 64, 24. 65,6. 141,5. 152,23. 176, 25. 183, 13. 209, 11. 212, 9. 85, 16. 130, 9, 149, 13, 177, 9, 9, 218, 16, 242, 24. 242, 24. 209, 9. 341, 13. ∼ III <u>54, 17</u>. 72, 19, 194, 22. 190, 7.

287, 19. 347, 4. 353, 8. ∼ IV 32, 4. 61, 17. 80, 14. 148, 23. 167, 7. 182, 132, 19. 182, 16. 186, 13. 206, 11. 207, 22. 221, 23. 232, 13. 249, 187, 13. 214, 10. 6. 253, 23, 254, 10. 327, 10. 346, 18. 351, 9. 275, 10. 357, 4  $\frac{327, 10.}{359, 10.} \sim V 8, 10. 36, 9. 38, 20. 46, 23. 47, 25. 62, 7. 86$ 118, 14. 133, 23. 101, 8. 153, 9. 158, 1. 181, 9. 195, 31. 203, 27. 271, 194, 3. 2. 283, 15. 346, 4. 349, 19.  $\sim$  $\sim \overline{VI}$  66, 4. 68, 15. 86, 19. 87, 14. 115, 24. 120, 19. 140, 24. 144, 18. 151, 28. 161, 5. 163 10. 167, 11. 186, 7. 188, 10. 221, 28. 232, 6. 233, 3. 269, 6. 280, 15. 305, 256, 20.305, 23. 306,  $\frac{20.}{20.}$   $\frac{310,28.}{24.}$   $\frac{336,25.}{7.}$   $\frac{337,10.}{24.}$   $\frac{343,24.}{356,7.}$   $\sim$  VII  $\frac{15,3.}{24.}$ 33, 7. 28, 2. 29, 1. 39, 11. 47, 22. 69, 21. 75, 19. 110, 26. 136, 9, 22. 143, 20. 178, 18. 187, 9. 191, 8. 193, 7. 194, 11. 196, 2 (Grabfdrift). 199, 8. 214, 17. 217, 11. 219, 15. 226, 11. 241, 10. 243, 4 152, 11. 243, 4. 253, 18. 265, 1, 14. 17. 299, 5. 313, 12. 343, 296, 17. 406, 14. Shellen, B. B. III 273, 22. ~ VI 200, 26. Siber, Dle. V 82, 14. Sibirien 102, 17. ~ IV 297, 4. ~ VII 273, 8. Siebert, Mug. Fr. (Rornfeger) II 182, 2 Silber IV 336, 26. Gilentopf VI 349, 24. Silvefterabend VI 227, 18. ~ VII 283, 17. Simonie, geiftige VII 155, 26. Simpel 98, 23. Simfon V 94, 14. Sinai VI <u>39, 20.</u> Singuläres VI 137, 6. 228, 20. Sinn, fechfter IV 266, 24.

Sitte, Sittlich, Sittlichkeit 146, 22  $\sim$  II 217, 10. 348, 5.  $\sim$  III 329, 19.  $\sim$  IV 8, 7.  $\sim$  V 55, 30.  $\sim VII$   $\frac{6}{6}$ ,  $\frac{17}{31}$ ,  $\frac{209}{32}$  (griedylche).  $\frac{212}{25}$ ,  $\frac{25}{293}$ ,  $\frac{25}{25}$ ,  $\frac{362}{362}$ ,  $\frac{9}{9}$ .  $\sim VIII$   $\frac{45}{45}$ ,  $\frac{25}{25}$ . Situation 133, 21. 281, 23. ~ V 309, 31. ~ VII 395, 5. Sizilien III 66, 21, 264, 23, 271, 19, 322, 1, 351, 18, 352, 1. Standinavien II 141, 5. ~ III 94, 12.Stizze VIII 23, 21. Stlaven ftatt Claven VI 93, 23. Stlavenfrieg, römischer VII 294, 1. Sflaverei VII 91, 23. 198, 20. Sfribent V 316, 23. Claven VI 93, 23. 189, 1. 233, 32. ∼ VII 216, 14. 127, 10, 164, 1, 299, 27. Slovat VII 13, 20 Smith, Abam V 4, 24. Cobomit II 45, 6. Sohn des Saufes VII 34, 16. Soirée, vgl. Befellichaft. Sofrates VI 9, 18. Solger, R. W. F. 271, 28. ~ IV  $\frac{70}{3}$ ,  $\frac{26}{299}$ ,  $\frac{139}{3}$ ,  $\frac{26}{4}$ ,  $\frac{139}{4}$ ,  $\frac{139}{4}$ Soltau 411, 15. Sommer IV 310, 7. ~ VII 251, – Mathilde II <u>74, 23.</u> Comnambuler Zuftand VI Sonnabend V 265, 19. VII <del>74, 6.</del> onne 13, 23. 194, 29. 195, 12. 226, 19. ~ III 178, 10. ~ VII 102, 6. 150, 8. ~ VIII 49, 5. Sonne 13, 23, 194, 29, Sonnenaufgang VII 72, 25. Sonnenauge Goethes II 72, 7 Connenlicht VII 399, 2 Connentag VII 245, 25. Connenthal, Al. VII 316, 5. Sebbel, Briefe VIII.

Sonnenuntergang VII 61, 22. Countag VI 131, 7. "Conntagsblatt, Bremer" VII 214, <u>13.</u> Sonntagsruhe VII <u>185, L</u> <u>188, 9.</u> 198, 21. 201, 20. Sonntagsstadt VII 249, 24. Soolenbad V 272, 15. ~ VII 345,  $2, 27, 354, \overline{24}.$ Sophie, Erzherzogin VII 305, 23. — Großherzogin von Sachsen VI 169, 11. ~ VII 14, 18. 17, 20. 18, 5, 24. 20, 8. 40, 7. 104, 9. 109, 11. 102, 13, 21. 127, 25.176, 10. 227, 10. 233, 19. 237, 18. 238 25. 240, 19. 241, 5, 20. 259, 12. 263, 23. 274, 12. 328, 4. 334, 16. Cophienfest in Beidelberg Sophoffes 272, 8. ~ 11 272, 15. ~ IV 32, 4, 340, 12, 341, 23 217, 11. 343, 12. ∼ VIII 99, 16. 110, 27Cophonisbe VII 287, 6. Gören? VIII 81, 4. Sorrent III 233, 29, 237, 6 Sofius ft. Socius VII 212. 5. Southhamptonhouse VII 190, 15. Söven'? VIII <u>81, 4.</u> — Reimer VI <u>134,</u> 12. Sozialismus III 73, 18 Spanien III 193, 26. ~ VI 175, Spanier aus Oldesloe II 138, 13. 164, 15. Spaniol IV 354, 16. Spannung VI 8,13. 156,17. 312, 16. ~ VII 6, 14. Spartacus VIT 294, 1. Späße VII 188, 17. Epaten IV 44, 13.

18

Später, Mad. 414, 13. Spagierganger VII 25, 11. 332,1. Spedeffen VI 40, 20. Spediteur (vgl. Fintel) VII 270,24. Speidel, Q. VII 177, 3. Speien III 243, 9. Speisezettel VII 245, 19. Spetulant VII 63, 6. Spetulation VI 42, 15 "Spenersche Zeitung" VII 297, 10. Sperl in Wien VII 247, 24 234, 20. Sperling 91, 1. 318, 16. ~ VI 188, 18. Sperlingsphilosophie 108, 22 Spezialismus V 254, 18. Sphing VI 211, 5. ~ VII 106, 9. Spiegel 129, 27. 358, 27. ~ III 117, 24. ~ IV 57, 16. 162, 10. Spielhagen, F. VI 314, 8. Spieß, Ch. S. IV 326, 11. Spiegruten II 86,27. ~ III 126, 15.  $\sim$  IV 193, 11. 260, 18.  $\sim$ V 94, 28. 126, 6. Spindler, R. IV 326, 12. Spinnmafchinen VI 350, 16. Spinnwebe VII 237, 27. Spinnwebsfaben V 44,18. 49,27. Spinoza, B. II 179, 16. Spiritualismus VI 40, L Spigel (Naberer) VII 73, 17. Sporn 368, & ~ II 210, 9. Sprache  $274, 7. \sim 11215, 10. \sim$ 111 231, 23. 258, 1.  $\sim$  IV 13, hafte). 140,28. 250,12. 354,12. 370, 14 (frembe). - beutsche III 218, 24. 258, 1.  $\sim$  IV 85, 19. — schöne 138, 2. 145, 13. ~ VIII 66, 12. Sprachenfrage VII 85, 27. Sprachfehler VII 237, 13.

Sprachmeister, englischer VII 62,8. Sprachrohr VII 163, 19. Sprechen V 322, 7. Sprentelwetter VII 54, 7. Sprichwort III 178, 11. ~ VII 21, 15. 271, 23. Epringer, Julius VII 308, 1. Epringflut 117, 27 (innere). III  $167, 32. \sim V$  219, 6.  $\sim VII$ 259, 7, 277, 23. Sprung 35, 3. ©t. Cloud II 285, 3. ~ III 123, 27. 144, 27. ~ VI 358, 28. St Denis III 120, 18. St. Georg in Samburg 362, 27. ~ VII 83.5. St. Germain en Lane II 284, 19.  $\frac{285, 6.}{297, 24}$ ,  $\frac{288, 13.}{\sim}$ ,  $\frac{290, 22.}{140, 20.}$ ,  $\frac{291, 9.}{145, 5.}$ St. Bauli in Samburg VII 83,6. 404, 29 74, 20. 152, 3.  $201, 2\overline{5}.$ 152, 3, 155, 23, 2 VIII 26, 23, 45, 29. Staatsbanfrott VI 333, 16. Staatsbienft VI 236, 24. Staatstanzlei VII 177, 10. ~ VIII 68, 6, Staatsnachtigallen III 229, 32. ~ IV 147, 19. Staatspapier, vgl. Wertpapier. Staatsichrift VI 217, 6. Staatsiftreich V 336, 10. ~ VI 248, 21. Stadt, große 233,20. ~ V 335,13. VI 235, 27. fleine 62, 31. Stadtbeich in Samburg 65, 15 107, 31.  $362, 24. \sim VII 81, L.$ Städtemobernifierung VI 31, 13. Barifer VI Stadterweiterung , 361, 13. 365, 9. - Wiener VI 276, 28.

Stael, Mab. Anna

Baconin III 222, 27.

Louise G.

```
Stahl V 320, 10.
Stahlfeder VII 106, 22
Stahr, A. III 309, 26
                               324, 9.
  325, 7. \sim IV 58, 22.
                               86, 4.
                             287, 26.
               223, 20.
  \overline{289}, 22. \sim \overline{VII} 241, 9. \overline{275}, 24.
  338, 20,
Stameg-Mener III 326, 26.
Stammeln VI 355, 29
Stanze VI 230, 16. ~ VII 243, 20.
Stanzen im Batican VII 373, 23.
Stark, C. 308, 15.
Stärfe VII 220, 7
Starnberg VII 205, 8
Stätigfeit ber Ratur VII 360, L.
Staubregen VIII 8, 16.
Stawinsky, R. 11 33, 16.
Stechapfel 318, 26.
Stedenpferd VI 356, 21.
Stednabel III 344, 3.
Steffens II 332, 30.
- §. II 143, 9. 181, 14. \sim III
  3, 10, 288, 17,
Steiermart IV 27, 27. ~ V 338, 18.
  346, 26. 348, 24.
Stein ber Weisen 167, 25.
- Charlotte v. VII 146, 1
- Sermann VII 285, 1, 288, 28

- S. S. Q. Srf. v. VI 131, 13.

Steiner, 3. VII 113, 19. 114, 2:

278, 4. 280, 6.

Steinbeim, Dr. II 4, 7.
                              114, 23.
Steinftragentheater 123, 19.
Stellung V 309, 8. Stelzen VII 77, 17. Stelzentragöbie VII 312, 14.
Sterben IV 62, 17 ~ V 3, 12.
Stern 13, 24. ~ II 142, 4. ~ V
  333, 10. \sim VI 316, 1. \sim VII
  2\overline{49}, 20, 250
  129, 15. 246, 23.
  23. 256, 16.
                   332, 19.
                              336, 21,
  398, 1.
 - Viftor VII 156, 9.
                              199, 21.
  204, 7. 327, 5. \sim VIII 79, 8.
Sternbild (Ribelungen) VII 304,5.
```

```
Sterne, Q. 141, 3. ~ IV 305, 8.
— Monarch (Sebbel) 12. Sternfreuz VI 265, 30. Stettin VII 401, 18.
Steuerlaft VI 21, 16.
Stich-Crelinger, Auguste II 28, 17, 36, 27. 60, 22. 65, 10. 78, 25.
   87, 3.
                            325, 4.
              206, <u>28.</u>
                                          341.
         15. 283, 25. \sim VIII 92, 15.
Stiefel V 119, 18.
Stiefelwichspatriot VII 73, 23.
Stigmatifierte V 292, 20.
€til 119, 5. ~ III 115, 15. 342,
   17. \sim IV 18, 22. 156, 8. \sim VI 69, 16. 205, 2. 294, 16 (bes)
Rebens). ~ VII 121, 6. 349, 1, 19. 370, 8. ~ VIII 46, 14. 

⊛tilfe, ⊕. VI 152, 20.
Stillschweigen IV 358, 2. 379, 12.
   \sim VI 93, 10. 157, 23.
Stimmen ber Inftrumente
   256, 7.
  - ber 3eit (3f.) VI 247, 6. 253, 5. 302, 28. 313, 7. ~ VII
   \frac{5.}{126}, \frac{302, 28.}{29.}, \frac{313, 7}{127, 4.} \sim VII
   72, 24,
Stimmung 128, 15. ~ V 111, 22.

311, 13. 329, 12 (probuttive). ~

VI 53, 19. 205, 2. 245, 27. ~

VII 2, 11 ([pri]dpe). 302, 14.

364, 17. 404, 8.
Stipendium VII 333, 13,
Stockfisch 103, 21.
Stocholm II 158, 30
Stockjobber VII 88, 28.
Stockjchnupfen VII 287, 24.
Stoff II 342, 17. ∼ III 305, 23.
  \sim IV 39, 3. 63, 8. 72, 23. 252, 14. 349, 6. \sim V 195, 13. 216, 16. 233, 19. \sim VI 179, 2. 326,
   14. 333, 8. 335, 10. ∼ VII 7.
   4 (unschöner). 69, 15. 79, 10.
Stoffer 23, 28. 25, 7. 30, 23.
                             18*
```

Stubenrauch, M. v. IV 200, 4.

Marketon .

Stoffwechfel VII 101, 3, Stohl III 351, 14. Stoicismus VI 249, 15. Stolcisinus VI 249, 15.
Stolberg, Gräfin VIII 87, 29.
Stol3 VII 8, 27. 11, 7.
Stord VI 199, 22. ~ VII 94, 8 (Märchen vom). 250, 2. Stößel 204, 26. Stottern VII 161, 19. Strafe VI 261, 13. Straflofigfeit VI 133, 16. Straßburg 73, 26. 87, 2. 95, 17. 97, 1. 107, 7. 111, 29. 114, 14. \times 11 \, 191, 7 \times 1V \, 50, 19 \times 20, 17. \times 17 \, 50, 19. \times 19. \times 19. 19. \times 19. \ti VI 203, 15. 354, 16. 356, 28. 357, 14, 25  $\sim VII 183, 16$  184, 2, 185, 19, Strafenerzeg VI 257, 18. Stragennamen III 70, 5. Straßmann, Jos. Jul. IV 393, 21.  $\sim VI 341, 3.$ — Frau, vgl. Damböd. Straubing IV 397, 32. Strauß, §. D. VI 38, 24. 342, 22. ~ VII 121, 25. 222, 11. — Johann III 252, 11. ~ 298.  $14. \sim VIII 26, 15.$ - Bogel IV 308, 17. Strodtmann, A. VI 240, 13. ~ VII 90, 13. 93, 7. 112, 7. 127, 28. 146, 4, 157, 9, 166, 24, 172 206, 22. 210, 10. 214, 13 3. 222, 14. 224, 19. 235 214, 13. 18. 25. 284, 11. 294, 13. 296, 5. 306, 17 348, <u>5</u>. 350, <u>9</u>. 362, <u>18</u>. 363. 27. 373, 32, 374, 5. 396, 20. 397, 1. 405, 9. Strom 75, 25. 140, 19. Strümpfe VI 304, 14. Struve, G. v. VII 331, 19. — P. J. 25, 7. 28, 6. 30, 22. Strousseau ft. Rousseau 205, 3.  $284, 27. \sim 11 \ 201, 27.$ Strnj III 299, 23, Stuart, Maria II 293, 17. Stubenmadel VI 66, 6.

Stubent 53, 23, 54, 10, 58, 23 21. 326, 10. 328, 19. 336, 4, 8. 339, 3. 347, 23. 348, 14. Studentenleben 44, 12. Studentenmode 71, 8 Studentensprache 71, 6. Studieren, Studium 88, 17. ~ IV 322, 6. Stufen der Entwickelung VI 101, 11. Stufenjahr VII 326, 13. 328, 23. Stumm VI 355, 20. Stumpffinn, äfthetischer VI 151,16. Sturm 7, 2 Sturmpetition IV 108, 5. 51, 10. Stuttgart 39, 9. 55, 19. 74, 21. 81, 16. 84, 13. 90, 3, 95, 17. 97, 4. 111, 30.  $\begin{array}{c} 39, 3, \\ 114, 23, \\ 114, 23, \\ 26, 200, 32, 232, 8, 255, 22, \\ 391, 8, 401, 29, 408, 16, \sim 11, \\ 316, 12, \sim 1\, \text{V}\, 190, 28, 205, \\ 111\, 316, 12, \sim 1\, \text{V}\, 190, 28, 205, \\ \end{array}$ 16.  $\overline{211}$ , 14. 365,  $\overline{15}$ .  $\sim V$  13, 6. 34, 24. 54, 27. 63, 9. 77, 3. 80, 18. 81 j. 83, 21. 90, 14. 96, 12. 101, 19. 115, 1. 130, 10.  $148, 24, \sim VI 30, 13, 36, 10,$ VII 56, 19. 204, 10. 210, 17. 250, 28. 314, 15. 391, 16. VIII 3, 25. 3: 23. 57, 12. Styr VI 322, 12. 32, 7. 45, 20. Subjettiv VI 211, 13. Siibbeutichland 45, 18.  $81, 15 \sim VI 61, 8$ Sue G. III 105, 8. 119, 12. 125, 14.  $\sim \text{ VI } 273, 11. \sim \text{ VII } 6, 32.$ 372, 21. Sumpf IV 319, 11. Sumpfe, pontinifche III 240, 19. Gunde, Gunder 91, 31.

```
161, 28.
              163, 29. <u>233, 19.</u> 244,
                                                     <u>138, 32.</u> 284, 12.
                                                                               370, 10.
                                                                                            396.
                                                     5. 401, 20.
        272, 22. 289, 23.
                                      331. 8.
                                                  Taler VII 103, 16
   \sim II 160, 16, \sim III 106, 2
  Talisman VI \frac{258.8.}{258.8.} \sim \text{VII} \frac{33.7.}{76.5.}
Talma, F. \frac{3.}{135.7.} \sim \text{V} \frac{33.7.}{76.5.}
Talmub V \frac{353.}{20.}
   84, 30. 133, 16. ~ VII 32, 23.
                                                  Tantalus 8, 91. ~ III 180, 20.
~ VIII 8, 19.
Supreption VII 266, 22.
Swieten, G. Frh. van VII 269, 30.
                                                  Tantième III 81, 13
                                                  Tanzsäle in Magdeburg VII 81, 13.
                                                  Tapete VII 401, 4.
                                                  Tarnfappe VII 304, 16.
Swift, 3. 11 332, 28.
Snbel, 5. v. V 304, 20.
                                                  Tartuffe VII 198, 27.
Symbol II 125, 2. 347, 25. ~ IV
                                                  "Tafchenbuch, Rheinisches"
84, 15, 125, 6, 148, 2, 295, 29, 

V 123, 27, 258, 18, 272, 24, 

V VI 38, 7, 342, 21, ~ VII 11, 

5, 49, 21, 318, 3, 

Symptonic VI 256, 2, 

VI 265, 2, — VII 200, 202
                                                     91, 7.
                                                  Tafchenbuchnovellist VII 281, 19.
                                                  Taschenspieler VII 187, 24
                                                  Taschenstenograph VI 332, 16
                                                  Taschentuch VII 282, 2. 299, 29. Tascher de la Pagerie, Graf IV 365, 8. 411, 27. ~ VII 4, 19.
Suftem V 295, 15. ~ VII 342, 28.
Szenenwechfel, val. Bermandlung.
Szepter II 209, 10. ~ VI 177, 10.
                                                     12, 19.
   \sim VII 49, 22. 78, 18.
                                                  Taijo, Torquato III 233, 29. ~ VII 243, 21.
Tabat IV 268, 8. ~ VI 16, 30.
                                                  Tat, Tätigfeit <u>152, 4.</u> <u>233, 7.</u> ~
                                                     Tabatsftempel VII 165, 29.
Tabelle 112, 27.
Tacitus V 21, 22. ~ VII 355, 6.
Tabel V 301, 30.
Tafelrunde, literarifche in München
                                                  ~ VII 60, 14. 376, 21.
Tatjache VII 322, 11. 330, 23.
   VII 239, 17,
Tag, jüngster 15, 4. \sim V 38, 23.
   296, 3,
                                                  Tauben IV 367, 6 (zahme). ~ V
Tagebuch II 151, 13.\sim VII 193,
                                                     318, 14.
                                                  Taubheit IV 202, 21. ~ V 62, 9. 247, 25. ~ VII 357, 6.
Taglöhner II 317, 25.
Taillendier, Saint René IV 60, 12.
                                                  Taubstummer \underline{290}, \underline{31}, \sim VII \underline{85}, \\ \underline{27}, \underline{186}, \underline{18}, \underline{200}, \underline{11}, \\ \text{Taucher VI } \underline{129}, \underline{5}, \sim VII \underline{219}, \underline{13}. \\ \text{Taucher Jode V } \underline{192}, \underline{5}. \\ \end{array}
   \sim V 77, 23. 88, 30. 97, 6.
   VI 75, 17. \sim VII 111, <math>26.
   23, 217, 29,
                                                  Taufenau IV 197. 6.
Taft VII 58, 6
Tattlofigteit VII 284, 13
                                                  Taruswand VII 281, 17.
   Technik bes Dramas VII 296, 17.
                                                  Tegel IV 283, 21.
                                                  Teidmann, 3 B. IV 275, 11, 279, 16, 283, 13, 284, 3 \sim V \frac{279, 16}{3, 20}, 92, 12, \frac{101}{3}, \frac{3}{102}, 3.
   Teilen VII 346, 3.
   365, 11. \sim VII 51, 18.
                                     125, 22,
```

400,

Zeilnahme 277, 12. 30. ~ VII 218, 20. 399, 3. Telegraph IV 402, 8. 413, 14. 421, 16, ~ VI 156, 10. 158, 3.  $196, \overline{14}, \sim VII 13, 8.$ 194, 6, 196, 21. 197, 6. 203, 23. 11. 370, 12. "Telegraph, Der" (Beitschrift) 254, 7 302, 5. ∼ 125, 19. 173, 20. III 72, 25. 75, 10. 81, 20. 85 29, 102, 19, 105, 1, 110, 8, 114 115, 12. 129, 5, 154, 13  $205, \overline{26}$   $\sim \text{IV } \overline{56}, 12$   $\sim \text{V } 281$  $14. \sim VII 217, 21. 225, 3.$ Tempel, Dr. 111 33, 26. 84, 25. Temporale VII 353, 1 Tenbeng IV 125, 13. ~ V 53, 12. ~ VII 385, 7. Tenbler und Scheffer IV 190, 5. 343, 16.  $\sim$  V 81, 17. 201, 11. 5. 125, 6. 173, 3. 307, 17. ~ VIII 62, 14. Teplig VI 338, 1. ~ VII 216, 14. **269**, 16. Tereng 36, 5. ~ IV 366, 14. 388, 1. Terminologie 42, 30. Terracina III 238, 2. 241, L. Tertic II 1 235, 2 241, 1 Tertia VI 228, 15. 358, 11. Tertullian VI 42, 11. Terzine II 356, 25. ~ IV 86, 3. Terginengefängnis V 286, T Terzfy, General VII 279, 1. Teftament V 225, 25.  $\sim$ 339, 30 (literarijches). 374, 21 (geiftiges). 376, 27. 400, 28 (geiftiges). Tetichen 202, 8. Teuerung, vgl. Breife. Teufel 16,17. 31,15. 162,18. 6.  $\sim 11 \ 317, 7. \sim 111 \ 351, 2.$  $\sim$  V 222, 8.  $\sim$  VI 72, 16.  $\sim$ VII 156, 25. 218, 23. 236, 2,

 $\frac{275, 14.}{11, 22.}$   $\frac{358, 11.}{11}$   $\sim$  VIII  $\frac{7, 4.}{11}$ Teufelei VIII 5. 5. Teutonen IV  $5,\overline{27} \sim \text{VIII} \ \underline{26},\underline{26}$ . Thaliatheater in Hamburg VII. Liebhabertheater), Theater (vgl. theatralist 123, 29. 170, 7. 278, 8.  $\sim$  II 31, 7. 315,14. 349,5.  $\sim$  III 19,9. 25, 11. 298, 9.  $\sim$  IV 33, 27. 58, 17. 146, 20. 189, 10. 297, 16. 247, 7. 250,0. 189, 10. 227, 16.247, 7. 250, 9. 258, 3. 145, 20. 158, 24. 191, 7. 305, 11.  $\sim$  VI 32, 23. 24. 78, 15. 156, 19. 187  $\frac{242, 16.}{339, 29}$   $\frac{290, 8.}{\sim}$   $\frac{318, 7.}{23, 23.}$ 333, 27.  $131. \overline{16.}$ 138, 16. 145, 27. 150, 28. 160, 26. 161, 2. 172, 19. 221, 11. 226, 12 (englijches). 252, 17. 254, 17 (modernes). 261, 24. 278, 1. 284, 13. <u>323, 3</u> (modernes). 404, 2. ~ VIII 21, 12. 39, 4. Theater an der Wien V 143, 18. Theaterbau VI 113, 23. Theaterbearbeitung V 342, 2. ~ VII 23, 20. 255, 19. Theaterbeherricher VIII 85, 26. Theaterbirettor V 342, 2. ~ VII 150, 27. 155, 17. 265, 25. 274, 28. 281, 24. 284, 14. 312, 8. 320, 1. 329, 16. Theaterefieft IV 354, 19. 311, 6. Theaterlesecomité IV 273,5. 306, 13. Theaterpublikum VII 29, 18. Theaterichule IV 107, 17. Theaterstück, gemeines VII 311, 14. "Theaterzeitung" IV 105, 22. ~ Ý 248, 15. Theaterzenfur, vgl. Benfur. Theaterzettel VII 305, 4.

Théâtre français II 289, 10. 358, 14.  $\sim V 35, 6. 148, 15.$ -159.18. Themis V 174, 6 ~ VIII 26, 5. Themse VII  $\overline{187}$ , L  $\underline{192}$ ,  $\underline{29}$ . Theologe, Theologie V  $\underline{285}$ , 14.  $\sim$  VII  $\underline{72}$ , 17.  $\underline{86}$ , 4.  $\underline{124}$ , 6.  $\sim$  VII  $\underline{79}$ , 13.  $\underline{266}$ , 19.  $\underline{288}$ , 9. Theorie VI 197, 16. ~ VII 33, 18. 217, 13. Thibaut, A. F. <u>S. 53, 27. 80, 20. 81, 16.</u> ~ II <u>49, 26. 52, 1.</u> Thiers, L. A. III <u>35, 12. 289, 19.</u> Thieriah, F. W. 98,9. ~ III 267, 23. 272,11. ~ IV 405,10. 416, 9. ~ V 332, 19. — Hofratin IV 384, 24. Thölfe, Familie 108, 28. Thora VI 42, 1. Thormaldfen, B. 209, 13. 211,28 96, 22. 104, 23. 109, 10. 110, 3. 124,20. 129,4. 135,27. 154,12. 168,22. 193,18. 198,22. 217, 11. ~ VI 3,2. ~ VII 74,24. Thrafer VI 330,6. Thule VIII 45, 22 Thun, Graf 🗓 III 300, 17. Thüringen V 239, 11. ~ VI 180, 5.  $\sim VII$  17, 7, 251, 19, 259, 11, 263, 24, 274, 22, 294, 9. Thurn und Tagis 49, 23. Ziberius, ffaifer VII 377, 23. Zied, 9, 281, 13, 302, 31, 307, 23. 341, 28, 345, 9, 350, 1, 356, 11, 359, 4, 363, 7, 366, 29, 379, 6, 29. 382, 1. 384, 16. 390, 8. 392, 30. 397, 16. ~ II 6, 3. 9. 18. 14, 16. 22, 15. 131, 4. 143, 159, 18. 209, 21. 219, 25  $341, \overline{14}, \sim III \ 354, 24, \sim IV$ 102, 12. 120, 10. 193, 8.

Théâtre de la Gaité III 137, 24.

279  $\begin{array}{c} \overset{\mathbf{z}}{\sim} \ \mathbf{V}^{263,\,17,} \ \ \underline{294,\,19}, \\ \overset{\mathbf{z}}{\sim} \ \mathbf{V}^{\mathbf{I}} \ \underline{233},\,12, \\ 332,\,26, \ \ \underline{54,\,17}, \\ 287,\,27,\,329,\,16, \\ \hline \text{lebge, Ch} \quad \text{or} \ \ \mathbf{V}^{\mathbf{I}} \end{array}$ Tiebge, Ch. A. VI 64, 23. Liebgepreis, stiftung VI 64, 16. 100, 18. 103, 5. 107, 19 124 13. 135, 18. 206, 9. 211, 27. 218, 7, 25. 67, 11. 68, 28. Tiefurt VI 36, 5. 199, 25. Tier, Tierfreund VI 17, 25. 41,18.  $279, 11. \sim VII 71, 8.$ 136, 13, 183, 23. 296, 8 (reine unb un= reine). 341, 22. Tiger V 202, 22. ~ VI 265, 30. Tilly, 305. Graf v. IV 300, 19. VII 77, 4. 78, 5. 79, 23. Times" (319.) VIII 58, 16. "Einm, Lena 19, 3 — P. 21, 6, 25, 7, 28, 20, 29, 19, 21, 414 19, ~ V 316, 18. 59, L 273, 15. 7.  $\overline{291, 25} \sim V 207, 24$ 9. 245, 31. Eitane  $V_{7_1}^{7_1}$ 14. Eitel  $107_1^{21}$ .  $\sim VI_{14_1}^{14_2}$ .  $61_1^{14}$ . 291, 10. ∼ VIII 7, 18. Titelblätter VII 127, 2. ~ VIII 7, 13. Tithon VII 287, 22. Titusfopf 71, 11. Tizian V 341, 13. 
 2 ob 7, 16.
 27, 29.
 79, 9.
 116, 20.

 122, 19.
 141, 24.
 191, 3.
 194,

 26.
 323, 11.
 353, 21.
 ~ II
 226,

 11.
 232, 5.
 286, 29.
 314, 4.
 317,
 11.  $323, 26. \sim \text{III } 55, 9.$ 218, 23, 220, 20, 266, 26

(Chrifti). 293, 21. 263, VIII 5, 21. 20, 11. 51, Todestrantheit IV 339, 24. 263, 20. 51, 12. Toiletten IV 389, 22 Tolentino III 276, 14 Ton VII 195, 30. Tondern II 53, 12. Touffinftlerverfammlung VII 58 16. Forming  $\frac{13}{50}$ ,  $\frac{14}{11}$ ,  $\frac{21}{44}$ ,  $\frac{3}{14}$ . Töpfer, R. 286, 29. ~ II 88, 18. 90, 6.  $\sim \overline{VII}$  82, 10. Topffuchen 109, 10. Torf VII 88, 5. Torhende 30, 22 Torheyde 30, 22.
Torlonia, Fürft III 217, 17.
Törring, J. V. v. IV 346, 16.
347, 9. 350, 11. 382, 13. 391, 11. ~ V 123, 15. ~ VIII 106, 15. Torfperre 96, 20. ~ VI 14, 16. in Samburg, Aufhebung ber VII <u>81, 17.</u> Totalbild VI <u>211, 29.</u> Totaleindrud VII 263, 1. 309, 15. Totalität 42, 28. ~ VII 213, 13. 405, 22 Totentopf VII 386, 9. 317, <u>5.</u> Totenopfer II 314, 18. Zoter 40, 3. ~ 11 338, 28. ~ III  $206, \overline{1} \sim \text{IV } 31, 12. \sim \text{V } 106,$ 11. 342, 10.  $\sim$  VI 353, 28. Tourist VI 211, 5. Touristenliteratur VII 165, 9. Tower VII 192, 27. 195, 23. Towiaństi, A. III 71, L. Tracht 71, 8 Tradition IV 382, 14. Tragif, Tragodie (vgl. Trauer= ipicl) II 111, 28. 177, 22. 199, 206, 17. 232, 27. 255, <u>137, 9.</u>  $12. \sim 1V.7, 4.$ 16, 17, 61, 26, 102, 13. 106, 6. 160, 11. 207.

14 (historische). 254, 3. 292, 23  $\begin{array}{c} \underline{348,5} \text{ (historijde)}, \ \underline{350,14}, \ \underline{382,} \\ \underline{17.} \sim V \ \underline{108,9}, \ \underline{176,3}, \ \underline{309,30}, \\ \underline{310,1}, \ \underline{\sim} VI \ \underline{72,24}, \ \underline{74,24}. \end{array}$ 115, 1. 129, 13 (griechische). 143, 30 (dyriftlide). 188 15, 192 7, 237,18, 266,13, 269,5, 271,14, 273, 7, 289, 6, 298, 23, 329, 22, 336, 21 (hiftorifde). 342,  $\begin{array}{c} 17. \sim \text{VII} \ 2.26, \ 8.25, \ 21.19, \\ 58.2, \ 69.18, \ 189.9 \ (\text{griedifde}), \\ 291, \ 9. \ \ 293, \ 9. \ \ 302, \ 16 \ \ (\text{anti=} \end{array}$ fifierende). 312, 14 (Stelgen=). 356, 13, Tragifomödie IV 35, 21. 40, 28. 61, 26. 244, 21. 350, 14. Tränen 111, 3. 156, 19. 381, 15. Tränenwein 262, 23. Transsubstantiation III 352, 25. Traube 91, 26,  $\sim$  V 155, 13,  $\sim$  VI 216, 10,  $\sim$  VII 384, 25, 387, 27. Traueripiel (val. Tragit, Tragödie) biirgerliches II 348, 7. ~ III 30, 28, 209, 12 - historisches III 290, 9. ~ IV 5, 28, 16, 12, Traum 33, 13. 90, 2. 165, 1. 407.  $\frac{20}{111} \sim \frac{11}{34}, \frac{207}{9}, \frac{23}{111}, \frac{211}{17}, \frac{17}{17}, \frac{1}{201}, \frac{1}{4}$  $298,\overline{13}. \sim VI \ \underline{131,10}. \ \underline{132,16}.$ 170, 28. 216, 1. 326, 21. 357, 9. ~ VII 20, 28. 239, 2. 248, 17. 318, 4. 343, 6. Traumleben des Tieres und des Rünftlers VII 341, 27. Traumschönheit IV 43, 25. 11. Traunfall V 255, 2.

Traunfall V 255, 2.

Traunfall V 249, 8.
6. 329, 24. ~ VI 97, 19.
182, 2. 186, 23. 254, 2. Traunbriide VII 356, 24. 181, 29. 325, <u>5.</u> ∼ 214, 5. ~ VIII 54, 26.

```
124, 1. 177, 20. 186, 24. 191,
       261, 19. 325, 6. \sim VII 219,
26. 352, 13.
Treffer VII 202, 16.
Treibeis VIII 78, 25.
Trennung 34, 20, 79, 8, ~ V 1,9. Treue VII 96, 17, 98, 13, — beutsche VI 315, 20
- historische IV 63, 26.
Treumann, R. VII 28, 8.
                                   355, 4.
Trianon III 134, 5.
Trient 115, 13.
Trieft III 270, 8, 272, 17, 276, 29.
278, L. 318, 23. ~ IV 320, 18
   326, 10,
Trilogie V 22, 5. ~ VI 311, 22.
   334, 23. ∼ VII 40, 19.
Trinfgelb VII 234, 20
Trivialität V 70, 21. 112, 1. 124,
   17.
 - vergoldete IV 406, 5
Trojaner V <u>306, 20.</u>
Tromlig, A. v. IV 347, 6. ~ VII
   281, <u>20</u>,
Trömner & Dietrich in Caffel VI
   207, 1
Trope VI 237, 29.
Tropfen 89, 12.
Troppau V 311, 27.
trop tard IV 355, 25.
Troft II 316, 18. 333, 3. 337, 25.
  \sim III 223, 32. \sim IV 20, 3.
Tron VI 74, 26.
Trowigich und Cohn IV 95, 20.
   107, 10.
  Tiibingen <u>87, 8.</u> 99, 27. 111, 21.
   29.
Tüchtigkeit VIII 7, 24.
Tugend \frac{46, 15.}{11} \sim \frac{11}{221, 9.} \sim \frac{11}{250, 9.} \approx \frac{81, 16.}{31.} \sim VI
   41, 27. \sim \text{VII } 49, 7. \sim \text{VIII}
   5, 4.
Tummler II 280, 28.
```

```
Tun 142, 21.
Tunnel 11 283, 19
Türke, Türkei, türkifch III 278, 9.
         \sim IV 238,25. 241, 4. \sim V 70,

\frac{16}{19}
, 
\frac{81, \overline{19}, \overline{146, 8}, \sim}{42, 2}
, 
\frac{146, 8}{256, 6}
, 
\sim VI 
\overline{40}
, 
\overline{10}
,
19. 42, 2. 256, 6. ~
27. 228, 25. 238, 21.
Türmer VII 77, 17.
 Turnerwahlspruch VII 309, 7.
Türsteher VI 240, 10.
Tusculum VII 373, 14.
Tychsen III 199, 21. Typhoniushöhle VI 16, 30.
Typhus IV 92, 4. \frac{292}{292}, 28. \sim V \frac{191}{292}, 13. \frac{202}{292}, 20. \sim VI \frac{305}{292}, 8. \frac{292}{292}, 24. \frac{292}{292}, 27. \frac{292}{292}, 28. \frac{292}{292}, 29. \frac
 Typus VII 401, 28.
Tyrann, Tyrannei V 97, 19. ~
         VII 62, 13.
libel VII 293, 22
 libereinstimmung 107, 9.
überfliegen 128, 14.
ilberfluß 54, 25, 96, 16.
      263, 21.
- an Menschen III 249, 12.
"über Land und Meer" (3f.)
         297, 10. ∼ VII 285, 3.
ilberleben, fich felbft IV 348, 21. ilbermaß VI 298, 11.
übermensch VI 299, 19.
ilberschänung 106, 8.
Überschrift (vgl. Titel) VIII 7, 13.
ilberschweinmung VII 60, 13
Uberfegen, Überfegung V 159, 25
        \sim VI 191, 23. 307, 16. \sim VII
        <u>261, 17.</u> <u>370, 1</u>3.
Übersegerpoften VI 118, 21.
Ubertendeng, vgl. Tenbeng.
9. 192,
        181, 30. 183, 13. 186, 19. 192, 15. 207, 22. 219, 17. 314, 26. 320, 27. 330, 17. 382, 11. 343,
        15. 350, 20. \sim VI  76. 3. 86. 16. 108. 13. 133. 6. 136. 23. 292. 9.
        342, 3. \sim VII 6, 6. 10, 20. 57,
        20, 134, 3,
llfer 140, 18.
```

liglitich VI 224, 27. lihl, Fried. V 128, 6. 131, 4. 143, <u>11hland, Q. 6, 4.</u> <u>20, 21.</u> <u>37, 2.</u> <u>55, 22.</u> <u>63, 16.</u> <u>66 ff.</u> <u>69, 4.</u> <u>74, 21.</u> <u>84,</u> 21. 90, 18. 91, 6. 97 ff. 112, 6. 114, 28. 179, 4. 217, 11. 226, 255 f. 247 ff. 266, 12. 267, 1. 279, 8. 284, 2. 297, 29. 302, 32. 322, 25. 328 28. 363, 14. 397, 16. 401, 8. ~ <u>7, 9, 10, 25, 30, 13, 43, </u> 131, 16. 142, 17.  $264, 27. \sim III 297, 12. \sim IV$  $\frac{353, 15.}{}$  ~ V 41, 11. 60, 4 357, 21.  $358, 2, \sim VI$ 2, 15. 3, 24. 11, 6. 67, 32. 140, 21. 157, 18 (Schweigiamteit). 158, 20. 252, 19. 273, 5. 355, 23. VII 217, 18. 257, 23. 276, 5. 324, 26. 330, 6.  $\sim$  VIII 16, 15. 19, 7. 59, 3.  $\begin{array}{c} \text{llfr III} \ \underline{16,30.} \sim \text{IV} \ 44,14. \ 68, \\ 4. \ \underline{158,5.} \sim \text{V} \ 331,22. \ \underline{348,18.} \end{array}$  $\sim VI = 243, 16.$ 264, 1 Europa), 288, 30. ~ VII 20, 215, 20, - italienische III 164, 10. 196, 28. 235, 6. llhrmacher VII 56, 19. 142, 11. lllfeld, Korfiz II 150, 10.  $\begin{array}{c} \text{IlIm} \ \, \underline{87,8.} \ \, \underline{95,18.} \ \, \underline{111,31.} \ \, \underline{114,32.} \\ \sim \ \, \text{II} \ \, \underline{264,26.} \ \, \sim \ \, \text{VI} \ \, \underline{36,11.} \\ \end{array}$ 97, 10. Ulrich, Titus VI 65, 5, 100, 10. llelgen 49, 4. Umarmung III 327, 21 Umfang eines Buchs V 221, 21. Umtehr V 6, 3. llmlauft, Joh. IV 291, 4. "Umleibte Luft" VII 321, 10. Ilmlernen VI 67, 12. llnannehmlichkeit 11, 19. Unbedeutendes, vgl. Nichtiges. Unbefeffen VII 6, 11. Undulbsamfeit 139, 7. ~ VI 131, llnechtes in ber Poefie V 227, 27.

Unenblichgroßes und stleines VII 33, 25, llnendlichteit VII 41, 26 (schlechte). 354, 9. ~ VIII 51, 10. llnerreichbares 102, 16. Unfall 79, 16 (Elijens). llnfehlbarfeit VI 43, 1 Unfreiheit VI 41, 24. Ungarn (vgl. Magnar) III <u>350,21.</u>  $\frac{13}{348}$ ,  $\frac{8}{24}$ ,  $\frac{217}{5}$ ,  $\frac{244}{47}$ ,  $\frac{25}{28}$  $\sim$  V 213, 8. 217, 5.  $179, 24. \ 257, 4. \sim \text{VII} \ 127, 10.$ 173, 7. 215, 14. 320, 12. 328, 3. 374, 2 (Schilberungen). 403, 17. ~ VIII 26, 11. Ungefähr, vgl. Bufall. Ungeheuer VII 191, 5 llnger, 3. VII 158, 2. llnglüd 116, 26. 194,  $194, 11. \sim 111$  $322, 28. \sim V \frac{104}{220, L} \sim VIII$ 7, 30. Universität 23, 14. 53, 2. . 54, 6. 61, 10. 64, 2 Universum, vgl. Welt. Unnahbarfeit VII 257, 16. Unnatur 139, 10. Unparteilichfeit VII 68, 20. 209, llnrecht 46, 26. ~ IV 102, 10. ~ VI 40, 12 Unruhe in ber Uhr V 331, 21. Unschön VII 7 Unficherheit III 115, 8. llnfinn 34, 27. 53, 8. Unfittlichfeit IV 76, 6. Inferolidate 340, 8. 350, 29.  $\sim$  11 14, 29. 209, 12. 313, 20. 318, 3. 332, 22. 340, 7. 356, 10.  $\sim$  111 2,20. 23, 4.  $\sim$  V 283, 9. 285, 15.  $\sim$  VI 85, 1. 100, 28.  $\frac{200,15.}{213,8.} \sim \text{VII } \frac{56,16.}{16.}$ 258.11.Unterhaltung 98, 15. "Ilnterhaltungen am häuslichen Berd" (8f.) V 106, 10. 114, 18. 161, 10. 281, 25. 289, 1 109, 5. 111, 20. 123.  $12. \sim VI 109, 5.$ 111, 20. VII 29 17. 124, 2<del>5</del>. ∼

395, 19. ∼ VIII <u>68, 26.</u>

```
Unterhaltungslektüre IV 163, 13.
                                            23. 273, 20.
                                                              276, 13. \sim VII
  176,16. \sim VII 134,10. \overline{281},19.
                                            373, 23,
Unterbreiten VII 214, 30.
                                         Baublanc, Graf IV 382, 4. 384, 2. Behje, E. IV 327, 11.
Beilchen III 9, 1 (im Winter). 57,
Unteroffizier, Sachfifcher VII 76, 12.
Unterordnung VII 11, 20.
Unterrichtsministerium VII 164, 9.
                                            25. 72, 13. 218, 1 (bes Belio:
                                            gabalus). ~ IV 298, 8, ~ VI
  323, <mark>26</mark>.
llnterrichtsrat VII 164, 4, 323, 26. llnterwürfigkeit VII 11, 21.
                                            7,5 (im Serbst). 241, 4. 358, 24. ~ VII 28, 12. 134, 30. 353,
linvergängliches VIII 51, 18.
                                            13. 363, 15.
Unverschämtheit 18, 23,
                                          Beith, 3. E. VIII 113, 29.
                                          Beitstang VI 47, 26.
Ilnverstand IV 107, 5.
                                          Velletri III 238.
llnvorfichtigfeit III 122, 3. 127, 4.
                                          Benbomefäule II 284, 24.
llumert VI 117, 16.
Ilnmesentliches VI 316, 7.
                                          Benedig 9, 18. ~ III 66, 20. 270,
Ungelmann Bethmann, Friederite
                                                276, 32. \sim 10^{-394}, 12. \sim
                                            IV 148, 30.
Unzufriedenheit VII 318, 6.
"Urania" (Taschenbuch) II 9, 20.
Ilrgrund VII 141, 16.
llrfraft VI 191, 11.
                                          Benus 111 248, 25.
Uriprünglichen, Die VI 300,8. ~
                                          Veränderung 103, 9. ~ VI 282, 26.
  VII 330, 21.
                                            349 f.
llrteil \overline{13, 26} \sim V \overline{173, 23} \sim
                                          Berbitterung VII 362, 10
                                         Berbrechen, Berbrecher III 221, 7.
  VIII 80, 1 (fritisches).
llrmelt VII 191, 5.
                                            \sim 1 \text{ V } 8, 4. \sim \text{ VIII } 7, 7. 42, 19.
                                         Berbrüberin VII 330, 13.
llffing, Joh. Q. III 244, 4. llguer, Freund S. Engländers VII
                                         Berdi, G. VI 128, 22.
Berdienst VI 117, 16 (schweigen=
  261, 9. 282, 12.
                                            bes). ~ VII 209, 7
                                          Verbrug VI 118, 7
Balbed, R. (Wagner) IV 121, 24.
                                         Veredlung IV 68, 10.
  ~ VII 24, 24.
                                         Berein, Neu = Weimar VI 195, 23.
Vampyr 32, 4.
Banbalismus V 295, 10
                                          - von 1817, Wiffenschaftlicher 37,
Baquez IV 50, 1. 53, 22.
                                            25. 40, 6.
  62, 4.
                                          Vereinigung 34, 25.
                                         Berfassung (vgI. auch Konstitution)
IV 140, 25. ~ VII 99, 2.
Barnhagen von Euse, R. II 30, 21.
  \sim VI_{66, 15, 313, 4, 332, 2, \sim}
  VII 133, 6.
                                          Berfassungsfeier VII 144, 21. 316, 1.
Bater IV 31, 14.
                                          Vergangenheit 70, 9. 207, 16. 292
                                         10. \sim IV \ 102.8. \sim VI \ 267, \\ 9. \ 329.28. \ 364.12. \sim VIII \ 5.7. \\ \mbox{Bergänglichfeit } IV \ 281, 13. \ \sim VI
Baterland 46, 14. ~ VI 251, 9
  (Prophet). ~ VII 274, 17.
"Baterland" (3f.) II 267, 5. 336,
  15. ~ III 4, 17.
                                            362, 21.
  - Das" (Wiener Zig.) VII 176, 21.
                                          Bergebung VI 44, 12.
Baterunfer VI 19, 5. ~ VII 33,
                                          Bergeffenheit, Bergeglichkeit VII 6.
                                            16, 169, 10,
Vatifan III 168, 15, 213, 29. 233,
                                         Bergil VI 228, 15.
```

Bergleich, poetischer VI 213, 19. ~ Versemachen ift nicht Dichten 88. VII 11, 10. "Bergniigungsanzeiger" (3tg.) IV 269, 15,Bergrößerungsspiegel 130, 7. 140, Berhältnis, apartes V 330, 14. - ber Menfden 41, 10. 91, 23. 104, 19. 107, 7. 139, 3. 274, 11. ~ II 296, 25. ~ VI 13, 19. 91, 16. 125, 18.  $\sim$  VIII  $\frac{5}{5}$ , 17. 293, 21. Berharren im Jrrtum VI 90, 14. Berfanntwerden 123, 17. Verfehr II 296, 25. ~ 287, 19. 291, 2. ~ VI 91, 4. ~ VII 132, 11 (ichriftlicher). 259, 15. 354, 6. "Berfehr, Unfer", vgl. Geffa. 138, <u>19</u>. Berfleinerungsglas 140, 13. Verlag, Verleger II 142, 10. ~ V 65, 9. 98, 3. 111, 8. 213, 16.  $\frac{225,21.}{130,10.}$   $\frac{231,18.}{147,27.}$   $\frac{330,23.}{211,22.}$   $\sim VII$ 254, 14. 272, 12  $215, \overline{31}$ 307, 12. 314, 11. 346, 25. 374, 24.Verluft VII 220, 5. Vermenichlichen alter Mythen V Bermögen, fünftlerisches VII 341, Vermummung VI 72, 29. Vernet, S. II 359, 2 ~ III 67, Bernunft VI 118, 10. ~ VII 60, **15.** 266, 28. Berplempern V 118, 10. Vers 88, 15. 228, 28. ~ V 159, **25**. ~ VI 110, 10. 327, 31. ~ VII 161, 19, 386, 23, 292, 25, Verfailles II 285, 3. 133, 16, 144, 29.III 123, 28. Berichiedenheit 139, 4. 100, 18 Berichlafen VI 288, 30. Verschreiben VII 68, 6. Berichwender, Berichwendung III 100, L ~ VIII 8, L 20 Berichen (lette Olung) V 348, 17. Bierblättriger Rice VI 166, 15.

15. 228, 28 Berfegung V 345, 6. Bersmann 13, 14. Bersmaß, antifes V 208, 24. Berfohnung im Drama II 160, 16.  $303, 25, \sim V 55, 12, \sim VII$ im Leben IV 103, 12, Beriprechen IV 165, 3. ~ V 91, 1. Berftand VI 118, 10. ~ VIII 70, 4. Berftandesmäßiges in ber Dicht= funft 151, 30. 253, 18.  $\sim$  III Berftandnis 57, 27. 104, 19. 151,  $29. \sim VII 265, 1.$ Berftimmung VI 117, 23. 118, 12. Vertrag VI 239, 18. 270, 3. Berträglichfeit 139, 11. Vertrauen 400, 23 Verwandlung der Szene VI 365, 24. ~ VII 296, 18. Verwandtschaft 372, 19. - zwischen ben Englandern und den Deutschen VII 190, 13. Berwickelung VI 78, 28. Berzehrtwerden II 81, 8 Verzeihung V 175, 24. Verzweiflung 88, 21. 194, 17. 
 Beftris, M. M. IV 349, 18.

 Befur III 237, 5. 241, 20. 242, 13.

 243, 5. 244-248. 252, 12. 259,
 18. 261, 3.  $\sim$  IV 409, 19.  $\sim$ V 264, 11. Beturin III 233, 20, 237, 1, 240, 12, 242, 26, 272, 19, 274, 11. Begierbilb V 322, 4. Beriertitel VI 134, 25 Victoriatheater in Berlin VII Vidoca VI 273, 12. Vielgeschäftigkeit VII 386, 14 Bielichreiben 158, 5.

```
"Bierteljahrsichrift, Deutsche" VI | Volksaufftand, Dithmaricher 75,11.
  46, 8. 76, 6.
                                         Boltsbeluftigungen in Paris III
Billa Borgheje IV 174, 11
Villafranca VI 266, 21. 292, 13.
                                         Voltsboden VI 233, 30.
  ~ VII 4, 14.
                                         Bolfsbücher VII 288, 18
Villa reale in Reapel III 252, 9.
                                         Boltsfest in Belvebere VI 162,
  254, 28. 261, 14. 271, 28.
                                            13.
                                         Volfsglaube VI 143, 14.
  27.
Billers, E. be VIII 114, 22.
                                         "Bolfstalender, evangelischer" VII
Bincennes III 140, 7. 144, 16.
Birtuojen III 74, 27. ~ VI 152,
                                            173, 4.
                                         Bolfslied III 243, 29. ~ VI 167,
  25. 158, 6.
                                            23. \sim \text{VII } \overline{360}, 9.
  Bischer, F. III 259, 7.
                                         Bolfspoefie VII 62, 30.
                                         Bolfsizenen II 85, 25. ~ V 195, 28
                                         Bolfstradition (vgl. Sage) VIII
                                            17, 25,
                                         Volkswille VI 239, 18.
                                         Bölfungajage VII <u>163, 17.</u>
Boltaire II 300 90
Bision V 292, 19.
Bifitenfarte VI 177, 17.
Biglipugli VI 19, 10.
Bogel 55, 1. \sim III 99, 5. \sim V 318, 13. \sim VI 325, 11 (Bers
                                         fammlung). \sim VII 31,20.
                                         Boltaifche Gaule 98, 1.
- Geheimrat Dr. R. VII 56, &
                                         Von (Nobilifierung) 107, 21.
— Hofrat 5. U. 356, 27. 366, 16. 374, 19. 389, 1. ∼ IV 375, 6.
                                         Vordermann 194,9. ~ II 195,27.
                                         Borlefer VIII 45, 2. 49, 14.
  378, 26.
             384. 4. 390. 17. ∼ V
                                         Borlejung V 183, 28. ~ VII 256,
  332, 19,
 - Brof. 21. IV 375, 5. 378, 26.
                                         Borlefungen Solteis IV 249, 6.
Bogel=Breif=Straße in Magdeburg
                                         253, 20 254, 12 ~ VIII 85, 35. Bormary VII 177, 27.
   VII 77, 16.
                                         Borname VI 14, 7.
Bogelflaue VII 206, 19
                                         Borrede VII 170, 3
Bogelperfpettive V 183, 30.
                                         Borsehung III 224, 7. Vorstellung II 21, 2.
  VIII 36, 9.
Bogelscheuche VII 360, 25.
Bogelfteller VI 279, 15.
                                          "Bormarts" (Barifer 3f.)
Bogl, Joh. Rep. VI 185, 2.
                                            147.8.
                                         <sup>3</sup> 28. 311, 13. ~ III 334, 1. ~
Bogt, C. 23. VIII 112, 21.
950gt, 9: 25. 111 12. 44, 27. 9. 9. 9. VII 2, 18. 90 17 5, 26. 9. VII 2, 18. 90 17 5, 26. 9. VI 256, 20. VII 2, 18.
                                            V 316, 10.
                                           -\frac{\Im}{29.} \stackrel{5}{\sim} \frac{\text{J}}{\text{VI}} \stackrel{85}{110.} \stackrel{21}{11.} \sim \text{V} \stackrel{208}{208.}
   VII 71. 10.
                                196, 10
                   190, 7.
                                             Rirchfpielichreiber und Fran
  (Majeftat). 379, 25.
                                            45, 8, 106, 22, 109, 24, 115, 18,
  - von Irren III 350, 21.
                                            132, 14. 145, 26.
27. 195, 15. 19
                                                                 148, 20. 149,
                               354, 13.
Bölferbund III 354, 10.
                                                              196, 6.
                                            254, 12. 256, 25. 271, 22. 308.
Bolthausen, Ph. R. F. VI 240, 13.
Bolfmar, G. F. 28, 21.
                                                 313, 10.
                                                             323, 18.
```

197, 23.

Bulfan VII 60, 13, Bulpius, Chr. A. III 347, 13. ~ VI 163, 15, Wachehalten 87, 26. Wachsen VII 342, 19. Bachsmuth, E. B. B. VII 127, Wachtel, Th. VII 79, 7. Wader, B. 24,26. 134,26. 187,30. Baffenfabrit 65, 18. Waffentragen in Wien 1848 VII 331, 22 Wage III 103, & ~ VI 39, 17. Wagenlenfer VII 187, 18.  $\mathfrak{B}$ agner, 3. V 137, 24. 145, 17. 187, 23.  $\sim$  VI 155, 17.  $\sim$  VII – ≥Bülow, Kosima VI 152, 23 193, 28.  $\sim$  VII 99, 11.  $\overline{222,20}$ . Rich. IV 386, 14. 388, 25. ~ V 70, 20, 109, 17,  $248, 13, \sim$ VI 27, 25, 150, 13, 177, 21, 191, 9. 196, 10. 200, 20. ∼ VII 18 138, 10. 217, 9. $222, \overline{25},$ 245, 11, 21. - R., vgl. Balbect, R. Wahlipruch VII 377, 22 Wahlverwandtschaft 41, 18. Wahnfinn 109, 2. 132, 10. 194, 18.  $\frac{232, 32}{\sim} \frac{323, 26}{336, 21} \sim \text{IV} \frac{302, 3}{55, 6}$  $\frac{232, 32}{336, 21} \sim \text{VI} \frac{55, 6}{57, 6}$ 32 ~ VII 60, 14, 84, 20. Wahrheit 55, 5, 88, 17, 162, 15.  $\sim 11 \ 196, 6, \sim VI \ 38, 22.$ 21.  $68, 1. \sim \text{VII } 68, 20. 84, 25.$ ~ VIII 11. 6. Wahrhaftigfeit VIII 7, 25. Waiblinger, W. II 38, 13. Walesrode, L. VII 90, 30. 94, 8 151, 8 Walfisch VII 29, 5. 261,Balhalla bei Regensburg VII 228, 1.Walthrie V 349, 26. ~ VII 266, 10.

414, 26. ~ III 5, 13. 317, 2. Ballmoden, 2. G. Th. ~ V 316, 7. (1769—1862) VII 146, 11 (1769-1862) VII 146, 11 Bälfch VI 238, 13. Balg, Direttor VI 55, 27 Walzer VII 298, 14. ~ VIII 26. Wanderbuch VI 133, 26. "Wanberer, Der" (3tg.) IV 260 5. 270, 6. 271, 4. 272, 22. 276, 23. 284, 15. 372, 27. 385, 15.  $\frac{414, 4.}{\text{VIII}} \sim \frac{\text{V}}{29, 8.} = \frac{97, 91}{84, 8.} \approx \frac{97, 91}{87, 91} \sim$ Wandsbeck II 183, 1, 188, 13. ~ HI 60, 17, 77, 26. 159, 26, 179, 26. ~ VII 2, 18. Wanzen IV 236, 9. Warrens, E IV 396, 16. Wartburg VI 283, 19. 284, 1. ~ VII 233, 24. 234, 14. 235, 28. Warten 290, 7 Wasa, Prinz IV 77, 10. 82, 14. Wäscherin VII 176, 23. Waschzettel IV 295, 1. 368, 28. ~ VII 405, 27. Bashington, G. V 290, 4. Waffer VI 183, 6, ~ VII 76, 22 (trinfen). Wafferfall III 167, 20 Baffertur VIII 57, 21. 66, 25. Bebb VII 404, 29. Beber 54, 4. - 3. 3. IV 26,13. 35,17. 40,27. 44,7. 51,29. 57,21. 58,28. 78, 13. 81,15. 87,16. 133,19. 134, 2. 175, 13. 179,5. 233,18. 244, 7. 263, 32. 251, 6.  $297, 16. \sim V 98, 18.$ 160, 11. 214, 13. 216 116, 14.  $\frac{26. 230, \overline{19.}}{\sim VI 1, 10.} 
\frac{332, \overline{12.}}{19, \overline{17.}} 
\frac{356, \overline{19.}}{77, \underline{26.}} 
\frac{356, \overline{19.}}{314,}$  $6. \sim \overline{VII} 51.7. 245.3. 247.7.$  — Pfarrer VII 79, 12.
 — K. M. v. V 108, 19. ~ VI 348, 21. 349, 8. Wechsel 300, 10 ~ III 82, 11.  $326, 25, \sim \text{VII} \ 131, 3, \sim \text{VIII}$ 14, 17,

- im Leben 57, 21. ~ VI 60, 6.

Wechselwirkung VI 242, 9. 2Beg 11, 20. ~ V 119, 17. ~ VI 8, 18. Begweifer 115, 11. Weib 36, 14. 50, 17. 170ff. 12. 202, 18 274, 13. \* 360, 27.  $\sim$  II 199, 31. 388, 6. 38, 6. 37. (19.) ~ III 204, 19 278, 17 (un= fruchtbares). 339, 9. ~ IV 377, 24. ~ V 306, 17 (Sache). 309, 22 (Sache). ~ VI 13, 23. 215, 3. 217, 21. 254, 13. Weiblichfeit IV 305, 28 Beichfel (Flug) VI 203, 1. Weichselzopf V 351, 25. ~ VII 223, 21. seihe VI <u>242, 16</u> (nationale). Weihe 243, 20. Beil, R., Regierungsrat VII 177 209, 18.  $\sim$  VIII 68, 5. 112.18. $\mathfrak{Beil}$  II 286, 3. ~ V 35, 3.  $\mathfrak{S}$  IV 62, 23. 1V 274, 9, 408, 26, 411, 19, 420, 14. ~ V 13, 5, 18, 26. 34, 23. 54, 27. <u>63, 3, 5.</u> <u>83, 6.</u> <u>96, 11. 1</u> 66, 1. 101, 19.  $148, 24. \sim VI 5, 19.$ 103, 17,  $\frac{6, 8}{2, 5}, \frac{29, 2}{135, 31}$ 26, 8. 29 - 36137, 17. 173, 24. 132 97, 9, 1: 141, 12. 147-172. 174, 15. <u>175, 1.</u> 176, 10. 180, 17. 181, 19. 182, 3. 184, 13. 185, 17, 187, 12, 195, 3, 196, 1, 199, 9, 205, 13, 217, 25, 218, 12, 221, 1, 223, 17, 228, 2, 229, 21, 231, 15, 232, 12, 232, 27, 248, 7, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 1, 252, 248, 7. 252, 1. 256, 1. 284, 10, 285 282 ff. 296, 12. 303, 10. 307, <u>5</u>. <u>315, 11.</u> <u>331, 16.</u> <u>333, 28.</u> <u>334,</u> 10 337, 19. 339, 26. 340, 11. 341, 7, 361, 7, ~ VII 2, 14 7, 23. 12, 11. 36, 21. 38, 17. 47, 20. 52, 4. (Sof). 13 - 24. 27, 6. 39, 10. 55, 10. 42, 27.64, 25, 65, 26, $\overline{69.28.}$ 

99, 11. 100, 19. <u>102, 11.</u> <u>104</u> 9. 107, 28 109, 4. 110, 15. 111, 13. 113, 13. 114, 12. 119, 16. 121, 15. 127, 23. 128, 16 132, 16. 135, 11. 138, 1. 139 23. 148, 21. 149, 14. 176, 10. 178, 22 192, 15. 214, 7. 225, 6. 142, 23. 19. 164, 15, 208, 15.  $226, \overline{20}$ 232, 1. 233, 21. 234, 16. 235, 13. 238, 11 - 241, 25. 242, 21-244, 4. 245, 21. 251, 25. 252, 19. 253, 14. 309, 29. 322, 5. 335, 18. 396, 11. ~ VIII 32, 6. 45, 9. 50, 23. 70, 20. 77, 112, 4. <u>20.</u> 88, 1. ~ VII 108, 4 (Tropfen). 149, 21 (reinen, einschenten). 264, 4 (Fliege im). 320, 24. 321, 8. 328, <u>4</u>. 334, 17. 361, 31. Weinlieb 176, 17. Weinftod 91, 26. Beintraube, vgl. Traube. Beifen, Die fieben VII 18. Beig, Sausherr Bebbels in Samburg 107, 31. 361, 26, 385, 15 Beitling, Joh. VI 14, 17. Beloen, Graf VII 305, 19. Welle 411, 16. Wels VII 352, 14. 104, 27. 196, 14. Welt, Weltall 11, 19. 194, 21. ~ 11 86, 11.  $329, 4. \sim III 54, 19.$ 102, 24. ∼ V ~ IV 31, 10. 249, 11. 355, 14 (reale). ~ VI 13, 13. 115, 19. 151, 21. 179, 8 (fitumpfe). 184, 5. 211, 29 (moberne). VII 71, 2 263 22. 293, 25. 303, 22. 311, 20 (andere, ber Boefie). 341, 30. ~ VIII 51, 11 (ungeschaffene). Beltangelegenheiten VI 76, 18. Beltanichauung VI 84, 5. 307, 24

150, 3. 195, 18. 196, 7. 289, 21. 328, 9. ∼ VIII 3, 17.

317, 12,

(beutiche und frangofifche), ~! VII 79, 12, Weltbild VIII 71, 13. Weltbrand IV 141, 10 Beltgebäude VII 342, 17. Beltgeift VII 163, 27. 320, 17. Beltgericht 407, 24. Beltgeschichte, vgl. Geschichte. Belthandel VI 306, 15. Beltliteratur VI 223, 7. Belträtfel VII 8, 24. Weltreich VII 201, 28 Weltruhm VII 55, 6. Beltschmerz 141, 22. 183, 16. 191, 2. Beltjeele 120, 4. Weltumseglung VI 81, 26. Weltuntergang III 17, 14. Weltwurzel V 158, 3. Berben 141, 22. ~ VII 342, 10. Berber, K. VI 287, 13. 314, 20, Berner, Emil V 283, 4. Rarl III  $208, \overline{21}$   $\sim$  IV 257,12. 285, 22. 286, 2.  $\frac{12}{289}$ ,  $\frac{285}{7}$ ,  $\frac{22}{344}$ ,  $\frac{27}{27}$ ,  $\frac{408}{408}$ ,  $\frac{18}{18}$ ,  $\frac{2}{18}$ ,  $\frac{2}{118}$ ,  $207, 26, 317, 5, \sim VIII$ 92.29.- Relly V 345, 5. - Rofine, geb. Seller V 283, 18 — 3ach. III 201, 14. ∼ VII 329. 16. Wert VI 134, 6. Wertpapier VI 239, 2. 268, 14. 339, 2. Befen, Bejentliches VI 316. 8. ~ VII 116, 25. Beffel, Frau 19,3. Beffelburen 9, 4. 19,3 (Liebhaber= theater). 21,21. 27,25. 28,16. 29, 12, 35, 6, 38, 29, 40, 1, 17 42, 1. 45, 8. 46, 1. 59, 22. 2. 115, 5. 166, 28. 185, 5. 21. 285, 2. ~ II 44, 26. 76. 195 $14. \sim IV 119,25. 120,20.$  $9. \sim V 39, 11. 41, 27.$ 174, 30, $133, \overline{23}$  $\sim \text{ VI } 14, 16, 98, 15.$  $\frac{134,11}{361,30}$ ,  $\frac{144,7}{2}$ ,  $\frac{154,2}{78,29}$ . 201.2684, 20,

7, 17. 11, <u>23.</u> 14, 4, 17, 13, Westermann, G. VI 25, 12. 26. 260, 10.  $\sim VII 210, 26$ Weftfalen VII 326, 16 Beftfälischer Friede VII 379, 17. 397, 9 Westminsterabtei VII 195, 15, 25 "Beftminfter Review" (3f.) VII 207, 22Retter 8,24, 21,29, 52,9, 59,25, 117, 13, 152, 20, 162, 19, 173, 11, 188, 17, 198, 9, 221, 23, 358, 30. 391, 4. 401, 27. 403, 2  $\overline{410, 8.} \sim 11 81, 21. 83, 4. 167,$ 24. 175, 20. 199, 17. 218, 1. 219, 18. 223, 20. 243, 25. 258, 1. 260, 25. 261, 3. 262, 1. 258, 262, 1. 262, 1. 263, 3. 262, 1. 263, 3. 262, 1. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 263, 3. 266, 11. 268, 13. 281, 26. 4. 282, 22. 283, 25. 345, 7.  $359, 32 \sim 111 8, 16$ 26. 30,6. 42,28. 57,12. 66,7. 24.69, 26. 95, L 113, 2L 121, 8 170,11. 174,8. 166, 1.311,5. 319,30. 353,23. 357, 248, 8. 250, 8. 256, 4. 263, 8. 264, 4. 266, 9. 296, 8. 318, 264, 4.322, 28, 323, 26, 321, 10. 331, 8. 333, 6. 350,11, 329, 23.VI 18, 1. 19, 14, 20, 25, 24 26, 22. 28, 3. 29, 8, 25. 145, 3. 171, 24. 176 L  $176, \overline{22}$ 25. 186, 23. 188, 2, 12. 190, 9. 191. 261, 18. 241, 2.7.

275, 15. 276, 25. 277, 14. 279, 27. 281, 281, 283, 30. 305, 12. 320, 8. 321, 19. 324, 21. 326, 6. 329, 12. 346, 1. 348, 14. 354, 15. 356, 12. 357, 24. 358, 19. 360, 1, 21. 364, 26. ~ VII 16 <u>20. 28, 11. 54, 5.</u> 61, 11.  $\underbrace{\frac{28,11.}{84,2.}}_{\frac{84,2.}{95}}\underbrace{\frac{54,5.}{91,23.}}_{\frac{91,23.}{97,23.}}\underbrace{\frac{97,23.}{97,23.}}_{\frac{107,23.}{25}}$ 2. c4, z. 85, z5, 91, 23, 97, 23, 98, 27, 99, 25, 103, 21, 107, 23, 166, 22, 170, 23, 29, 187, 30, 191, 25, 196, 15, 200, 6, 24, 219, 18, 222, 4, 225, 17, 227, 11, 25, 232, 7, 234, 3, 235, 30, 238, 12, 240, 17, 242, 19, 251, 7, 263, 16, 250, 66, 250, 20, 24, 27 360, 12. 363, 1, 6, 367, 13, 369, 15, 371. <u>382, 16.</u> <u>383, 13.</u> <u>384, 20.</u> <u>385, 1.0.</u> <u>390, 18.</u> <u>400, 2.</u> <u>402, 21.</u> Wetterleuchten II 280, 30, Wetterrose V 335, 5. Bengand, Maler III 129, 2. Whore VII 265, 21. Bidenburg, Graf, Sandelsminifter VII 290, 22. 298, 5. Biderspruch 191, 10. ~ VI 343, 26 (fcheinbarer). ~ VII 293,25. Widerstreit 57, 27. Bidermartiges VII 7, 6 Widmann, Ab. VI 155,21. 6. 157, 16. Widmer, Maler III 169, 18. Bieberbringung des Teufels VI 72, 26, Wiedersehen 86,26. 365,1. ~ III 223, 14.  $\sim V = 1.9$ Wiegmann, Frau V 252, 21. Wieland, Ch. Mt. VI 306, 3. Wieliczka VI 201, 25. 202, 23. Wien 137, 31. 360, 23. ~ II 253  $288, 29. \sim 111.81, 12.$ 272, 17. 264.28.270, 25. 296, 14. 339. 330, 10, 331, 7, 336, 3. 340, 25. 350, 6. 352, 2,

Sebbel, Briefe VIII.

 $354, 28. \sim IV 7, 21. 11, 23. 19,$  
 19.
 21, 19.
 27, 17.
 35, 14.
 41,

 16.
 42, 3.
 49, 4.
 50, 10.
 59, 1.

 60, 15.
 74, 17.
 86, 5, 24.
 90, 15.

 96, 5.
 100, 11.
 110, 3.
 111, 16.
 114, 20, 115, 18, 116, 9, 121 9. 122, 24. 125, 9. 126, 13. 131 <u>175, 30.</u> <u>176, 13.</u> <u>179, 11.</u> <u>193,</u> 1. 203. 9. 205, 16. <u>206, 5.</u> 211. 14. 67, 19. 69, 11. 70, 13. 72 6. 74, 17. 75, 20. 92, 8. 95, 21 96, 9. 127, 13. 136, 10. 141, 12 158, 95  $\frac{141, 12}{158, 25}$ 148, 26, 151, 9, 156, 8, 162, 9. 167, 26. 168, 9. 172, 18. 177, 6. 178, 7. 186, 24 
 189, 9.
 191, 3.
 192, 17.
 194, 20.

 196, 25.
 201, 12.
 204, 26.
 208.

 12.
 214, 3.
 215, 13.
 224, 25.

 227, 3.
 228, 12.
 237, 9.
 240, 8.
 241, 14. 254, 26. 260, 20. <u>261</u> 266, 14. 267, 20. 272, 3. 3. 281, 8. 282, 1. 291, 28. 283, 298, 15. 317, 26. 320. 13. 277, 3. 296, 23.2. 323, 8, 18. 327, 3. 329,18331, 15. 334, 25. 335, 4. 338, 3. 339, 17. 345, 14. 347, 8. 354, 5. 357, 13.  $\sim VI$ 27, 26. 19

 $\begin{array}{c} 54, 8, & 66, 3, \\ \underline{29}, & 78, 1, \\ \underline{79}, 9, & 88, 19, \\ \underline{94}, 2, \\ \underline$ 97. 4. 98. 5. 105, 12. 114, 10. 132, 3. 136, 26, 151, 7. 161, 10. 164, 18. 166, 25, 169, 23, 171, 176, 9 173, 19. 174, 23. 178, 9, 179, 32. 183  $177, \overline{17}$ 189, 28, 190, 22, 194, 17. 198, 20. 201, 13. 202 23.1. 258, 5. 266, 12. 267, 19 2. 331, 20. 334, 1. 339, 1. 340, 58, 3, 59, 2, 63, 24, 66, 2, 102 103, 22. 106, 6, 107, 28 110, 9. 112, 22. 116, 14, 117, 120, 19.  $\frac{121, 23.}{137, 7.}$ 15. 130, 11. 132, 5. 147, 9 148, 25, 149, 14, 170, 8, 172, 19, 182, 9. 187, 17. 204, 209, 16. 239, 25. 24. 206, 24. 2 221, 22. 224, 8. 20. 252, 21. 218, 4. 242, 254, 3. 255, 1.259, 10. 300, 261, 27.  $\begin{array}{c} 10, \\ \hline 307, \overline{17}, \\ 25, \\ \underline{331}, \underline{17}, \\ 367, \underline{2}, \\ \end{array}$ 305, 22. , 11. <u>32</u>5, <u>25</u>. <u>331</u>, <u>17</u>. <u>344</u> <u>351</u>, <u>13</u>. <u>357</u>, <u>1</u>, <u>25</u>. <u>367</u>, <u>2</u> 369, 6. 372, 1, 15. 375, 28. 376, 378, 19, 381, 14. 377, 21. 58, 15. 44, 24. 54, 24. 55, 11.70, 3. 72, 4. 73, 11. 77, 9. 85, L Bienbarg, L. 91, 2. ~ II 14, 5. 110, 8. 112, 9. 137, 6. 154, 30.  $173, 5. \overline{174, 6}$ 180, 7. 181, 27.  $\sim$  V 33, 10. 119, 9.  $\sim$  VII  $119, 9. \sim VII$ 171, 28.

Wiener Charafter III 284, T. Biefe, Sigism. III 27, 16, 38, 25. Wigand, B. VII 278, 16. Wigand, Otto V 240, 11 Wihl, P. II 2, 8, 4, 9, 49, 14, 79, 287, 6. 347, 15. 173, 5. III 35, 15, Wilbrandt, A. VII 397, 20 Wildner v. Maithftein IV 110, 16. 113, 5, Bilhelm, R. v. Breugen VII 8, 5. 60, 12, 93, 23, 98, 29, Bilhelmi (Bechmeifter), Antonie V 154, 22, 188, 24. ~ VIII 86, 23, 30. Wilhelmsthal VII 208, 17. 9, 213, 22, 225, 11-242, 5, 242, 24, 246, 18, 251, 18, 253, 14, 259, 11. 263, 24. 274, 12. 15. Wille, Wollen VII 156, 24. 264, 10. 291, 13. -, François III 94, 21. 105, 2. 110, 9. Billers, G. IV 227, 5. Windelmann, 3. 3. 82, 4. ~ III 217, 19, 279, 2 Wind V 103, 12, Windel V 173, 23. Binbifchgrag, Fürft Alfr. VI 47 18. 334, 20.  $\sim$  VII 207, 5. 305, Bindmühle 96, 8. ~ VII 76, 10. Bintler, Sofrat, vgl. Bell. Binter 159, 28. ~ III 69, 28 (ohne Schnee). ~ IV 295, 10. ~ VII 251, 17 Winther, Chr. II 157, 19. Wirf weg, damit Du nicht ver-lierft V 316, 7. Wirfen VII 401, 17. Birtung vgl. Erfolg. - ber Runft 95, 5. - in bie Ferne 70, 7. Wisgrill, Frau VII 353, 11. Wiffen V 322,3. ~ VII 9,1. 7. 130, 6.

Wiffenschaft 48, 16. 54, 26. 114,

```
Wollheim, A. C. VII 82, 3.
                                           19, 228, 8,
  9. \sim V 183, 28. \sim VII 59, 11.
                                        Wollmarft VI 304, 12
          130, 8. 259, 30.
  70, 18,
                                        Wolluft 122,19. ~ II 317,3 (des
Bittefind, Bad V 116, 21.
                                           Schmerzes).
Wittelsbach V 9, 9, 59, 2.
Wittenbach, Frau VI 162, 21.
                                        Bolter, Charlotte VII 84, 24. 171, 16. 329, 10.
                                        Woltersborff, A. IV 373, 7. ~
Wittgenstein.
                 Raroline
                             Fürstin
                                           V 66, 3. 167, 20.
  Sann= VI
                150, 2, 21,
                               155, 6.
  Bönningen-Ingelheim, Baron V
                                        243, 23. 250, 21.

\mathfrak{B}ort 78, 21. 282, 5. \sim III 167, 2. <math>\sim V 2, 2. 336, 10. \sim VI
  27. 282, 10. 287, 14. ∼
  38, 19, \sim VIII 75, 6.
- (Sohenlohe), Marie Fürstin VI
                                        Borthalten IV 176, 4. 203, 6. ~
  150, 23. 155, 6. 158, 8. 170, 9.
                                           VII 160, 32,
  171, 7. 173, 28. 175, 15. 187, 27 195, 9. 200, 29.
                               179, 6.
                                        Bortfpiel VI 281, 3
                               212, 3.
                                        Wortichaum VII 319, 5.
                      232, 2. 235, 2. 12. 320, 16.
             229, 20.
                                        Wortwahl VII 265, 14.
Enumbe 194,13. \sim 11 20,7. 76,9. 112,2. 177,23. 273,10. 309,17.
                                           \overline{317, 4}. \overline{359, 25}. \sim III \underline{106, 16}. \sim IV 270, 25.
  2, 22. 83, 22. 120, 26.
                               127, 2.
  243, 14.
                                        Bunder, Bunderbares 132,4. 192
                                          "Wochenblatt, Itehoer" II 260, 7.
  \sim \text{III} \ \frac{212}{128}, \frac{27}{5}. \sim \text{VI} \ \frac{251}{6}, \frac{6}{6}.
                                           25. 267, 1. 304, 10.
Bohlauf, Rlaqueur IV 311, 26.
  312. 3.
                                        Wunderbaum V 1.16
                                        Wunsch V 2, 1
Wohlklang III <u>258, 12.</u>
Wohlkaten II 69—73. ∼ III 31,
                                        Bünfchelrute 92, 22
                                        Wünzer, Th. VII 24, 18. Wurm 77, 11. 128, 23.
Wohltätigfeitsvorftellung VII 388,
                                                                         VII
                                         102, 8. ~ VIII 52, 23.

- Chr. Fr. VI 207, 24.
Wohnungsmangel VII 92, 9.
₩olf, Nug. IV 68, 18. 101, 24. 
~ VII 313, 19.
                                          - Romifer VII 332, 12
                                        Wurftpapier V 199 f.
- Ferd. III 286, 17. 293, 30. ~
                                        Würth, 3. v. V 51, 31.
 V 224, 20.
- 3. 23. VII 167, 1.
                                        Bürttemberg 114, 21. ~ VI 355,
                                          21.
Wölfin des Romulus VII 136,
                                        - Bergogin, Dletternichs Schwefter
                                          V 249, 7. 272, 10.
Wolfram, Q. (Prantner) VII 111,
                                        Würzburg, Zerline,
                                                                 val.
  29. 118, 7. 119, 12.
138, 27. 147, 6. 159, 1.
                             125, 15,
                                          billon.
                                        Wurzel 53, 8. ~ III 186, 1. ~ V
Wolfstirfche 106, 6.
                                          42,22.\overline{111,14}, 281,20.\sim VII.
Bolfenbilber VI 362, 22
                                          12, 5. 168, 13,
Bolle im Ohr IV 202, 21.
                                        Wurgen IV 263, 25,
```

Xanthippe VII 337, 12. Xenion VIII 57, 11. Xenophon 32, 26.

9) V 156, L Norict (= Sebbel) 12 Doung, Ed. III 205, 29

3ahler VI 133, 20 (bofer). Bahlmeifter VII 71, 2. 3 3 22. 3anf VIII <u>52, 6.</u> 8artgefühl <u>VIII 8, 6.</u> 8auber, 3auberer <u>V 193, 12.</u> ~ VI <u>258, 11.</u> ~ VII <u>270, 12.</u> 343, 13. 359. 23. Zauberhöhle VII 263, 5. Baubermantel VII 189, 28 Raubermärchen V 54, 18. Zauberspiele VIII 44, 24. Bedlit, J. Fr. v. III 286, 20. ~ 1V 11, 30. ~ VII 36, 20. 177, 9. Beiner, Frl., Schaufpielerin IV 330, 1. ~ V 137, 23. Beisig, 5. V 307, 17. 8eit 47, 2. 104, 12. 194, 19. 232, 18. 272, 1. 376, 26. ~ V 83, 3. 349, 20. ~ VI 235, 1. 351, 25. ~ VII 148, 19 (poroje). 161, 7 (Abgrund der). 165, 24. — zurüdlegen VII 354, 23. 383, 5. Beitgeift VII 230, 7. "Beitung, Allgemeine" (Augs= burger) II 295, 32. ~ III 57, 18. 93, 8. 101, 25. 116, 3.

10. 75, 26. <del>76, 11.</del> 88, 13, 106, 5. 109, 24. 130, 3,182, 1, 185, 12 13, 339, 28, 35 21302, 10 352, 11. ∼ 177, 7. 180, 335, 13. VII 140, L. 172, 6. 177, 7. 16. 209, 23 – 211, 5. 224, 4. 235391, 15. 396, 13. ~ VIII 55, 18. 56, 6. 58, 26. 66, 6. 67, 24. 68, 20. 60, 26, 94, 18. 95, 19. 103, 25. "Beitung, Berliner" II 87, 9. - Conftitutionelle" in Berlin IV  $212, 3. \sim V 31, 4.$ Conftitutionelle" in Dresben VII 76, 2 Conftitutionelle Ofterreichische" VII 144, 3 - Conftitutionelle Wiener" IV 122, 5. - Frankfurter" IV 67, 11. - für die Elegante Welt" II 92, 3. - für Norddeutschland" V 119,12 — Haude= und Speneriche" 297, 10. Rölnische" III 35, 14. 297, 28. — IV 86, 4. Leipziger Allgem." II 182, 11. 220, 25(Leipziger) Ilustrierte" IV 81 160 139, 11. 140, 14. 172, 17. 182, 20. 197, 17. 256, 3. 104, 19 - Defterr." VI 250, 25.

```
"Zeitung, Weimarer" VII 127, 27. |
— Wefer" IV 57. 3. 218. 21. 221.
   - Wefer" IV 57, 3. 218, 21. 221, 8. ~ VII 135, 13. 139, 22. 153, 15. 160, 2. 180, 22. 223, 9.
— Wiener" IV 112, 16. 286, 4. ~
    V 10, 9, 70, 16, 79, 24, 88, 17
    133, 15. 150, 18. 266, 24. ~ VI
89, 16. 102, 14. 113, 13. 119,
    5. 120, 17. 123, 8. 127, 11. 133
    32. 144, 18. 168, 10. 173, 13.
    240, 16. 247, 7.
                                              248, 20.
    68, 12.
                   85, 15.
86;12: \frac{30,12}{10} 88; \frac{30,12}{10} 87; \frac{30,12}{10} 88; \frac{10}{10} \sim IV 248, \frac{2}{10} \frac{252}{3} 3. \frac{255}{2}, \frac{2}{308,1} \frac{317}{317}, \frac{10}{10} \frac{327}{327}, \frac{21}{21} \sim V 158, \frac{23}{23} \sim VII 5, \frac{19}{19} 111, \frac{20}{126} \frac{126}{22} \frac{172}{22} \frac{231}{12} \frac{2}{20}
                                                                           206, 18.
                                                                    227, 25.
VI 22, 1.
    260, 9. 261, 14 (englische). 269, 8. 305, 26. 330, 22.
Zeitungsfutter VII 354, 3.
 Zeitungsgeträtsch VII 132, 18.
Beitungsichreiber (Journalift) 256,
    23. \sim IV 181, 26.
Belter, R. F. II 160, 21.
Benfur 127, 10. ~ III 298, 16. 299, 12. 305, 12. 353, 26. ~
                                                                    323, 22
    IV 53, 3, 54, 17.
8, 74, 15, 89, 1
                                     63, 30, 64,
                                                                Riffer VII 322, 13.
    8. 74, 15. 89, 19. 104, 14. 121, 16. 126, 9. 291, 7. \sim V 101, 7. \sim VII 317, 15. \sim VII
    \overline{287}, 3. 305, 18. 403, 27. \sim VIII
    39, 19.
8erboni bi Spofetti, W. III 291,
29. 299, 21. 301, 26. 302, 17.
318, 27. 339, 29. ~ IV 244,
                                                                    15. 295, 17.
    28.
Berknirschung VI 42, 30.
Berline VII 337, 12
Berriffenheit Deutschlands VIII
    37, <u>20</u>.
                                                                Birfus VI 154, 6.
Berfplitterung IV 67, 23. ~
                                                               Riska VII 64, 12.
Riska VII 64, 12.
Rittonen III 200, 24.
Rittern VI 287, 9.
Rivilehe, vgl. Che.
Rivilijation VIII 45, 28.
    216, 20.
Berstreutheit VII 156, 14.
Berstreutheit VII 20, 26. 31, 6.
Bettelfaften VII 397, 17.
```

Beugung VI 336, 19. 344, 3. ~ VII <u>266, 26</u> (übernatürliche). 342, 8. 378, 26. Ziege VII <u>240, 17</u> Biegler, Rarl V 219, 16. v. Klipphausen, A. III 143, 25. Biel 11, 23. ~ VI 8, 19. Ziefe, Frau, Elife Lenfings Mutter HII 6, 3. 18, 25, 20, 19, 48, 2. 49, 2. 79, 9, 80, 4, 98, 2. 117, 20. 132, 7, 147, 11, 184, 184 220, 29. 224, 26.  $270, 4. \sim IV 23, 5. \sim$ - Jatob, Elife Lenfings Stief= pater 40,16. 47,24. 56,3. 92, 21. 109, 4. 123, 26. 138, 20, 197, 1. 204, 23. 230, 10. 244, 1.  $276, 9. \sim 11 1, 20. 56, 13$ 307, 7. 312, 17. 336, 5.  $\overline{L} \sim VI \overline{21, 28} \sim VII 84, 26$ - ?, Elise Lenfings Stiefschwester Bigarre VI 164, 1. Bigefar, Baron IV 408, 25. 409. 27. 411, 19. 412, 8. ~ V 18,  $\frac{28}{\text{VI}}$   $\frac{62}{196}$   $\frac{11}{30}$ .  $\frac{63}{8}$   $\frac{8}{96}$   $\frac{96}{12}$ .  $\frac{12}{\sim}$ Bigeuner VI 158, 7. 191, 24. 287, Bimmer, 5. IV 208, 12. Zimmermann VII 123, 22 – Rob. V <u>258, 15.</u> ∼ VII <u>208,</u> 13. 211, 2. — W. II 38, 11. 3irfularbrief V 332, 2.

Boller, Dr. VI 297, 11. Bollverhandlungen 75, 29. Bopfl, Beinr. 346, 13. Buchthaus VII 228, 29. Buder II 226, 13. Bufall (Ungefähr) 116, 15. 248, 18. 272, 1. ~ III 339, 25. ~ V 193. 9. VI 306, 3. ~ VII 264, 3. Bufriebenheit II 207, 25. ~ VI 244, 4. Bufunft 44, 8. ~ VII 217, 24. Butunftsgewiß VI 350, 2 Butunftsmufit VII 245, 11. Runft VII 56, 16. Bunge V 129,26. 319,10. 322,15. ~ VI 78,7. 210,17. ~ VII 161, 17, 250, 14. Burechnung II 48,23. ~ IV 9,14. ~ VII 60, 16. 302, 14. Bürich IV 289, 2.

3urüdhaltung VII 49, 3.
3ufammengehöriges VIII 70, 11.
3ufamer VII 131, 16.
3uftanb 126, 19. 140, 2. ~ V 111,
17. 290, 1. ~ VI 134, 21. 204,
13. 225, 18. 233, 29. 305, 29.
3mang VI 39, 2.
3mangsjade VII 94, 5.
3med III 101, 27. ~ VI 300, 5.
~ VII 102, 8. 341, 28.
3medmäßigfeit VII 141, 6.
3meigel VII 54, 29.
3mengjohn, 9. IV 144, 10. 154, 3.
3merg VII 14, 14.
3miebad, Graßer V 339, 27.
116, 14.
3mitterprobuft VI 128, 29. 134, 5.
3ynifges VIII 41, 2.

## DIE MEISTERBRIEFE FÜRS DEUTSCHE ERSCHLIESSEN DEN WEITESTEN KREISEN DES VOLKES EINEN BIS-HER NUR WENIGEN ZUGÄNG-LICHEN KÖSTLICHEN SCHATZ. IEDER BAND GIBT IN ZIELBE-WUSST ABGERUNDETER AUS-WAHL NUR DER MENSCHLICH BEDEUTSAMSTEN BRIEFE SPIEGELBILD EINER GANZEN KULTUREPOCHE. DIE SAMM-LUNG WIRD HERAUSGEGEBEN UNTERMITWIRKUNG VON PROF. DR. ERICH SCHMIDT (LITERA-TUR) UND PROF. DR. MAX FRIED-LÄNDER (MUSIK). ES LIEGEN ZUR-ZEIT VOR DIE BEIDEN ERSTEN BÄNDE: AUS DER BLÜTEZEIT DER ROMANTIK UND FELIX MENDELS-SOHN-BARTHOLDY. JEDERBILD-GESCHMÜCKTE BAND GEHEF-TET 2 MK., GEBUNDEN 3 MK.

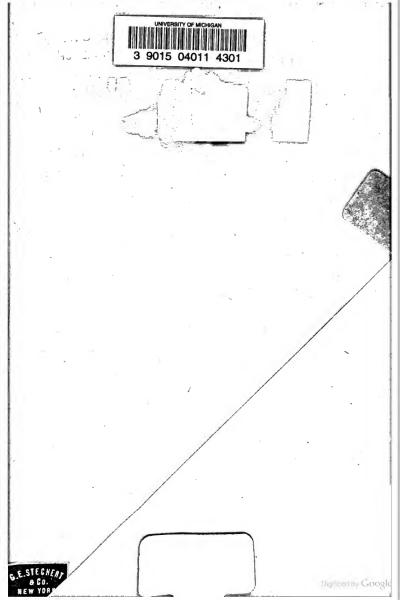

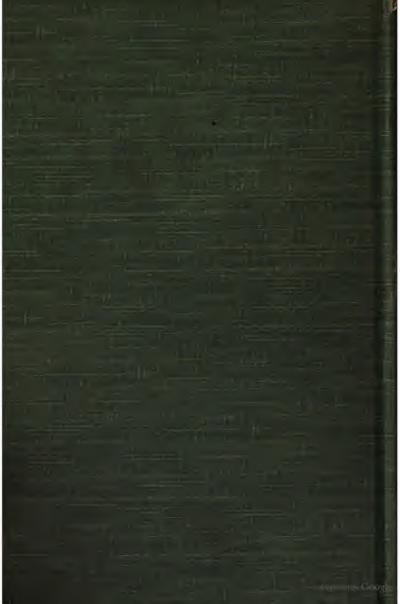